





#### HARVARD COLLEGE LIBRARY

FROM THE LIBRARY OF
KONRAD VON MAVRER
OF MANICH

THE GIFT OF ARCHIBALD CARY COOLIDGE — CLASS OF 1887 — ASSISTANT PROFESSOR OF HISTORY 1904



# Gotthold Ephraim Leffing's

# fämmtliche Schriften.

Secheter Banb.

# Gotthold Ephraim Leffing's

# sämmtliche Schriften.

Berausgegeben von

Rarl Lachmann.

Auf's Rene burchgefehen und vermehrt von

Wendelin von Maltgahn.

Cecheter Banb.

Leipzig. G. 3. Göschen'sche Berlagshandlung. 1854.

# 47554.7

Von M ... idge
Gift of A. C. idge
July 18, 1904

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchbanblung in Stuttgart.

438

## Inhalt.

| Erster Brief. Allgemeine Betrachtungen über die Unfruchtbarkeit der neuesten Litteratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erster Brief. Allgemeine Betrachtungen über die Unfruchtbarkeit der neuesten Litteratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| neuesten Litteratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| neuesten Litteratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bwepter Brief. Ueber die Uebersetzung von Popens sämmtlichen Werken Dritter Brief. Ueber die Uebersetzung der Fabeln des Gay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dritter Brief. Ueber bie Uebersetzung ber Fabeln bes Gay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fünfter Brief. Ueber des Herrn von Palthen Berjuche zu vergungen . 11<br>Siebender Brief. Ueber den Herrn Wieland und dessen Sammlung<br>prosaischer Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fünfter Brief. Ueber des Herrn von Palthen Berjuche zu vergungen . 11<br>Siebender Brief. Ueber den Herrn Wieland und dessen Sammlung<br>prosaischer Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Siebender Brief. Ueber ben Herrn Wieland und bessen Sammlung<br>prosaischer Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Achter Brief. Ueber bie Bielanbischen Empfindungen bes Chriften . 15 Reunter, gehnter, eilfter und zwölfter Brief. Ueber ben Bielanbischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reunter, gehnter, eilfter und zwölfter Brief. Ueber ben Bielanbifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reunter, gehnter, eilfter und zwölfter Brief. Ueber ben Bielanbifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Blan einer Afademie 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| From the state of |
| Preizeonter und vierzeonter Brief. Bon dem uttheite des Perri 281e-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| lands über unfere geiftlichen Redner. Bon ber Sprache bes Berrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bielands. Bon ben moralifden Beobachtungen und Ur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| theilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Funfzehnter Brief. Bon bem Gebichte bes Grenabiers an bie Kriegesmufe 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Funfzehnter Brief. Bon bem Gebichte bes Grenabiers an bie Kriegesmuse 32 Sechzehnter Brief. Bon ber Bibliothet ber schonen Biffenschaf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ten 2c. von bes herrn Gottscheds nöthigem Borrathe zur Geschichte ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| beutschen bramatischen Dichtkunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Siebzehnter Brief. Bon ben Berbienften bes Berrn Gottichebe um bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| beutsche Theater. Auftritt aus bem Doctor Fauft 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Achtzehnter Brief. Für ben Herrn Klopftod. Bon ben ersten beutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Derametern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reunzehnter Brief. Bon ber neuen Original - Ausgabe bes Defias 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Drepfigster Brief. Bon ben Fabeln bes Berachja Sanatban, Fehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| bes herrn Gottichebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bes herrn Gottichebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 mepter Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gin und breußigfter Brief. Anfilndigung und Probe einer Ueberfetung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ber Oben bes Bindars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                 | Geit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bwen und brepfigster Brief. Anpreisung ber Tanbelepen bes herrn von                                                                                                                                             | 69   |
| Brey und brenfigster Brief. Eritit ilber bas Lied eines Mohren aus ben                                                                                                                                          | -    |
| Tänbelepen. Bon bem Originale bes Liebes eines Lapplanders. Zwep                                                                                                                                                | 78   |
| Sechs und brevfigster Brief. Anklindigung einer neuen Auflage ber Sinn-                                                                                                                                         | •    |
| gebichte Friederichs von Logan                                                                                                                                                                                  | 76   |
| Reun und brevfigfter Brief. Bon Grinaus vier auserlesenen Meifter-                                                                                                                                              |      |
| ftilden so vieler englischen Dichter. Bon ben englischen Begametern .                                                                                                                                           | 78   |
| Bierzigster Brief. Anpreisung bes Cifides und Paches, von bem Ber- fasser bes Frühlings. Zwey noch ungebrukte Gedichte von eben bemselben<br>Ein und vierzigster Brief. Ueber bes Herrn Dusch Schilberungen aus | 84   |
| bem Reiche ber Natur und ber Sitten 92 und                                                                                                                                                                      | 104  |
| Drey und vierzigster Brief. Anpreisung ber neuen Ausgabe ber Ginnge-                                                                                                                                            | 101  |
| bichte bes Logau von ben Herrn Ramler und Leffing. Gin                                                                                                                                                          |      |
| vortreffliches Lied eines unbekannten beutschen Dichters                                                                                                                                                        | 109  |
| Bier und vierzigster Brief. Bon ber Sprache bes Logau. Probe von                                                                                                                                                | .00  |
| ben Anmerkungen seiner Heransgeber über bieselbe                                                                                                                                                                | 114  |
| ven anmertungen seiner Deranogever noer vieserve                                                                                                                                                                |      |
| Dritter Theil.                                                                                                                                                                                                  |      |
| Webt with minutation Write Habon Son Warbildhan Wullahan Haban Soffen                                                                                                                                           |      |
| Acht und vierzigster Brief. Ueber ben Norbischen Aufseher. Ueber bessen                                                                                                                                         |      |
| Anmerkungen von ber besten Art zu erziehen. Des herrn Tullin Ge-                                                                                                                                                | 117  |
| dicht: ein Maptag                                                                                                                                                                                               | 11.  |
| Menn into vierzigher Brief. Angeige ver Linghytulle in ver Angeiger                                                                                                                                             |      |
| Beweis, daß man ohne Religion tein rechtschaffner Mann sehn tonne.                                                                                                                                              |      |
| Anmerkung über beffen Eintheilung ber bren Arten über Gott gu                                                                                                                                                   | 121  |
| benfen                                                                                                                                                                                                          | 121  |
| Funfzigster Brief. Fortsetzung über ben nordischen Aufseher. Anpreisung                                                                                                                                         |      |
| ber Nachricht von einer neuen Art Amazonen. Bon ber Schwazhaftigkeit                                                                                                                                            | 100  |
| des Aufsehers                                                                                                                                                                                                   | 128  |
| Ein und funfzigster Brief. Beschluß der Unmerkungen über den Rordigen                                                                                                                                           |      |
| auffeher. Charatter ber Oben bes Hettin Cramers. Jibeh Steuen                                                                                                                                                   |      |
| aus einer Rlopftodischen Dbe werden angeführet. Borichlag zu Gin-                                                                                                                                               |      |
| richtung musikalischer Gebichte. Anpreisung bes Blattes im Aufseher,                                                                                                                                            |      |
| iete titat eta prejulgen eta arri eta prenjuju regeran tempe                                                                                                                                                    | 134  |
| Bwey und funfzigster Brief. Bon Herrn Gebauers Geschichte von Bor-<br>tugall. Auführung ber Stelle von ber Geschichte bes unglücklichen Se-                                                                     |      |
| baftian. Ob Martin Bebeim tie neue Belt ersunden habe. Ber-                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 140  |
| Dren und funfzigster Brief. Anzeige des Lebens Antons, Königs von                                                                                                                                               | ***  |
| Marticall has her Even has Sointanes maldes Some Make uer                                                                                                                                                       |      |
| Portugall, von der Frau von Saintonge, welches herrn Gebauer                                                                                                                                                    |      |
| unbekannt gewesen. Bon bieses Königs Antons zwenmaligen Aufent-                                                                                                                                                 |      |
| halte in Engeland                                                                                                                                                                                               | 151  |

### Bierter Theil.

Drep und vier und sechzigster Brief. Anzeige bes Trauerspiels Johanna Grap von herrn Bieland. Beweis, bag bas beste in biesem

|                                                                        | Geite         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Trauerspiele aus Rowe's Jane Gray genommen fen. Plan ber eng-          | 150           |
| lischen Jane Gray                                                      | 158           |
| Fünf und sechzigster Brief. Anzeige ber Anmertungen bes Hrn. R. Being  |               |
| über bes frn. Br. Gottichebe Sprachfunft. Bas gramifches Un-           | 170           |
| ichnarchen seh                                                         | 170           |
| Siebenzigster Brief. Anzeige ber Fabeln bes herrn Leffing. Kurzer      | 170           |
| Auszug aus seinen Abhandlungen über die Fabel                          | 176           |
| Ein und siebenzigster Brief. Anzeige bes herrn Br. Uhle Sylloge noua   | 100           |
| epistolarum                                                            | 182           |
| Fünfter Theil. 1760.                                                   |               |
|                                                                        |               |
| Sieben und fiebenzigster Brief. Bon bes herrn Dusch Uebersetzung ber   |               |
| Georgicorum des Birgils nach Martins engländischer Ausgabe .           | 189           |
| Ein und achtzigster Brief. Bon bes herrn Beiffe Beitrag jum            |               |
| deutschen Theater. Anmerkungen über beffelben Trauerspiel Eduard       |               |
| ber britte                                                             | 202           |
| Rachschrift zum ein und neunzigsten Briefe                             | 211           |
| echfter Theil.                                                         |               |
| e twitt Epeti.                                                         |               |
| hundert und zwepter Brief. Bon tes herrn Bafebow Bergleichung ber      |               |
| Lehren und Schreibart bes Norbischen Auffebers mit ben Beschulbigun-   |               |
| gen gegen biefelben                                                    | 213           |
| hundert und britter Brief. Daß es feine Schmähung fen, wenn man        |               |
| herrn Cramer ben vortrefflichften Berfificatenr genennet bat           | 216           |
| Sunbert und vierter Brief. Bon Beren Bafebow geforberte Bepfpiele,     |               |
| baß es bem Auffeber gewöhnlich fen, viel Worte gu machen und ei-       |               |
| nen fleinen Gebanken burch weitschweifige Reben aufzuschwellen         | 220           |
| bunbert und flinfter Brief. Daß es also fein Berbrechen fen, ju fagen, |               |
| ber Stil bes fleißigsten Mitarbeiters am Auffeber, feb ber ichlechte   |               |
| Ranzelftiel eines seichten Homileten 2c                                | 223           |
| hundert und sechster Brief. Beleuchtung bes Sates im Auffeher, bag ein |               |
| Mann ohne Religion fein rechtschaffener Mann sehn könne, und ber       |               |
| Basedowischen Bertheibigung                                            | 226           |
| hundert und flebender Brief. Wie der Auffeber wol auf biefen Sat       |               |
| möge gefommen seyn                                                     | 234           |
| möge gekommen seyn                                                     |               |
| seher vorgeschlagene Methobe, junge Leute ben Erlöser ber Welt fennen  |               |
| zu lernen                                                              | 235           |
| zu lernen                                                              |               |
| tie Paulus vor ben Athenienfern, noch burch bie, welche er vor bem     |               |
| Felix und Agrippa bielt, tonne gerechtfertiget werben ,                | 238           |
| bunbert und zehnter Brief. Bon ber Mine ber neumodischen Rechtglau-    |               |
| bigfeit, die fich der Auffeber zu geben fucht                          | 245           |
| bunbert und eilfter Brief. Bon Berrn Rlopftod's Gintheilung ber Arten  |               |
| über Gott zu benten, und von beffen Liebern, von welchen beiben ber    |               |
| Berfasser wenig balt                                                   | $246^{\circ}$ |

| Sundert und zwölfter Brief. Bon einem im Auffeher befindlichen, un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seit        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ter bem Ramen bes Rupferstechers Raucke erbichteten anzüglichen Briefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 249         |
| Siebenter Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| hundert und sieben und zwanzigster Brief. Bon hermann Arels Les- singischen Unasopischen Fabeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 252         |
| Bierzehnter Theil. 1762.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Zwey hundert und brey und brepfigster Brief. Bon der wider Herrn Lichtwehrs Abssicht herausgekommenen verbesserten Ausgabe seiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Fabeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 268         |
| Drey und zwanzigster Theil. 1765.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Drey hundert und zwey und breyfigster Brief. Bon Meinhardts Bersuchen siber den Charafter und die Werke der besten italienischen Dichter. Sie sind wegen ihrer Bekanntschaft mit allen den besten Genies einer ganzen Nation aller Achtung würdig. Bon dem Borzug der italienischen Dichtkunst silr der beutschen, wie auch derselben Fehlern. Entwurf des Berf. von einer poetischen Landcarte. Bon der beobachteten Zeitsordnung des Berf. bey den Werken der italienischen Dichter. Gegründete Anmerkung des B. daß der Mangel großer Genies nicht dem Mangel der Belohnungen und Ausmunterungen zuzuschreiben sey. Bertheidigung des Machiavells wegen seiner Berdienste in Absicht der Prose der Italiener. Bon Homes Grundsähen der Critik in einer wohlgerathenen Uebersehung von ebendemselben. Beurtheilung der Ausgabe von petrar- |             |
| hischen Gebichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 265         |
| Gotthold Cphraim Leffings Leben bes Sophofles. 1760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 271         |
| Fragment einer Uebersetzung vom Ajar tes Sophoffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>35</b> 3 |
| Das Theater bes herrn Diberot. Aus bem Frangofischen. 1760.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 055         |
| Borrebe des Uebersetzers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 355         |
| Aus bem Frangösischen übersett. Zweite verbefferte Ausgabe. 1781.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Borrebe bes Uebersetzers zu biefer zweyten Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 356         |
| Gotthold Ephraim Leffing. Laotoon: ober über bie Grengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Grster Theil. 1766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 358         |

# Briefe die neueste Litteratur betreffend.

Erfter Theil.

1759.

Berlin 1759. Beb Friebrich Micolai. El. &

#### Ginleitung.

Der Herr von N.\*\* ein verdienter Officier, und zugleich ein Mann von Geschmack und Gelehrsamkeit, ward in der Schlacht ben Zorndorf verwundet. Er ward nach Fr\*\* gebracht, und seine Wundärzte empsohlen ihm nichts eifriger, als Ruhe und Geduld. Langeweile und ein gewisser militarischer Eckel vor politischen Neuigkeiten, trieben ihn, beh den ungern verlassenen Musen eine angenehmere Beschäftigung zu suchen. Er schried an einige von seinen Freunden in B\*\* und ersuchte sie, ihm die Lücke, welche der Krieg in seine Kenntniß der neuesten Litteratur gemacht, ausssüllen zu helsen. Da sie ihm unter keinem Borwande diese Gefälligkeit abschlagen konnten, so trugen sie es dem Herrn FIL auf, sich der Ausssührung vornehmlich zu unterziehen.

Wie mir, dem Herausgeber, die Briefe, welche darans entstanden, in die Hände gerathen, kann dem Publico zu wissen oder nicht zu wissen, sehr gleichgültig sehn. Ich theilte sie ihm mit, weil ich glaube, daß sie manchem sowohl von dem schreibenden, als lesenden Theile der sogenannten Gelehrten, nützlich sehn können.

Ihre Anzahl ist bereits beträchtlich, ob sie gleich ihren Ansang nur vor drey oder vier Monaten können gehabt haben. Sie werden auch hoffentlich bis zur Wiederherstellung des Herrn von N.\*\* fortgesetzt werden.

Ich habe völlige Gewalt sie drucken zu lassen, wie und wenn ich will. Der Berleger meinte, daß es am füglichsten wöchentlich geschehen könnte; und ich lasse ihm seinen Willen.

#### I. Den 4. Jenner 1759.

#### Grfter Brief.

Etwas werben Sie freylich nachzuhohlen haben; aber nicht viel. Die zwey gefährlichen mühfamen Jahre, die Sie der Ehre, dem Könige und dem Baterlande aufopfern müssen, sind reich genug an Wundern, nur nicht an gelehrten Wundern gewesen. Gegen hundert Namen, — und hundert sind noch zu wenig — die alle erst in diesem Kriege als Namen verdienstvoller Helden bekannt geworden; gegen tausend kühne Thaten, die vor Ihren Augen geschahen, an welchen Sie Theil hatten, die zu Duellen der unerwartetsten Beränderungen wurden, — kann ich Ihnen auch nicht ein einziges neues Genie nennen, kann ich Ihnen nur sehr weuige Werke schon bekannter Berfasser ansühren, die mit jenen Thaten der Nachwelt ausbehalten zu werden verdienten.

Es gilt dieses von uns Deutschen vor allen andern. Zwar hat der Krieg seine blutigste Bühne unter uns aufgeschlagen, und es ist eine alte Klage, daß das allzunahe Geräusch der Wassen, die Musen verscheucht. Berscheucht es sie nun aus einem Lande, wo sie nicht recht viele, recht seurige Freunde haben, wo sie ohnedem nicht die beste Aufnahme erhielten, so können sie auf eine sehr lange Zeit verscheucht bleiben. Der Friede wird ohne sie wieder kommen; ein trauriger Friede, von dem einzigen melancholischen Bergnügen begleitet, über verlorene Güter zu weinen.

Ich rufe Ihre Blicke aus dieser finstern Aussicht zurück. Man muß einem Soldaten sein unentbehrliches Geschäft durch die bejammernswürstigen Folgen desselben nicht verleiden.

Lieber will ich Sie und mich mit dem füssen Traume unterhalten, daß in unsern gesittetern Beiten der Krieg nichts als ein blutiger Process unter unabhängigen Häuptern ist, der alle übrige Stände ungestöret läßt, und auf die Wissenschaften weiter keinen Einfluß hat, als daß er neue Kenophons, neue Polybe erwecket. Lieber will ich für sie auch die leichtesten Spuren der unter uns noch wandelnden Musen aufsuchen, und ihnen die in die glücklichern Neiche nachspüren, aus welchen sie, nicht längst, einen kürzern Weg zu uns gefunden zu haben scheinen.

Die Umstände, unter welchen Sie diese Arbeit von mir verlangen, machen sie mir zu einem Bergnügen, auf welches ich stolz zu sehn Ursache habe. Kann sich berjenige weigern, Ihre Schmerzen burch kleine Zerstreuungen zu lindern, der sie gern mit Ihnen getheilet hätte? 2c.

£U.

## 3wenter Brief.

Wenigstens ist die Gelehrsamkeit, als ein Gewerbe, unter uns in noch ganz leidlichem Gange. Die Mesverzeichnisse sind nicht viel kleiner geworden; und unsere Uebersetzer arbeiten noch frisch von der Faust weg.

Was haben sie nicht schon alles übersetzt, und was werden sie nicht noch übersetzen! Eben itzt habe ich einen vor mir, der sich an einen englischen Dichter — rathen Sie einmahl an welchen! — gemacht hat. O Sie können es doch nicht errathen! — An Popen.

Und in Prosa hat er ihn übersetzt. Einen Dichter, dessen grosses, ich will nicht sagen größtes, Berdienst in dem war, was wir das Mechanische in der Poesse nennen; dessen ganze Mühe dahin ging, den reichsten, triftigsten Sinn in die wenigsten, wohlklingenosten Worte zu legen; dem der Reim keine Kleinigkeit war — einen solchen Dichter in Prosa zu sibersetzen, heißt ihn ärger entstellen, als man den Enklides entstellen würde, wenn man ihn in Verse übersetzte.

Es war auch ein bloßer Buchhändlereinfall; wie der Uebersetzer selbst gestehet. Und was geht es diesem an, womit jener ihn Geld verdienen läßt, und selbst Geld zu verdienen benket? Freylich sollte so ein blindslingsgefälliges Wertzeng eine bescheidenere Sprache sühren, als unser Uebersetzer des Pope sühret. Er sollte nicht sagen: "Ich habe mir "eingebildet, meinen Dichter völlig zu verstehen, und mich darauf versalsen, daß meine eigene kleine Dichtergabe, so geringe sie auch sehn "mag, mir zu Hüsse kommen würde, das Verstandene so auszudrücken, "daß der Schwung und die Deutlichkeit nicht zu viel verlören —

Denn je größer er sich selbst macht, besto unbarmherziger wird ihm ber Leser sein thörichtes Unternehmen ausmutzen, besto hönischer wird er ihm jeden Fehler vorwersen, der seinem Eigenlobe widerspricht. 3. E.

Pope will die Nachahmung der Alten rechtfertigen. Man verlangt, fagt er, und erwartet von einem Dichter, daß er ein gesehrter, und in den Werken der Alten belesener Mann (a Scholar) seh; und ist

<sup>1</sup> herrn Alexander Bope sammtliche Werke ic. Erfter Band. Altona ben D. Iversen. 1738. in 8vo.

gleichwohl unwillig, wenn man findet, daß er wirklich so ein Mann ist.

— Was meinen Sie wohl, daß aus dieser feinen Anmerkung unter der Feder des Uebersetzers geworden ist? Er hat Scholar, als ein wahrer Schüler, durch Schüler übersetzt und sagt: "In der That ist es sehr "unbillig, daß man aus uns Schüler haben will, und dennoch unwillig "wird, wenn man uns als Schüler befindet.

Pope vergleicht den Birgil mit seinem Muster, dem Theokrit. Der Römer, sagt er, übertrift den Griechen an Regelmäßigkeit und Kürze, und ist ihm in nichts nachzusetzen, als in der Einfalt des eigenthümlichen Ausdrucks. (simplicity and propriety of style) Pope meinet, daß der Styl in den Birgilischen Eklogen uneigentlicher, verblümter seh, als in den Theokritischen; und der Borwurf ist nicht ohne Grund. Allein wie ihn der Uebersetzer ausdrückt, ist er es gänzlich. Er giebt nehmlich Propriety durch Richtigkeit; und welcher Schristskeller, selbst keiner von den Alten ausgenommen, ist dem Birgil in der Richtigkeit des Styls (Correctness) vorzuziehen?

Pope erzehlt die Geschichte seiner Autorschaft. Ich schrieb, sagt er, weil es mich angenehm beschäftigte; ich verbesserte, weil mir das Berbessern eben so viel Bergnügen machte, als das Schreiben; ich lies drucken; weil man mir schmeichelte, daß ich Leuten gesallen könnte, deren Behfall einen guten Namen verschafte. — Der Uebersetzer aber läßt ihn sagen: "daß ich denen gesallen könnte, denen ich zu gesallen wünschte."

Birgil, der sich den Theokrit zum Muster vorgestellt — sagt Pope, und der Uebersetzer: Birgil ber den Theokrit ausschreibt.

Dieses sind noch lange nicht alle Fehler, aus der blossen Borrede und Abhandlung von der Schäferpoesie, aus den ersten und leichtesten, nehmlich prosaischen, Stücken des ersten Bandes. Ulrtheilen Sie, wie es tiefer herein aussehen mag!

f That people should expect us to be Scholars, and yet be angry to find us so. In ter Borrete.

<sup>2</sup> Abhandlung von ber Schaferpoefie 6. 7. ber teutichen lleberfepung.

<sup>3</sup> Such as it was a credit to please. In ber Borrebe.

<sup>4</sup> In bem Borberichte verspricht man bie neun englischen Octavbante in sechs beutsche zu bringen, und in ben erften beutschen bie Galfte bes zweyten englischen mit zu fassen. Am Ende aber hat man sich anders besonnen; und bie Leser erhalten nicht einmal ben ganzen englischen erften Band in diesem ersten beutschen; benn es sehlet ihm noch der Epliogus zu Rowes' Jane Shore.

Was der Uebersetzer zur Entschuldigung seiner oft undentschen Wortsfügungen anführt; wie er sich in dieser Entschuldigung verwirrt und sich unvermerkt selbst tadelt, ist auf der 17ten Seite des Borberichts lustig zu lesen. Er verlangt, daß man, ihn zu verstehen, die Kunst zu lesen besitze. Aber da diese Kunst so gemein nicht ist; so hätte er die Kunst zu schreiben verstehen sollen. Und wehe der armen Kunst zu lesen, wenn ihr vornehmstes Geschäft sehn muß, den Wortverstand deutlich zu machen! 20.

#### Dritter Brief.

Wollen Sie einen andern kennen lernen, dessen guter Wille uns nun schon den zwehten englischen Dichter verdorben hat? — Verdorben klingt hart; aber halten Sie immer dem Unwillen eines getäuschten Lesers ein hartes Wort zu gute.

Von des Herrn von Palthen Uebersetzung der Thomsonschen Jahrszeiten werden ihnen frühere Urtheile zu Gesichte gekommen sehn. Nur ein Wort von seinen Fabeln des Gay.

Ein guter Fabelbichter ist Gap überhaupt nicht, wenn man seine Fabeln nehmlich nach ben Regeln beurtheilet, welche die Kunstrichter aus ben besten Fabeln des Aesopus abstrahiret haben. Bloß seine starke Moral, seine seine Sathre, seine übrigen poetischen Talente machen ihn, trotz jenen Regeln, zu einem guten Schriftsteller.

Schabe um so viel mehr, daß so manche seine Sathre dem Ueberssetzer unter der Arbeit verslogen ist! Und es muß eine sehr eilfertige Arbeit gewesen sehn! Sehr oft hat er sich auch nicht die Zeit genommen, die Worte seines Originals recht anzusehen. Wenn Gay sagt:

The Miser trembling lock'd his chest; (ver Geithals verschloß zitternd seinen Kasten) so sieht er lock'd für look'd an, und übersetzt: der Geithals blickte zitternd auf seinen Kasten.

Das englische Cameleon rühmet sich, es habe eines jeden Höflings Leidenschaft zu treffen gewußt:

1 knew to hit each courtier's passion, Und das deutsche sagt: ich vermied eines jeden Höflings Leidenschaft

<sup>1</sup> hamburg und Leipzig beb Grund und Solle 1758. in 800.

<sup>2</sup> VI. Fabel.

zu berühren. Dieses folglich ist kaum halb so geschickt als jenes. Berstehen etwa die deutschen Schmeichler ihr Handwerk weniger, als die Schmeichler einer andern Nation?

Gay beschreibt ein unglückliches Shepaar. Er ver Mann, sagt er, 2 liebt das Beschlen; und die Frau das Widersprechen. Sich sklavisch zu unterwerfen, ist durchaus nicht ihre Sache. Sie will ihren Willen haben, oder will ihre Zufälle bekommen. —

She 'll have her will, or have her fits.

Der letzte Zug ist ungemein fein, und eine richtige Bemerkung. Sie werden krank, die lieben eigensinnigen Weiberchen, wenn man nicht thut was sie haben wollen. — Nun sehen Sie, was der Herr von Palthen daraus macht: "Sie will entweder ihren Willen haben, oder auch um"wechselnd die Herrschaft sühren." — O drehmal Glücklicher, dessen Gattin sich mit dem letztern begnügt!

Die kleinsten Partikeln werden oft unserem Uebersetzer zum Anstoß.
— Doch es muß Sie in die Länge verdriessen, daß ich mich mit solchen Kleinigkeiten aufhalte.

Lernen Sie nur noch aus einem einzigen Exempel, wie weit die Unverschämtheit der gelehrten Tagelöhner unter uns, geht. Ein gewisser S. G. Bergmann hat Bolingbroks Briefe über die Erlernung und den Gebrauch der Geschichte übersetzt, und er ist es, von dem man sagen kan, daß er alles, was die Welt noch bis itzt von elenden Ueberssern gesehen hat, unendlich weit zurück lässet. — Doch ich muß den Beweis versparen. Er sordert mehr Raum als mir übrig ist.

£U.

#### II. Den 11. Jenner 1759.

#### Bierter Brief.

Unsere Uebersetzer verstehen selten die Sprache; sie wollen sie erst verstehen lernen; sie übersetzen sich zu üben, und sind klug genug, sich ihre Uebungen bezahlen zu lassen. Am wenigsten aber sind sie vermögend, ihrem Originale nachzudenken. Denn wären sie hierzu nicht ganz unfähig, so würden sie es fast immer, aus der Folge der Gedanken abnehmen können, wo sie jene mangelhaste Kenntniß der Sprache zu Fehlern

<sup>1</sup> II. Rabel. 2 XII. Sabel.

<sup>2</sup> Leipzig, ben Lantischens Erben in groß 8. 1758.

verleitet hat. Wenigstens geschiebt es durch diese etwanige Fähigsteit, daß ihr Leer oft mehrere als nur die größten bemerkt; umd die seigenden des Derm Bergmanns sind gewiß nicht, erst durch die ängstliche Zusammenhaltung des Originals, entbedt werben.

Belingbrote fahrt in seiner philosphischen Laume sort: Diese Leute wollen eden so gem berühmt seyn, als andere von gröfferen Tasenten, mennen die Mittel dazu an, so gut sie ihnen Gott verlichen hat x. Sie verdienen Aufmunterung, so lange sie nur bloß zusammentragen, und weder absen wishig seyn, noch vernünsteln vollen. 3 — Und Bergmann inder fort, zu verdungen: "Diese Vertue erwerben sich Ruhm so wohl auße siede, die höher sind als sie, burch bieseingen Mittel, so ihnen "Gott gegeben hat, denssche als sie, burch bieseingen Mittel, so ihnen "Gott gegeben hat, denssche unt erlangen zu. Sie verdienen aber bennoch "Musmunterung, weil sie beständig zusammen tragen, und weder auf "Mit noch Wermunt Anstreund machen.

Bolingbrote vergleicht bie Spfteme ber alten Beitrechnung und Gefchichte mit bezauberten Schlöffern. Gie fcheinen, fagt er, etwas zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I approve therefore very much the Devotion of a Studious man at Christ-church, who was overheard in his oratory entering into a detail with God, as devout Persons are apt to do, and amongst other particular thanksgivings acknowledging the divine Goodness, in furnishing the world with Makers of Dictionaries. Letter 1, p. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> These men courl fame, as well as their betters, by such means as God has given them to acquire it — They deserve encouragement, however, whilst they continue to compile, and neither affect will, or presume to reason.

sehn, und sind nichts als Phantome; löse die Bezauberung auf, (dissolve the charm) und sie verschwinden aus dem Gesicht, wie jene. — Hat ihn Bergmann verstanden? "Alle diese Systeme, läßt er ihn sagen, "sind so viele bezauberte Schlösser; sie erscheinen als etwas, und sind "nichts als Erscheinungen. Ihre Reitze fliegen gleich diesen aus"einander, und verschwinden aus unserem Gesichte. —

D Bergmann ist ein ganz anderer Zauberer! Jene Stilmper lassen verschwinden, was bloß da zu sehn schien. Bergmann macht sein hocus pocus, und alle Gedanken, alle Einfälle, die wirklich da waren, sind weg! Ohne alle Spur, weg!

Das allertollste aber ist vieses, daß er — (wie foll ich mich gleich rund genug ausdrucken? Ich will, mit ihrer Erlaubniß, einen Ausbruck aus dem Hudibras borgen) daß er seinem Autor die Krätze giebt, um ihn reiben zu können. Das ist: er versteht ihn unrecht, und straft ihn in gelehrten Anmerkungen, wegen einer Ungereimtheit, die er selbst in ihn gelegt hat. Hören Sie nur!

Bolingbrote rebet in seinem britten Briefe von ber Bibel, als eine Quelle der Geschichte betrachtet. Er kömmt auf die sogenannte llebersetzung der siebenzig Dollmetscher, und fagt: Die hellenistischen Juden erzehlten von diefer Uebersetzung, um sie in Ansehen zu bringen, ja gar zu heiligen, eben so viel wunderbare Dinge, als die andern Juden von dem Esra, welcher ben Kanon ihrer Schriften zu machen anfing, und von Simon bem Gerechten erzehlt hatten, welcher biefen Kanon zu Enbe Diefe heiligen Romane, fährt Bolingbrote fort, wurden gur Tradition, und die Tradition ward zur Geschichte; die Bäter unserer driftlichen Kirche liessen es sich nicht zuwider fenn, Gebrauch davon zu machen. Der heil. Hierouhmus 2c. 2c. Diefe heiligen Romane? Was nennt Bolingbroke so? Was sonst als die frommen Mährchen, beren er gleich vorher gedenkt? Und boch will sein elender Uebersetzer, daß er unter diesen Romanen die heiligen Bücher selbst, und nicht die jüdischen Fabeln von ihrer Erhaltung, und ihrer Berbollmetschung verstehe. "Hier "sieht man, ruft er lächerlich aus, "vie Folgerung des Verfassers! Er hatte "vorher ganz und gar nicht beweisen können, baß die biblischen Blicher "nicht schon ba gewesen wären, ober baß sie verfälscht worden, izt aber "nennt er ste heilige Romanen, ohne uns zu sagen, wodurch sie sich in "Romanen hätten verwandeln können zc.

Possen! Wir wissen es freilich, daß Bolingbroke oft ziemlich cavalierement von der Bibel spricht; aber hier thut er es doch nicht. Der Herr verspare wenigstens sein Collegium auf eine andere Stelle.

Und nun fagen Sie mir, ist bas beutsche Publicum nicht zu bedauern? Ein Bolingbrote fällt unter die Hände seiner Anaben; sie schrehen Kahlkopf über ihn, die Kahlkinne! Will benn kein Bär hervor kommen, und diese Buben würgen?

Bergmann muß nicht allein bas Englische nicht wissen; er muß gar nichts wissen. Wenn Bolingbroke sagt: die Thronologie ist eine von den Wissenschaften, welche blos a limine salutandae sind; so macht jener daraus: "welche man schon von weiten empfangen muß." Wenn Bolingbroke von dem Kanon des Marshams redet, redet jener von Marshams Sätzen, und muß nicht wissen, daß das Buch dieses Geslehrten hier gemeinet wird, welches den Titel Canon chronologicus führt. Wenn Bolingbroke von dem Kanon der heiligen Bücher spricht, macht jener die Ordnung der heiligen Bücher baraus. Ich möchte wissen, was Herr Bergmann studierte? Ob die Theologie?

Schabe, daß sich die gelehrte Welt des weltlichen Arms noch weniger bedienen darf, als die Kirche! Wäre es sonst nicht billig, daß man die Handlung, welche diese jämmerliche Uebersetzung drucken lassen, mit Gewalt anhielte, uns eine bessere zu liesern, und jene ins Maculatur zu werfen? Sie müßte sich des Schadens wegen an den Uebersetzer halten können.

## Fünfter Brief.

Der Uebersetzer des Gan hat sich zu gleicher Zeit auch als Verfasser gezeigt, und Versuche zu vergnügen, 'herausgegeben.

Ich benke so: mir nützlich zu sehn, möchte man so oft und viel versuchen, als man nur immer wollte; wenn ich nur die Bersuche mich zu vergnügen erbitten könnte. Laßt uns lieber den wilden Bart tragen, ehe wir zugeben, daß die Lehrlinge der Barbierstuben an uns lernen!

Der Leng bes herr von Palthen scheinet eine Sammlung von

<sup>1</sup> Erste Sammlung. Rostod und Wismar bey Berger und Böbner 1758. groß 8. Enthalt 1) Der Lenz. 2) liebersehung bes zwepten Buchs bes Palingenius. 3) Project, einen immerwährenden Frieden zu unterhalten. 4) Petrarchs Leben in einem Sendschreiben an die Nachwelt von ihm selbst. 5) Lieder bes Horaz 6) Nachricht von dem Buche Nausrago des Isles sottantes. 7) Leben des Johann Philipp Palthenius.

alle bem zu fenn, was er ben llebersetzung des Thomfonschen Frühlings, schlechteres gebacht hat; eine Sammlung von Bilgen und Bilbern, bie Thomfon und Kleist, und felbst Zacharia verschmähet haben. Er mahlt Mücken, ' und ber himmel gebe, bag uns nun balb auch jemand Müdenfusse mable! Doch nicht genug, bag er seine Gegenstände fo klein wählt; er scheint auch eine eigene Lust an schmutigen und eckeln zu haben. — Die aufgeschürzte Bauermagt mit Blutdurchströmeten Wangen, und berben sich zeigenden Waben, wie sie am abgespannten Leiterwagen stehet, mit zackigter Gabel ben Mist barauf zu schlagen. — Der erhitte brüllende Stier, mit der breiten Brust und dem bucklichten Rücken, der vie ihm nicht stehende Geliebte verfolgt, bis er endlich mit einem gewaltigen Sprunge über sie herstürzt und unwiderstehlich sie hält. — Der Adersmann, ber fein schmutiges Tuch löset, woraus er schmierigen Speck und schwarzes Brob hervor ziehet. — Die grunzende Sau, mit ben fleckigten fanbern Kerkeln. — Der feurige Schmatz einer Galathee. — Bu viel, zu viel Ingredienzen für Ein Bomitiv!

Sier ist eine Bergstärfung! Ein Projekt zu einem immerwährenden Frieden! "Aber keine Herzstärkung für mich; werden Sie fagen." "Der Mann will mir bas Handwerk legen! — Ach nicht boch! Er meint es so bose nicht. Sein Haupteinfall ist vieser: ein allgemeines Parlament oder Tribunal zu errichten, bessen Ausspruch sich alle europäische Staaten gefallen lieffen. — Merken Sie nun, daß ber herr von Balthen ein Rechtsgelehrter ist? Aber, als jener alte Officier seinen Borschlag zur Berklitzung der Processe that, und die alten gerichtlichen Duelle wieder einzuführen rieth, nicht wahr, ba verrieth sich ber Officier auch? — Doch bieses ben Seite! Wenn sich nun unter ben europäischen Mächten Halsstarrige fänden, die dem Urtheile des Tribunals Genuge zu leisten sich weigerten? Wie ba? O ber Herr von Palthen hat vollstreckenbe Bölker, er hat militarische Execution. Sat er die? Run wohl, so hat er Krieg; und Sie follen Zeit genug weiter avanciren. Werben Sie nur bald gefund!

Was soll ich Ihnen von seinen bret ersten Oben bes Horaz sagen? Gleich vom Anfange heißt es:

> Und wenn ihr Wagen ohne Fehl Mit heisfer Achs zum Ziel gelanget.

1 Geite 14.

Metaque fervidis evitata rotis. Das Ziel zu erreichen, war bas wenigste. Sie mußten um bas Ziel herum! — Lassen Sie uns nicht weiter lesen.

Und wie oft zeiget der Herr von Palthen, ich weiß nicht, welche eingeschränkte Kenntnisse!.. Petrarch sagt von sich: ""Ich habe nie "an Schmausen ein Bergnügen gefunden, sondern habe bei mäßiger Kost "und gewöhnlichen Speisen ein vergnügteres Leben geführt, als alle "Nachsolger des Apicius." Und der Herr v. P. setzt in einer Anmerstung hinzu: "Es wird hier auf den Apicius Caelius gezielet, welcher "zehn Bücher von der Kochkunst geschrieben zc. — Allein, muß denn ein Mann, der Gerichte zubereiten lehrt, nothwendig ein Schlemmer sehn? Er hätte, wie bekannt einen ganz andern Apicius hier ansühren sollen, und würde unter drei berühmten Schlemmern dieses Namens die Wahl gehabt haben. —

Das Projekt des Abts von St. Pierre zu einem beständigen Frieden, sagt der Herr v. P., sen ihm nicht zu Gesichte gekommen. Die ganze Welt kennt es. Es ist unendlich sinnreicher als seines, und läuft auf eine proportionirliche Herabsetzung der Kriegsheere aller europäischen Staaten hinaus.

#### III. Den 18. Jenner 1759.

#### Siebenter Brief.

Sie haben Recht; bergleichen schlechte Uebersetzer, als ich Ihnen bestannt gemacht habe, sind unter der Critik. Es ist aber doch gut, wenn sich die Critik dann und wann zu ihnen herabläßt; denn der Schade, den sie stiften, ist unbeschreiblich. — Wenn durch eine grosse, wunderbare Weltsveränderung auf einmal alle Bücher, die deutsch geschriebenen ausgenommen, untergingen; welch eine erbärmliche Figur würden die Virgile und Horaze, die Shaftesbury und Bolingbroks ben der Nachwelt machent

Oder meinen Sie, daß ben einem so allgemeinen Schiffbruche ber Wissenschaften, die deutsche Belehrsamkeit nur immerhin auch mit verfinken möchte?

Das wäre zu bitter geurtheilet! Man verachtet keinen Baum wegen seiner unansehnlichen Blüte, wenn er wegen seiner Frucht zu schätzen ist. Unsere schöne Wissenschaften würden zu vergessen sehn; aber unsere Welt-weißheit nicht. Noch zu bitter! — Nein, auch in jenen sehlt es uns

nicht an Männern, die alsbenn an die Stelle ber groffen Ausländer, und der noch gröffern Alten treten milisten und könnten! Klopstock würde Homer; Cramer, Pindar; Ut, Horat; Gleim, Anakreon; Gessner, Theokrit; Wieland Lucrez —

Wieland, Lucrez? So geht es, wenn man träumet! Es finden sich im Traume Dinge oft wieder zusammen, die man seit vielen Jahren, nicht miteinander gedacht hat. Herr Wieland hätte es längst gern aus unserem Gedächtniß vertilgt, daß er der Verfasser der Natur der Dinge ist, und aus dem meinigen schien es auch wirklich vertilgt zu sehn.

Erlauben Sie mir, Ihnen von diesem Manne, ber ohne Widerrede einer ber schönsten Geister unter uns ist, mehr zu sagen; ich mag zu meinem vorigen Gegenstande nicht zurücktehren. Denn warum schriebe ich Briefe?

Wenige Gelehrte werden eine mehr doppelte Rolle gespielt haben, als Herr Wieland. Ich mag es nicht wieder erzehlen, was Leute, die ihn in K\*\* B\*\* persönlich gekannt haben, von ihm zu erzehlen wissen. Was geht uns das Privatleben eines Schriftstellers an? Ich halte nichts davon, aus diesem die Erläuterungen seiner Werke herzuhohlen. So viel ist unwiedersprechlich, daß jenes Lehrgedicht, und die moralischen Briefe uns den Herrn Wieland auf einem ganz andern Wege zeigten, als ihm hernach zu betreten beliebt hat. Wenn diese Beränderung durch innere Triebsedern, (mich plump auszudrücken) durch den eigenen Mechanismus seiner Seele erfolgt ist; so werde ich nicht aushören, mich über ihn zu verwundern. Ist sie aber durch äussere Umstände veranlaßt worden, hat er sich, aus Absichten, mit Gewalt in seine itzige Denkungsart versetzen müssen, so bedauere ich ihn aus dem Innersten meiner Seele.

Sie wissen es schon zum Theil, wie schlecht er sich gegen ben Herrn Ut ausgesühret hat. — Herr Ut, nach der Frenheit, zu der jeder seines gleichen berechtiget ist, erklärte sich wieder eine gewisse Art von Dichtern; Herr Wieland hielt sich beleidiget, und anstatt seinen Gegner gleichfalls von der Seite des Schriftstellers anzugreisen, siel er mit so frommer Galle, mit einem so pietistischen Stolze auf den moralischen Charakter desselben; brauchte so hämische Wassen; verrieth so viel Haß, einen so verabsschuungswürdigen Verfolgungsgeist, daß einen ehrlichen Mann Schauder und Entsehen darüber befallen mußte.

<sup>1</sup> In ber letten seiner Sympathien; und hernach in ber Zuschrift seiner Empfindungen eines Christen, an ben herrn Oberconsplorialrath Sad.

Er hatte sogar das Herz, einen verehrungswürdigen Gottesgelehrten zum Werkzeug seiner Erbitterung brauchen zu wollen. Doch dieser fand auch hier Gelegenheit, seine edle Mäßigung, seine philosophische Billigkeit zu zeigen. Denn ohne Zweisel ist er allein Ursache, das Herr Wieland in der Sammlung seiner prosaischen Schristen, aus der Zuschrift der Empsindungen des Christen, die härteste Stelle weggelassen hat.

Ich sende Ihnen hier diese Sammlung, 'in welcher Sie manchen neuen Aufsatz sinden werden. Sie mussen sie alle lesen; benn wenn man einen Wieland nicht lesen wollte, weil man dieses und jenes an ihm auszusetzen sindet; welchen von unsern Schriftstellern würde man denn lesen wollen?

## Achter Brief.

Auch mir find unter ben Wielandischen Schriften bie Empfinbungen bes Christen bas anstößigste gewesen.

Empfindungen des Christen, heissen Empfindungen, die ein jeder Christ haben kann, und haben soll. Und von dieser Art sind die Wieslandischen nicht. Es können aufs höchste Empfindungen eines Christen sehnlich, der zu gleicher Zeit ein wißiger Kopf ist, und zwar ein wißiger Kopf, der seine Religion ungemein zu ehren glaubt, wenn er ihre Geheinnisse zu Gegenständen des schönen Denkens macht. Gelingt es ihm nun hiermit, so wird er sich in seine verschönerte Geheinnisse verlieben, ein süsser Enthusiasmus wird sich seiner bemeistern, und der erhiste Kopf wird in allem Ernste ansangen zu glauben, daß dieser Enthusiasmus das wahre Gesühl der Religion sen.

Ist er es aber? Und ist es wahrscheinlich, daß ein Mensch, der ben Erlöser am Kreuze benket, wirklich das daben denket, was er daben denken sollte, wenn er seine Andacht auf die Flügel der Horazischen Ode setzt und anhebt: "Wo ist mein entzückter Geist? Welch ein surchtbares "Gesicht um mich her! — Schwarze Finsterniß, gleich der ewigen Nacht,

<sup>1</sup> Jurich, beh Orell und Compag. 1758. in brep Theilen. Enthält l. 1) Sympathien.
2) Theages, oter Unterredung von Schönheit und Liebe. 3) Gesicht von einer Welt unschultiger Menschen. Il. 1) Empsindungen bes Christen. 2) homme auf die Allgegenwart Gottes.
3) Betrachtung über die Gerechtigseit Gottes. Ill. 1) Betrachtungen über ben Menschen.
2) Gesicht bes Mirza. 3) Zweh Selbstgespräche eines tugendhaften heiben. 4) Plan einer Academie, zu Bildung bes Verstandes und herzens junger Leute. 5) Gespräch bes Socrates von ber scheinbaren und wahren Schönheit.

"Natur seufzt; ihr Seufzen bebet gleich dem schwachen Wimmern des "Sterbenden durch die allgemeine Todesstille. — Was seh ich? Erbleichte "Seraphim schweben aus dem nächtlichen Dunkel hier und da hervor! "Sie schauen mit gefaltenen Händen, wie erstarret herab! Viele verbergen "ihr thränendes Antlitz in schwarze Wolken. — O des bangen Gesichts! "Ich sehe, ich sehe den Altar der Bersöhnung, und das Opfer, das für "die Sünde der Welt verblutet. — 1

Schön! — Aber sind das Empfindungen? Sind Ausschweifungen der Einbildungsfraft Empfindungen? Wo diese so geschäftig ist, da ist ganz gewiß das Herz leer, kalt.

So wie es tiefsinnige Geister gab, und noch giebt, welche uns die ganze Religion platterdings wegphilosophiren, weil sie ihr philosophisches System darein verweben wollen: so giebt es nun auch schöne Geister, die uns eben diese Religion wegwitzeln, damit ihre geistlichen Schriften auch zugleich amüsiren können.

Der Ton der Psalmen, welchen die Empfindungen des Herrn Wielands oft annehmen, hat mich an Petersens Stimmen aus Zion wieder erinnert.

Eine Bergleichung zwischen Petersen und Wielanden würde dies sem auf keine Weise schimpflich sehn. Petersen war ein sehr gelehrter und sinnreicher Mann, und kein gemeines poetisches Genie. Seine Uranias ist voll treslicher Stellen; und was kann man mehr zu ihrem Lobe sagen, als daß Leibnitz sie zu verbessern würdigte, nachdem er felbst den Plan dazu gemacht hatte?

Seine erstgebachten Stimmen sind hundert prosaische Lieder, die er selbst Pfalmen nennt. Erlauben Sie mir, Ihnen einige kleine Stücke daraus vorzulegen:

## Dren und vierzigfter Pfalm.

"Wie ist die Welt doch so überweise worden! Wie hat sich die Magd "über die Frau erhoben!

"Die Weisheit des Fleisches wafnet sich gegen die göttliche Einfalt; "und die Bernunft sicht wider den Glauben.

"Die Weltweisheit setzet sich gegen die göttliche Thorheit; sie meistert "Gottes Weisheit und verfälscht sein grosses Wort.

<sup>1</sup> Empfindungen XIV. G. 99.

"Sie ist gar zu weise zum himmelreich; barum kommen sie auch "nicht bahin, wohin die Kinder kommen 2c.

#### Bwen und achtzigfter Pfalm.

"Brüder! Lasset uns hingehen, und unser Leben lassen! Die Wahr"heit ist wohl werth, daß wir sie bis in den Tod bekennen!

"Es ist der treue und wahrhafte Zenge vor uns hergegangen. Er "hat ein gut Bekenntniß bekannt vor Pontio Pilate. Er mußte auch "sterben, als ein Verführer —

"Gott sen Dank, daß wir nicht leben, wie die Uebelthäterl Wir "haben zwar unserm Gott gesündiget, aber nicht ber Welt.

"Es ist recht und billig, daß uns unser Bater züchtiget; es ist recht, "daß er diesen Leib zerbricht.

"Wir müssen boch einmal unsere Hitten ablegen; warum nicht itzt, "ba wir noch mit unserm Tode preisen unsern Gott?

"So wissen wir auch, daß der Tod seiner Heiligen ben ihm hochgesachtet seh, und daß er ihm seine Lieblinge nicht nehmen laffe —

"Brüber! lasset uns nicht fürchten, wie die Henden und Sinder "pflegen. Furcht ist nicht in der Liebe und in dem Glauben zu unsern "Gott.

"Wir haben bisher bem Herrn gelebet, so wollen wir nun auch bent "Herrn sterben.

"Er wird mit uns durch Feuer und Wasser gehen; er wird uns "nicht ungetröstet, noch ungestärkt lassen.

"Siehe! Wir sehen ihn, o wie freundlich ist er uns! Er führet uns "über den Tod! Hallelnja! —"

Was sagen Sie hierzu? Könnte ich nicht die Verehrer des Herrn Wielands (seine Andeter; er hat dergleichen) auffordern, mir erhabenere und pathetischere Stellen in seinen ganzen Empfindungen zu zeigen? Herr Wieland ist reich an Blühmchen, an poetischem Geschwätze; Pestersen an starten Gedanken, an grossen Gesinnungen; ohne Zwang, ohne Schwulst. Bende haben die Sprache der H. Schrift zu brauchen gewust, nur daß sie Petersen in ihrer edeln Einfalt gelassen, Wiesland aber durch affectirte Tiefsinnigkeiten, durch profane Allusionen, verunstaltet hat.

Und gleichwohl sind Peterfens Stimmen gar balv verachtet, und vergessen worden. Denn Petersen war ein Schwärmer! fu.

Beffing, fammtl. Berte. VI.

#### Meunter Brief.

Ich habe über des Herrn Wielands Plan einer Akademie zur Bildung des Verstandes und Herzens junger Leute, einige Anmerkungen gemacht, die ich niederschreiben und Ihnen nach und nach zur Beurtheilung vorlegen will.

Berr Wieland will die alten Griechen ben feinem Entwurfe um Rath gefragt haben. Diefe, fagt er, fetten die Erziehung hauptfächlich in die Uebung ber Gemuths = und Leibesfräfte, weil ohne Uebung weber biese noch jene zur gehörigen Stärke, Lebhaftigkeit und regelmäßigen Bewegung gelangen. — Die Absicht, fährt er fort, zu welcher ihre Erziehung abzweckte, war ihre junge Bürger zu dem zu bilden, was sie nalongyadea nennten, in welchem Worte sie alle Vorzüge und Bollkommenheiten begriffen, die einen freben und ebeln Menschen von einem Sclaven und menschenähnlichen Thiere unterscheiben, alle Eigenschaften und Geschicklichkeiten welche ben Menschen erhöhen, verschönern und zur Ausführung einer edeln Rolle im Leben tuchtig machen. Bu diefer Ab= sicht, welche allein der menschlichen Natur würdig ist, flößte man der Jugend so früh als möglich den Geschmack am Schönen und Guten, nebst ben besten moralischen und politischen Gesinnungen ein; in diesem Gesichtspuncte studirte man mit ihnen ben Homer, und schmilcte ihr Gedächtniß mit ben weisesten Sprlichen ber Dichter, welche bie Lehrer und Philosophen ber ältesten Griechen waren 2c. — 1

Ich will vors erste ben einer Kleinigkeit stehen bleiben. Was Herr Wieland hier von dem Homer sagt, das hat seine Absichten, und der Leser soll die Anwendung davon selbst machen. Er soll beh sich denken: Da es uns, Gott seh Dank! auch nicht an Homeren sehlt, warum werden denn nicht auch unsere Homere in dieser Absicht mit der Jugend gelesen?

Aber ehe ich mir felbst diese Frage vorlegte, wollte ich wohl dem Herrn Wieland mit einer andern beschwerlich fallen. Ich wollte ihn fragen: Hat Ihr Borgeben, mein Herr, seine historische Richtigkeit? Ist es wahr, daß die alten Griechen ihre Jugend aus dem Homer und andern Dichtern Weisheit lehrten? Und wurde Homer, ich will nicht sagen durchgängig, sondern nur von allen denen unter ihnen verstanden, welchen das Behwort \*\*\*xadoxayadoi zukam?

<sup>1 3</sup>m britten Theile. G. 101.

Erinnern Sie sich, würde ich gegen den Herrn Wieland forts
jahren, was uns Xenophon von dem Sokrates erzehlet. Sokrates
hatte wirklich die Gewohnheit, in seinen Unterredungen lehrreiche Stellen
aus Dichtern anzusühren; aber wie ging es ihm damit? Er berief sich
z. E. wenn er wider den Müßiggang eiserte, und zu dem Müßiggange
auch alle eitele, nur zeitverklirzende und schädliche Beschäftigungen rechnete, auf den Ausspruch des Hesiodus:

Eoyov d' ovder dreidog, åegyein de t' dreidog. Keine Arbeit, sondern allein der Müssiggang ist schimpflich.
— Oder er drang darauf, daß alle die, welche dem Staate weder als Heersührer noch als Rathgeber nützlich sehn könnten, sich müßten gefallen lassen, zu gehorchen, und führte in dieser Absicht das Betragen des Ulysses an, als die Griechen die Belagerung von Troja ausheben wollten. (Den Bornehmern, sagt Homer, sprach Ulysses mit freundelichen Worten zu, wo sich aber ein Geringerer unnütze machte, den schlug er mit seinem Scepter und befahl ihm, ruhig zu sehn:

Δαιμονί, άτρεμας ήσο, και άλλων μυθον άκουε, Οἱ σεο φερτεροι ἐισι, συ δ' ἀπτολεμος και ὰναλκις, Οὐτε ποτ' ἐν πολεμφ εναριθμιος ὀυτ' ἐνι βουλη.)

Bas machten die Ankläger des Sokrates aus diesen Stellen? Sagten sie nicht, daß sie gefährliche Lehren enthielten? Daß Hesiodus alle Beschäftigungen billige, sie möchten noch so ungerecht und schimpslich seyn, wenn sie nur einträglich wären? Daß Homer die geringern und ärmern Leute zu schlagen rathe? Und wer waren des Sokrates Ankläger? Bielleicht die Unwissendesten in ganz Athen? Gewiß nicht. Meslitus wenigstens war nur deswegen wider den Sokrates so ausgebracht, weil ihm Sokrates die Dichter, seine Lieblinge, nicht genug zu schätzen schien. Er war also einer von den damaligen Kennern; und wollte man auch sagen, daß er diese Mißbeutungen nicht sowohl aus Unwissenscht, als aus Bosheit gemacht habe, so bedenke man wenigstens, was er daben sir Richter vorans setzte; und ob diese Richter Leute sehn dursten, mit welchen man in der Ingend den Homer, nach moralischen Absichten, gelesen hatte

<sup>1 3</sup>m erften Buche feiner bentmurbigen Reben bes Cofrates.

<sup>3 3</sup>m 2ten Buche ber 3ltas, v. 189. u. f.

#### IV. Den 25. Jenner 1759.

#### Behnter Brief.

So ist es auch wirklich: Die wahren Kenner ber Dichtkunst sind zu allen Zeiten, in allen Ländern eben so rar, als die wahren Dichter selbst gewesen. Homer ward eben so wenig von allen Griechen verstanden, als Klopstock von allen Deutschen. Ich sage Klopstock, und wenn Sie meinen, daß Bodmer dem Homer näher komme, so setzen Sie Bodmern an seine Stelle.

Itt erlauben Sie mir, in den Anmerkungen über den Erziehungs= plan des Hrn. Wielands fortzufahren. Die wichtigsten werde ich von unserm gemeinschaftlichen Freunde, dem Hrn. D. entlehnen. '—

Den schönen und großen Begriff, welchen uns Herr W. von der Erziehung der alten Griechen macht, wo mag er den überhaupt herhaben? Er sagt zwar: "So viel ich mich der Beobachtungen erinnern kann, die "ich ben Lesung ihrer Scribenten gemacht." — Allein, ich besorge, sein Gedächtniß hat ihm hier einen übeln Streich gespielt. Wenigstens beweiset die Stelle des Xenophon, auf die er sich beruft, das gar nicht was sie beweisen soll.

Die Philosophie, sagt Herr W., wurde von den Griechen für das nöthigste und wesentlichste Stück der Unterweisung gehalten. — Ja! aber was sür eine Philosophie? War es wirklich die, "welche uns lehret, was "edel oder niederträchtig, was recht oder unrecht, was Weisheit oder "Thorheit seh? Was die Religion, was die menschliche Gesellschaft, was "der Staat in dem wir leben, was alle unsere übrigen Verhältnisse von "uns sordern?" Nichts weniger! Es war eine Philosophie, quae ad rhetoricas meditationes, sacultatem argutiarum, civiliumque rerum notitiam conducedat; eine Philosophie, welche Aristoteles hernach unter dem Namen der exoterischen, von der wahren Philosophie gänzelich absonderte; kurz, es war die Weisheit der Sophisten.

Mit dieser moralischen und bürgerlichen Philosophie, fähret Herr W. fort, verband man die schönen Künste, insbesondere die Beredsamkeit. — Auch dieses kan mit der historischen Wahrheit nicht bestehen. Die Griechen

Dies ift Mofes Mentelssohn, ber fich in ben Litteraturbriefen unter antern mit D. unterzeichnete. Nicolai.

<sup>2</sup> A. Gellius XX, 5.

studirten die Philosophie nur in Absicht auf die Beredsamkeit, und dieser einzigen Kunst waren alle übrige Wissenschaften untergeordnet. Selbst Alcidiades, Kenophon sagt es mit ausdrücklichen Worten, — hielt sich nicht zum Sokrates um Weisheit und Tugend von ihm zu lernen; es war ihm einzig und allein um die Kunst zu überreden, und die Gemüther der Zuhörer zu lenken, in welcher Sokrates ein so großer Weister war, zu thun. — Daß von denen hier nicht die Rede ist, welche Philosophen von Profession werden wollten, versteht sich von selbst.

Es fann kein Bertrauen gegen den Hrn. W. erwecken, wenn man offenbar sieht, daß er seinen Lesern mur Staub in die Augen streuen will. Denken Sie mur, wie weit er geht. Er will uns bereden, daß die Griechen den Shaftesburyschen Begriff eines Birtuosen, durch ihr xados xayados ausgedruckt hätten. Ich wäre sehr begierig, nur einen einzigen Beweis von ihm zu ersahren, daß dieses xados xayados etwas anders bedeute, als was wir einen hübschen guten Maun heissen. Ich erinnere mich eben einer Stelle aus dem Plato, wo Sotrates den jungen Theages fragt: ti odv; odx edidakato se danangen xai kaudevsen äneg kudads ol äddoi naidevorai, ol two xadwo xayadov nategwo dieses; olov ygaupata te xai xidagisein, xai nadaisin, xai thr äddyn aywnar; Können hier xadoi xayadoi Birtuosen hossen? Lesen und schreiben, auf der Zitter spielen, ringen und andere körperliche llebungen.

Doch es möchte senn; Herr Wieland möchte immerhin, uns die alte griechische Erziehung noch so sehr verschönern, wenn man nur sehen könnte, was er selbst in seinem Plane für einen Gebrauch davon gemacht habe. Aber alle die schönen Iveen, die er ans den alten Griechen will geschöpft haben, kommen in der Folge gar nicht mehr in Anschlag. Nach diesen historischen Prämissen, wie er sie nennet, speiset er uns mit lauter allgemeinen Dingen ab, die längst bekannt, und zum Theil recht herzlich seichte sind. 3. E.

Er sagt: ' "Es soll von einem Kenner der Wissenschaften die Ord-"nung bestimmt werden, nach welcher die verschiednen Tisciplinen und "Studien, mit der Jugend getrieben werden sollen; damit das, was sie "zuerst lernen, allezeit das Fundament zu dem folgenden abgebe." —

<sup>1</sup> III. Theil, G. 128.

Wer mit den Wissenschaften ein wenig bekannt geworden, der weiß, daß es mit dieser eingebildeten Ordnung eine Grille ist. Alle Wissenschaften reichen sich einander Grundsätze dar, und müssen entweder zugleich, oder eine jede mehr als einmal getrieben werden. Die Logik, oder die Kunst zu denken, sollte man glauben, müsse billig vor allen andern Wissenschaften vorangehen; allein sie supponirt die Psychologie; diese die Physik und Mathematik, und alle die Ontologie.

Die Ontologie aber übergeht Gr. Wieland gang und gar, und verräth an mehr als einer Stelle eine ganzliche Berachtung berselben. Hier, fagt unfer D., möchte ich ihn wohl fragen, ob er jemals ben Baco gelesen? Db er gesehen, wie fehr biefer Weltweise eine Wiffenschaft erhebt, in welcher die allgemeinen Gründe aller menschlichen Erkenntniß gelehrt werden? Ob er eine bessere Seelenübung kenne, als wenn man junge Leute balb aus befondern Wissenschaften allgemeine fruchtbare Wahrheiten abstrahiren, balb allgemeine Wahrheiten auf besondere Fälle mit Nuten anwenden lehret, und ihnen badurch alle ihre Fähigkeiten erhöhet, den Verstand aufkläret, und ben Weg zu groffen und nütlichen Erfindungen bahnet? Ich will ber itigen Ontologie, fährt unser Freund fort, nicht das Wort sprechen. So wie sie in unsern philosophischen Büchern abgehandelt wird, ist sie für junge Leute zu hoch. Wenn sie aber ber Lehrer wohl studiret hat, und ben bem Vortrage einer besondern Wissenschaft allezeit sein Augenmerk auf die allgemeinen Wahrheiten richtet, die sich baraus absondern lassen; so wird er die Aussichten feiner Untergebenen erweitern und einen jeden Funken von Benie anfachen, ber in ihrer Seele gleichsam wie unter ber Afche glimmet. Eine jebe Wiffenschaft in ihrem engen Bezirke eingeschränkt, kann weber bie Seele bessern, noch ben Menschen vollkommener machen. Mur bie Fer= tigkeit sich ben einem jeden Borfalle schnell bis zu allgemeinen Grund= wahrheiten zu erheben, nur biese bilbet ben großen Geist, ben mahren Helben in ber Tugend, und ben Erfinder in Wissenschaften und Klinsten.

fu.

#### Gilfter Brief.

Herr Wieland verspricht uns seine besten und überlegtesten Gebanken von der Unterweifung der Jugend. Ich glaube nicht, daß er Wort gehalten hat; er muß sich während der Arbeit besonnen haben, daß auch seine schlechtern und übereilten Gedanken für die Deutschen schon gut genug wären. Die patriotische Berachtung, die er gegen seine Nation hat, läßt mich es vermuthen.

Der größte Fehler, den man ben der Erziehung zu begehen pflegt, ist bieser, bag man bie Jugend nicht zum eigenen Nachbenken gewöhnet; und biesen hat Hr. W. am wenigsten zu vermeiben gesucht. Er scheinet vielmehr ausbrücklich barauf führen zu wollen, wenn er verlangt, baß man in der untersten Alasse von jeder Wissenschaft eine historische Kennt= niß geben folle. ' - Die Natur ber Seele verkennt bie Eintheilung ber menschlichen Erkenntniß in die historische, philosophische und mathematische, bie wir ber Deutlichkeit halber zu machen genöthiget fint. Die ersten benden müffen ohnstreitig mit gleichen Schritten fortgeben, indem ihnen bie britte in einer kleinen Entfernung folget. Das große Geheimniß bie menschliche Seele durch Uebung vollkommen zu machen — (Herr Wieland hat es nur bem Namen nach gekannt) — bestehet einzig barinn, daß man sie in steter Bemühung erhalte, burch eigenes Nachbenken auf bie Wahrheit zu kommen. Die Triebfebern bazu sind Ehrgeit und Neubegierbe; und die Belohnung ist das Vergnugen an ber Erkenntniß ber Bringt man aber ber Jugend bie historische Kenntniß gleich Anfangs ben, so schläfert man ihre Gemilther ein; die Neubenierde wird zu frühzeitig gestillt, und ber Weg burch eignes Nachbenken Wahrheiten zu finden, wird auf einmal verschlossen. Wir sind von Natur weit begieriger, bas Wie, als bas Warum zu wiffen. Hat man uns nun ungludlicher Beife gewöhnt, biefe benben Arten ber Erkenntniß zu trennen; hat man uns nicht angeführt, ben jeder Begebenheit auf die Urfache zu benken, jede Ursache gegen die Wirkung abzumessen, und aus dem richtigen Verhältniß berfelben auf die Wahrheit zu schliessen: so werden wir fehr fpät aus bem Schlummer ber Gleichgültigkeit erwachen, in welchen man uns eingewieget hat. Die Wahrheiten felbst verlieren in unsern Angen alle ihre Reitzungen, wo wir nicht etwa ben reifern Jahren von felbst angetrieben werden, die Ursachen der erkannten Wahrheiten zu erforfchen.

Wenn aber unser Freund, der sich hier durch mich erklärt, behauptet, man musse die historische Erkenntniß nie ohne die philosophische gehen lassen; so redet er von der historischen Kenntniß solcher Dinge, die man

<sup>1 8. 131.</sup> 

burch Nachbenken heraus gebracht, und ohne Nachbenken nicht recht begreifen fann, 3. E. ber in allen Wiffenschaften bemonstrirten Wahrheiten, ber Meinungen und Sypothesen, die man augenommen, gewisse Erscheinungen zu erklären, wie nicht weniger berjenigen Säte, die man burch künstliche Erfahrungen und forgfältige Beobachtungen heraus gebracht hat. Diese historische Kenntniß ber Wissenschaften allein ist es, die man für schädlich halten muß. Die historische Kenntniß ber gefchehenen Dinge aber kan durch keine Anstrengung des Genies heraus gebracht ober ge= funden werden; die Sinne und das Gedächtniß muffen hier beschäftiget senn, bevor man Wit und Beurtheilungsfraft gebrauchen kan. es in ber Natur ber Seele gegründet, baß in Ansehung solcher Dinge, vie historische Kenntniß den Grund legen muß; und hier ift ein neuer Fehler, ben Berr Wieland begehet. Er follte mit ber Geschichte ber Natur den Anfang machen, und diese allen Borlefungen in der ersten Rlaffe zum Grunde legen. Sie enthält den Saamen aller übrigen Wiffenschaften, sogar die moralischen nicht ausgenommen; und wenn der Lehrer scharffinnig genng ift, so wird er die Genies ber Schiller ben dieser Gelegenheit leichtlich prüfen, und unterscheiden können, zu welcher Kunst ober Wissenschaft ein jedes berfelben aufgelegt ift. herr Wieland aber rechnet die Naturgeschichte mit zu dem Studium der Historie überhaupt, aus ber er brey verschiedene Disciplinen gemacht wissen will.

Doch nicht genug, daß er den Wissenschaften, durch die vorläusige historische Kenntniß derselben, alle Anlockungen nimmt; er muß übershaupt nichts davon halten, die Wissenschaften als Wissenschaften vorzustragen, weil er den Nath giebt, sich aller trockenen Abhandlungen, abstracter Untersuchungen und scharsen Demonstrationen so lange zu entshalten, die die Untergebenen zu einer großen Reise des Verstandes gelanget sind. — Aber man solge nur diesem Nathe, man seh nur so superficiell, und ich will vieles wetten, daß die Untergebenen zu dieser großen Reise des Verstandes nie gelangen werden. — Er schlägt das gegen vor, daß sich die Lehrer die Aespeische und Sokratische Methode eigen zu machen trachten sollen, weil diese "ihrer Leichtigkeit und Ansmuth wegen, der Wahrheit am leichtesten Zutritt zu unserer Seele verschafse." — Was für einen Begrif nuß herr Wieland von der Sokratischen Lehrart haben! Was that Sokrates anders, als daß er alle wesentliche Stücke, die zu einer Desinition gehören, durch Fragen und

Antworten heraus zu bringen, und endlich auf eben die Weise aus der Desinition Schlußsolgen zu ziehen suchte? Seine Desinitionen sind durchzgehends richtig; und wenn seine Beweise nicht immer die strengste Probe aushalten, so sieht man wenigstens, daß es mehr ein Fehler der Zeiten, in welchen er ledte, als eine Bernachläßigung und Geringschätzung der trocknen Untersuchung von Seiten des Philosophen gewesen. Zu unsern Zeiten kann die Sokratische Lehrart mit der Strenge der itzigen Methode auf eine so geschickte Art verbunden werden, daß man die allertiessinnigsten Wahrheiten herausbringt, indem man nur richtige Desinitionen aufzusuchen scheinet. — Ich will geschwind schliessen; Sie möchten mich um die Muster in dieser Art des Bortrages fragen.

#### 3wolfter Brief.

Es ist wahr, an einer andern Stelle' scheinet Herr Wieland die strengste Lehrart zu billigen, und es zu vergessen, daß er den Augenblick zuvor bloß auf die überredende Lehrart gedrungen hat. Aber warum wollen Sie sich über diesen Widerspruch wundern? Es ist der kleinste von denen, die ihm entwischen. — Ich verspreche, ihn zu heben, (ob ich gleich noch nicht weiß, wie?) wenn Sie mir vorher folgenden auflösen können.

Die driftliche Religion ist ben bem Berr Wieland immer bas britte Wort. — Man prahlt oft mit dem, was man gar nicht hat, damit man es wenigstens zu haben scheine. — Saben Sie es bemerkt, wie er sie in seiner Akademie will vorgetragen wissen? Ohne die "gewöhnliche Methode "ber Theologen, und die ungeschickte Eintheilung in Theologiam dogma-"ticam und moralem." Bewundern Sie den neuen Reformator! Die ungeschickte Eintheilung! — Das schreibt nun Berr Wieland so bin! — Und boch ist diese Eintheilung auf dem Katheder unentbehrlich. ganz etwas anders, die Lehren des Glaubens von den Pflichten des Lebens in der Ausübung zu trennen, und ganz etwas anders, sie in dem Bortrage, ber Ordnung und Deutlichkeit wegen, abzusondern. vieses erhält jenes nicht ben geringsten Borschub. Wer sich aber, so ausbrücklich als herr Wieland, barwiber erkläret, ber giebt zu verstehen, baß er aus bem Inhalte ber Dogmatik überhaupt nichts mache, und die Religion bloß als eine erhabene Moral gelehret wissen wolle.

Wieland wenigstens verräth diesen Borsatz noch deutlicher, wenn er verslangt, "daß man von den eigentlichen Glaubensartikeln mit keinen andern, "als mit Worten der Schrift reden solle." — Und nun sind auf einmal alle mögliche Ketzer in den Schooß seiner Kirche aufgenommen! —

Dieses, und seine wiederholte Anpreisung des Shaftesbury, den er in seiner Academie zum clasischen Schriftsteller macht, werden hoffentslich unsere Theologen nicht ermangeln, in Betrachtung zu ziehen, bevor sie sich in das poetische Interesse des Herrn Wielands verwickeln lassen. Shaftesbury ist der gefährlichste Feind der Religion, weil er der feinste ist. Und wenn er sonst auch noch so viel Gutes hätte; Iupiter verschmähte die Rose in dem Munde der Schlange.

#### V. Den 1. Februar 1759.

#### Drenzehnter Brief.

Was ich unter bes Herrn Wielands patriotischer Verachtung seiner Nation verstehe, werden Sie am besten aus einem Exempel abnehmen können. — Herr Wieland redet von der Veredsamkeit der Kanzel, und bricht in die Frage aus: "Wie lange wollen wir uns von den Franzosen "beschämen lassen, welche ihre Bossuets, Bourdaloue, Massillous, "Trublets, ausweisen können, da hingegen unsere größten geistlichen "Redner gegen jene nicht in Vetrachtung kommen?"

Wenn boch bem Herrn Wieland diese einsichtsvolle Frage entwischt wäre, als er einem von unsern größten geistlichen Rednern seine Empfindungen zueignete! An eben dem Orte, wo er zu ihm sagt: "Es würde "eine strafbare Undankharkeit senn, wenn ich ben dieser Gelegenheit ver"schweigen wollte, mit wie vieler Rührung und Nutzen ich den verthei"digten Glauben der Christen, für mich selbst, und mit andern "gelesen, und wie lebhaft mich diese herzrührende Selbstgespräche in dem "Glauben der christlichen Religion unterhalten haben." — An diesem Orte, sage ich, hätte er fortsahren sollen: Das ist nun zwar alles wahr, mein Herr; aber doch werden Sie mir erlauben, Ihnen zu sagen, daß Sie deswegen noch lange kein Bourdaloue sind, noch lange kein Trublet! D der grosse Trublet!

Aber ich glaube, ich fange an zu spotten; und das möchte ich nicht gern.
— Wenn uns nur Herr Wieland auch gesagt hätte, warum benn nun

unsere Mosheims und Sack, unsere Jerusalems und Cramers, gegen jene Franzosen gar nicht in Betrachtung kommen? Die Franzosen, ohne Zweisel, haben eine blühendere Sprache; sie zeigen mehr Witz, mehr Einbildungskraft; der Birtuose spricht mehr aus ihnen; sie haben die körperliche Beredsamkeit ben ihren vortreslichen Komödianten zu lernen Gelegenheit gehabt. Alles Eigenschaften, die dem geistlichen Redner nothwendig sind, der mich eine halbe Stunde angenehm unterhalten will, und die ich demjenigen gern erlasse, der mehr als dieses sucht, und es seinem Amte für unanständig hält, auf meinen Willen zu wirken, ohne vorher meinen Berstand erleuchtet zu haben. Der wahre Gottesgelehrte weiß, daß er auf der Kanzel den Kedner mit dem Lehrer zu verbinden habe, und daß die Kunst des erstern ein Hülfsmittel sür den letztern, nie aber das Hauptwerk sehn müsse.

Herr Wieland ist ja sonst mehr mehr für die Engländer als Franzosen eingenommen. Wie kömmt es denn aber, daß er nur hier diese jenen vorzieht? Hier in der Beredsamkeit, die man doch, nach seinen eigenen Grundsätzen, beh den Franzosen, wegen ihrer despotischen Regierungsart, die ganz gewiß ihren Einsluß auch dis auf die Kanzel erstrekt, am wenigsten suchen sollte? Kömmt beh ihm etwa auch ein Tillotson gegen die Bourdaloue und Trublets noch nicht in Betrachtung? Sind ihm jenes Demoskhenische Reden, nach der sich unsere geistlichen Redner zuerst gebildet haben, vielleicht auch noch zu öde, zu unfruchtbar, zu dornicht? Ist ihm nur der der größte Redner, der die Affekten seiner Zu-hörer am geschwindesten erregen kann?

Ich habe nur erst neulich eine sehr vortreffliche Stelle über diese Materie gelesen. Sie stehet in einer neuen Schrift, die uns gleichfalls aus der Schweitz gekommen ist, daher man dem Herr Wieland um so viel eher darauf verweisen könnte. Erlauben sie mir, meinen Brief damit zu bereichern. — Ein vornehmer Theologus schreibet an einen jungen Geistlichen:

"Ich habe, sagt er, benjenigen Theil ber Rebekunst betrachtet, wel"der mit Regung der Affekten umgehet; und ich weiß, daß diese Kunst "beh den Gottesgelehrten sowohl, als beh den fanatischen und enthusiasti"schen Predigern in grosser Hochachtung ist, und daß man viel Fleiß "drauf wendet.

<sup>2</sup> Moralische Beobachtungen und Urtheile. Burich, ben Orell, und Compagnie, 1757 in 800.

"Die zwey grossen Reduer in Griechensand und Rom, Demosthenes "und Cicero, beyde Demagogi in einer democratisch eingerichteten Re"publik, sind dennoch in Ausübung dieser Kunst sehr von einander "unterschieden.

"Der erste, welcher mit einem politern, gelehrtern und witzigern "Bolke zu thun hatte, setzte den größten Nachdruck seiner Beredsamkeit "in die Stärke seiner Beweißgründe, und suchte also hauptsächlich den "Berstand zu überzeugen. Tutlius hingegen sahe mehr auf die Nei"gungen einer aufrichtigen, nicht so gelehrten und lebhaften Nation, und "blied deswegen beh der pathetischen Beredsamkeit, welche die Usselten "erreget.

"Allein das Vornehmste, welches man hieben beobachten muß, ift "biefes, daß diese Redner in allen ihren Reden ein besonderes Vorhaben "hatten; benn bald suchten sie die Berurtheilung ober Lossprechung einer "angeklagten Perfon, bald wollten sie bas Bolf zum Kriege bereden, bald "bemühten sie sich ein Gesetz einzuführen, und bergleichen; und alles biefes "wurde gleich auf der Stelle ausgemacht, nach dem ber Bortrag bes "Redners Benfall fand. Hier war es unumgänglich nöthig, die Affekten "ber Zuhörer entweder zu erregen, ober zu befänftigen, infonderheit zu "Rom, wo Tullius war. Mit bieses letten Schriften machen sich junge "Geiftliche (ich meine die, welche Autores lesen) insgemein mehr bekannt, "als mit bes Demosthenes seinen, welcher boch jenen in vielen Studen "übertraf, was insonderheit die Redekunst aulanget. Allein ich kann nicht "sehen, wie die Runft, die Affekten zu erregen, von groffem Ruten sehn "tonne, wenn man die Christen unterrichtet, wie sie ihren Bandel ge-"bührend anzustellen haben, wenigstens in unfern nördlichen Climatibus, "wo ich gewiß versichert bin, daß auch die gröfte Beredsamfeit von dieser "Art wenig Eindruck in unfre Gemüther haben wird, ja nicht einmal fo "viel, daß die Wirkung davon sich nur bis auf den andern Morgen er= ftredte.

"Was mich aber insonderheit veranlasset, die Art zu predigen, da "man nur die Affekten zu rühren sucht, zu verwerfen, ist dieses, weil ich "gesehen habe, wie schlechten Bortheil dieselbe geschaft. Ich kenne einen "Herrn, welcher dieses als eine Regel beobachtete, daß er alle die Para"graphen überhüpste, zu deren Ende er etwan ein Punctum exclamationis "gestellt hatte. Ich glaube gewiß, daß diesenigen Prediger, welche in

"lauter Epiphonematibus predigen, wenn sie sich umsehen, einen großen "Theil ihrer Zuhörer in der Unachtsamkeit, und einen großen Theil schla"fend sinden werden.

"Und es ist auch kein Wunder, daß ein solches Mittel nicht allemal "anschlägt, massen es so viel Kunst und Geschicklichkeit erfordert, wenn "man es darin zu einiger Bollkommenheit bringen will, als mancher nicht "im Cicero sindet, geschweige aus ihm lernet.

"Ich bitte euch daher gar sehr, diese Kunst (im Fall ihr ja unglück"licher Weise euch bereden solltet, daß ihr dieselbe befässet) sehr selten,
"und mit aller möglichen Behutsamkeit zu gebrauchen 2c."

Es wohnet mir eine dunkle Erinnerung ben, diese Gedanken bereits anderswo gelesen zu haben. Doch dem seh wie ihm wolle; der Schriftsteller, aus dem ich sie ist entlehne, macht folgende Anmerkung darüber.

"Es ist nicht zu leugnen, sagt er, daß diese Stelle von einer grossen "Einsicht dieses Gottesgelehrten in die Wirkung der geistlichen Beredsamkeit "auf das menschliche Gemüth zeuget. Allein ist wohl keine Gesahr ben "seinem Nathe, daß die Leute, dum vitant vitia, stulti in contraria "currant? Mich bedünkt, die größte Kunst würde sehn, das Gründenliche und das Pathetische (wo es die Natur der Sache erlaubt) dersagestalt mit einander zu verbinden, daß dieses letztere stets seinen Grund "in der Borstellung des ersten behielte."

Sehr wohl! — Und eben diese so schwere Berbindung des Gründslichen und Pathetischen ist es, die unsern Mosheim nach meinem Bezdünken, einen sehr grossen Borzug vor allen französischen Predigern giebt. Allein was geht Herr Wielanden das Gründliche an? Er ist ein erklärter Feind von allem, was einige Anstrengung des Berstandes erforzert, und da er alle Wissenschaften in ein artiges Geschwäße verwandelt wissen will, warum nicht auch die Theologie?

### Bierzehnter Brief.

— Und die Sprache des Herrn Wielands? — Er verlernt seine Sprache in der Schweit. Nicht blos das Genie derselben, und den ihr eigenthümlichen Schwnug; er muß sogar eine beträchtliche Anzahl von Worten vergessen haben. Denn alle Augenblicke läßt er seinen Leser über ein französisches Wort stolpern, der sich kamn besinnen kann, ob er einen itzigen Schriftsteller, oder einen aus dem galanten Zeitalter Christian

Weisens lieset. Licenz, visiren, Education, Disciplin, Moderation, Eleganz, Aemulation, Jasousie, Corruption, Dexterität, — und noch hundert solche Worte, die alle nicht das geringste mehr, sagen, als die deutschen, erwecken auch dem einen Ekel, der nichts weniger als ein Puriste ist. Linge, sagt Herr Wieland so gar —

(Und er befiehlt, daß die Schüler von ihrem Gelbe, bas ihnen zu ihren übrigen Ausgaben, zu Kleidern, Linge, et pour leurs menus plaisirs vom Saufe gegeben wird, bem Hofmeister genaue Rechenschaft geben follen. Sie follen ihre Linge, fahrt er fort, Bettzeng und Gervietten, wie auch Löffel, Meffer und Gabel mit bringen. Jeber läßt einen filbernen Löffel und zwen zinnerne Teller bem Instituto zurud. — Es ist in ber That bochst lächerlich, wenn man ben herrn Wieland folche Kleinigkeiten im voraus feststellen stehet, und sich erinnert, daß er furz vorher die allerwesentlichsten Puncte von der Hand gewiesen. Die Ordnung, 3. E. nach welcher die verschiedenen Disciplinen mit der Jugend zu treiben sind, foll kein Kenner ber Wissenschaften ' für ihn bestimmen, und er kann sich selbst barüber nicht einlassen, weil er keine Instruction für die Lehrer schreibt. Aber der silberne Löffel! — Mit dem muß es vor allen Dingen feine Richtigkeit haben, wenn fich bas andere finden foll! Genaue Eltern, beforge ich nur, benen ein silberner Löffel keine Aleinigkeit ift, werden hierben etwas vermiffen; herr Wieland nemlich hat ihnen zu fagen vergessen, was benn nun endlich bas Institutum mit allen den silbernen Löffeln machen soll. Und bas bätte er ihnen nun frehlich wohl sagen milsten, und auch gar leicht sagen können; denn was ist augenscheinlicher, als daß eine Atabemie zu Bildung bes Berftandes und Bergens, ein Löffelcabinet haben nuß? -)

Dieses noch im Borbengehen! — Wenn uns Herr Wieland, statt jener französischen Wörter, so viel gute Wörter aus dem schweitzerischen Dialekte gerettet hätte; er würde Dank verdienet haben. Allein es scheinet nicht, daß er sich in diesem Felde mit critischen Augen umgesehen. Das einzige Wort entsprechen, habe ich ein oder zwehmal mit Vergnügen ben ihm gebraucht gefunden. Es ist schwer, sagt er einmal, die Lehrer zu sinden, die solchen Absichten entsprechen. (respondent) Dieses entsprechen ist itzt den Schweitzern eigen, und nichts weniger als ein neugemachtes Wort. Denn Frisch führet bereits eine Stelle aus

- 1000

Ransersbergers Postille an, wo es heisset: Die Getät und ber Nom follen einander entsprechen.

Man muß den neuen schweitzerischen Schriftstellern die Gerechtigkeit wiedersahren lassen, daß sie it weit mehr Sorgsalt auf die Sprache wenden, als ehedem. Geßner und Zimmermann unter andern, schreiben ungemein schön und richtig. Man merkt ihnen den Schweitzer zwar noch an; aber doch nicht mehr, als man andern den Meißner oder Niedersachsen anmerkt. Herr Wielanden ist es daher um so viel mehr zu verdenken, wenn nur er seine Sprache in der Schweitz so vernach-läßiget, daß ihm besonders gewisse eigenthümliche Ausdrücke gar nicht mehr behfallen. Ist es z. E. deutsch, wenn er sagt: Phymalion schnitzte eine Benus aus Marmor?

Die Moralischen Beobachtungen und Urtheile, aus welchen ich in meinem vorigen Briese eine Stelle angeführt habe, verrathen ihren Geburtsort schon mehr. Sie haben eine Menge Wörter, die man hier nicht versteht, die aber viele Leser zu verstehen wünschten, weil sie wirk- lich etwas besonders auszudrucken scheinen; dergleichen sind hürisch, ' ring- sinnig, 'abschäßig, 'Schik 2c. '

Und dem ohngeachtet lassen sie sich sehr wohl lesen. Sie scheinen aus dem Behtrage einer ganzen muntern Gesellschaft entstanden zu sehn. Der herrschende Ton darinn ist Sathre und Humor. Folgende Besschreibung seines Husaren beh Anlaß des Lobes eines Mädchens wird Sie belustigen:

"Die keusche Climene fliehet vor jungen Männern, wie ein erschrocknes "Küchlein vor dem erblickten Geier, und wie ein — sleucht, wenn er auf "den offenen Feldern des platten Böhmerlandes einen Husaren auf ihn "zustliegen sieht. Welch ein Schauspiel! An seiner Stirne steht geschrieben "Mord, und die Blicke seinen Augen sind alle vergistete Spiesse. Er "schiesset dieselben dicht wie einen Regen von sich aus, und tödtet damit, "noch ehe er tödtet. Der Grausame behängt die Rüstung seines Pferdes "mit sieben Todtenköpsen; dren sind der Schrecken derer, die ihn von "hinten nachzusehen das Glück haben; und viere pochen von vorne. Er "hat sich zwischen denselben hingesetzt, wie Thomas Kulisan auf seinen "Thron; und wie Satan von dem Herzen des Verräthers Besitz genommen "hat, also hat er sich mit dreistem Stolz auf sein Pferd geschwungen.

<sup>1 6. 20. 2 6. 22. 3 6. 144. 4 6. 179. 5 6. 136.</sup> 

"Wer barf zu ihm fagen: Gott gruffe bich? Alle hat er — abgenom-"men; sie bluten noch, und mit den kostbaren Tropfen, die herunter fallen, "bezeichnet er seinen Weg. Die Erbe will ewig mit einigen berselben ge= "färbet bleiben, um bas Andenken biefes Berftorers jum Abichen gu "erhalten; andere haben bie Thränen ber landeskinder ausgewaschen. Run "eilt, nun fliegt er, und wenn er in eine Stadt kommt, fo achtet ber "Graufame sich besser gerüftet, als ein Gesandter, der ben seinem öffent-"lichem Einzuge mit verschwenderischer Pracht auf einmal will seben laffen, "wie groß der seh, der ihn gesendet hat. D, daß Tausende, spricht er, "nur einen Hals hätten! Warum muß ich so viel einzelne Röpfe spalten; "und mein Saber noch hungern, wenn ich ihn durch ben bicksten Hals "geschlagen habe, wie ein hund hungert, bem ein Rind ein Brosamchen "ins Maul wirft! Er verschluckt es, er empfindet nichts daben, und heischt "mit gleich unverwandten Augen und hungernder Begierbe bie groffe "Schiffel voll, die auf dem Tische steht. Kommt, Brüder! spricht er, "wenn er Menschenköpfe zu spalten ausreitet, laßt uns feben, wo wir "Rüben zerhacken können. Er trinkt Blut aus hirnschäbeln; sein Pferb "tränkt er auch bamit, und wenn fein flirdyterlicher Schnautbart bavon "geröthet wird, so wischt er es nicht weg. Im Quartier spricht er zum "Wirthe: Gib, was bu haft, und was du nicht haft, bas gib "auch, - alebenn fterbe; und gur Wirthin: Lebe bu bie Morgen, "und fpreite ist ein Bett an, für mich und bich. Wenn ihm "ein Priester begegnet, so flucht er, und benfelben Tag will er nicht aus-"reiten, benn biefer Hund (fagt er) hat mir ein Unglück vorbebeutet." — —

Noch eine kleine Stelle will ich Ihnen baraus abschreiben, weil sie einige Beziehung auf meine vorige Briefe haben kann. Sie werden sie leicht entdecken. "Wie viele Heuchler und Ketzermacher, sagt der Versasser, "machen es gerade wie der nichtswürdige Blifil in der Historie des "Fündlings, welcher blos beswegen in der Bibel gelesen, damit Tom Jones Schläge kriege!"

VI. Den 8. Februar 1759.

## Funfzehuter Brief.

Eine unangenehme Nachricht, und die ich nur erst gestern erfahren habe! Auch der Grenadier, unser Preußischer Barde, ist ben Zorndorf

verwundet worden. — Minerva hatte da noch einen andern Liebling zu schützen! — Doch sind seine Wunden so gefährlich nicht; sie haben auf eine kurze Zeit nur den Soldaten in ihm untüchtig gemacht, aber nicht den Dichter: denn dieser hat bereits, und in einem weit erustern Tone, als man von ihm gewohnt ist, den grossen Tag besungen. Das Gedicht gehet nur noch in der Handschrift hier unter seinen Freunden herum; und ich habe seiner noch nicht so lange habhaft werden können, es ganz sür Sie abzuschreiben. Wollen Sie sich aber, die dieses geschehen kann, mit einigen Fragmenten begnügen? — Es ist übersschrieben:

#### An die Mufe.

"Was siehest bu so schüchtern nach mir ber? "Scheut eine Kriegesmufe, Die ben Belb "So tief in seine Schlacht begleitete: "Mit ihm auf Leichen unerschrocken gieng, "Wie Engel Gottes in Gewittern gehn; "Ihm nachzufolgen, wo er war zu senn, "Bu forschen seine Thaten überall, "Bon Leich auf Leiche groffe Schritte that; "Scheut eine folche Muse Blut zu fehn? "Stimm an, verewige ben groffen Tag, "Un welchem Bater Friederich fein Bolt "Errettete, burch göttlichen Gefang! "Nimm die verwaiste Lever von ber Wand, "Und mische farten Kriegeston barein, "Und singe! Belb, Golbat und Patriot "Steh um bich her, und höre, lauter Dhr! "Bewundernd Gottes Thaten, Friedrich's Muth, "Wenn er fein Baterland zu retten geht, "Und lerne Gott und Friederich vertraun! "Denn standest bu, Berlin, nicht halb verzagt, "Als der gefrönte Rächer nur verzog, "Und Mähren uns, langfame Sieger, fah?

Von diesem Zeitpunkte hebet sich die Erzehlung des Dichters an. Er bewundert, nach einer kurzen Apostrophe des seindlichen Feldherrn, in der aufgehobenen Belagerung von Ollmütz, wo der gemeine Hause nichts Lesseng, sammtl. Werke. VI.

als ein mißlungenes Unternehmen wahrnimmt, eine besondere göttliche Vorsehung.

"Du aber, guter alter Marschall! warst "In beinem Troja, Hektor. Friedrich selbst "Gab beinem Namen Ewiskeit, und schrieb "Ein andrer Cäsar, beine Thaten an! "Doch Er, und Keith und Morits waren mehr, "Als Agamemuon, Nestor und Ulyß; "Und hätten, ohn ein ungeheures Pferd, "Durch Muth bich überwunden, nicht durch List, "Wosern nicht Gott der Herr gewollt, daß wir "Ablassen sollten.

"Bochgelobet seh "Bon une, und beinem Friederich, o Gott! "Daß du auf unsern ebnen Siegesweg "Gin DIImus ftelleteft, und einen Belb, "Der wie ein braver Mann fich wehrete, "In seine hohen Ball und Mauern gabst. "Denn gabst bu es in unfre Sant, so war "Rein Weg vor uns, als nach bem ftolzen Wien; "So hätten wir uns allzuweit entfernt, "Von unferm Baterlande, beffen Schut "Wir sind, nach bir, erhabner starker Gott! "So ware wohl ber Jammer, bas Geschrey "Der Weiber und ber Kinder, welche wir "Zurlickgelassen hatten, allzuspät "Uns nacherschollen. Friedrich hätte wohl "Des Baterlandes Ruf und Rache nicht "Bu rechter Zeit und Stunde, ba gehört, "Wo umzukehren war. Darum, o Gott, "Sey ewig hochgelobt von uns und ihm!

Hier folget eine sehr poetische Beschreibung der Verwüstungen, die das Rußische Heer in den königlichen Staaten angerichtet. Ich habe nur folgendes Gleichniß daraus behalten:

<sup>—— — &</sup>quot;Langsam zog es daher, "Wie durch fruchtbares Feld in Ufrika,

"Giftvoller grosser Schlangen Heere ziehn! "Da steht auf behben Seiten ihres Zugs "Erstorbnes Gras, da steht, so weit umher, "Als ihre Bäuche kriechen, alles todt. "Bon Memel bis Küstrin stand Friedrichs Land "So da, verwüstet, öbe, traurig todt!

### Nun fährt er fort:

"Allein der Held vernahm zu rechter Zeit
"In seinem Haus von Leinwand, auf der Bahn
"Des Sieges, deinen bangen schwachen Ruf,
"D Baterland! zu Gott und ihm! — Und stracks
"War sein Gedank allein an dich! Er gab
"Dem größern Feind ein wenig Luft, und flog,
"Mit einem kleinen edeln Heldenheer
"Dahin, wo sein gequältes banges Volk
"Nach ihm sich umsah. — —

- - - "Da floh er bin! "Ram an in bir, bu Git ber Mufen, wo "Baumgarten Friedrichs Weisheit lehrt, hielt still "Bor einer niebern Giltte, faß bas Roß, "Das, einen folden Belb zu tragen, ftolz, "Richt mübe von bem langen Fluge war, "Dafelbst ein wenig auszuruhen, ab, "Gieng in die offne niebre Biltte, fand "Ein' arme fromme Wittwe, die zu Gott "Für ben Gefalbten eben betete, "Saß neben ihr auf einen harten Sitz, "Nahm einen Wassertrunf aus ihrer Sand, "Stand vor ber kleinen Thur ber Hutte, ließ "Sein ebles Belbenheer vorüberziehn, "Stieg auf, folgt ihm ben Weg ber Rache nach, "Sah die Ruinen der getreuen Stadt —

Küstrin, dessen unglückliches Schicksal bem Könige Thränen erpreßt. —

——— "Jedoch ber Bach "Der Helbenaugen floß zu lange nicht. "Der Thränen Stelle nahm ein glüend Roth

151 1/1

"Im feurigen Gesicht; gerechter Zorn "Entstand aus königlichem Mitleid stracks. "Er wandte sich zu seinen Helden, schwur, "Sein rächend Schwerdt zu zlicken.

Zugleich nimmt der König von dem Walle der unbezwungnen Beste, das Lager des Feindes in Augenschein, und fasset seinen Entschluß.

"Und Tages brauf, mit Sonnen Aufgang gieng "Sein helbenheer still über beinen Strom, "Du Ober! Floffest bu fo fanft, weil Gott "Es bir gebot, die Belben, die bu trugft, "Nicht aufzuhalten itt auf ihrer Bahn? "Sie singen beinem Gott ein Morgenlied, "Und fommen wohlbehalten über bich. "Was zittertet ihr achtzig Tausend da "Benm Anblick unferer von Todesschaur? "Welch eine tiefe Stille ward? Was war "Das leifere Gemurmel unter euch? "Ja, ja, ber Schrecken Gottes überfiel "Dich, Heer! — -"Als du ben groffen Rächer kommen fahft, "Die Blutfahn in der Hand, die er noch nie "Dem edlern Kriegesfeind entgegen trug. "Da standest du betäubt, erstarret, stumm, "Die Augen weggewandt von bem, ber kam ic. - "Bangigkeit und Furcht und Angst "Fiel, plötlicher als Zentnerschwere Laft, "In aller beiner groffen Belben Bruft, "Und gröffer ftets je mehr er näher kam. "Zusammen stedend ihre Röpfe, stand "Ihr groffer Haufe; Fermor schüttelte "Sein graues Haupt brehmal; sie gitterten. "Zulett war ihr verzweifelnder Entschluß "Ein groffes Biereck und ber Tob!

Und nun scheinet unsern Barden alle die Wuth, mit welcher er in der Schlacht gestritten, aufs neue zu befallen. Er wird so schrecklich, daß seinem Leser die Haare zu Berge stehen. — Aber warum mache ich Ihre

Neugierde auf eine Stelle fo rege, die ich Ihnen nicht mittheilen kann? Darauf fährt er kalter fort:

> "So lange du, o Bater, vor uns her "Die schrcckliche Blutsahne trugst, und nichts "In beiner Arbeit für das Baterland "Dein Leben achtetest, so lange sloß, "Für jede Thräne beines Beltes, Blut, "So lange schlug das rächerische Schwerd zc.

Aber auch unter Dampf und Tod blieb des Dichters helleres Auge unsverdunkelt.

"Der Engel, ber beh Lissa seinen Glanz "Um den Gesalbten glänzte, war auch itzt "Sein Schutzeist. Näher sah ich ihn, als bort. "Er trug im schönen Engelangesicht

"Des grossen Friedrich Wilhelms Mine ganz. Endlich kömmt er auf seine eigene Berwundung; und diese Stelle ist eine von den allervorzüglichsten. Hier ist sie:

> "Aus einem Strome schwarzen Mörberbluts "Trat ich mit scheuem Fuß auf einen Berg "Bon Leichen, fabe weit um mich herum "Nun feinen zu erschlagen mehr, stand boch "Mit hohem Sale, warf einen fcharfen Blid "Durch wolfengleichen schwarzen Dampf ber Schlacht "Nach bem Befalbten, bestete auf ibn, "Und ben Gefandten Gottes, feinen Schut, "Die Augen und Gedanken fest. Und ba, "Da war es, Diuse, (benn bu warest nicht "Bo nur erschlagen, nicht besieget warb) "Als mich ein Mörber traf, als fast zugleich "Der edle D \* \* \*, ber junge Belb "Und Batriot, hinfant, ben schönen Tob "Fürs Baterland, nicht unwillfommen ftarb! "Ich aber ihn zu sterben noch nicht reif, "Mit biefer Wunde weggetragen wart.

Hiermit schließt ber Dichter:

"Sing es, o Dufe, finge Bettes Born

"Und Friedrichs Muth. Indessen heilet sie "Geschwinder. Dein Gesang befänftige "Den Höllenschmerz, er mache, daß dein Arm, "Der hier gebunden müßig liegen muß, "Bald wieder fren sen, für das Baterland "Zu streiten! — —

"Soll aber er nicht wieder streiten, soll
"Ich nicht den Friedensengel kommen sehn,
"Nicht im Triumph den unbesiegten Held
"Begleiten nach Berlin, nicht der Homer
"Des göttlichen Achilles werden; dann
"Dann, liebe Muse, weine nur um mich
"Ein kleines Lied; dann lebe wohl, o Welt,
"In welcher wider einen Friederich
"Der Erden Könige verschworen sind.

— Ich werde Sie selten mit einem bessern Briefe unterhalten können, als dieser ist. Auch ist das Gute darinn nicht meine.

### Gechszehnter Brief.

Ich vernehme mit Vergnügen, daß Ihnen die Bibliothek ber schönen Wiffenschaften und ber fregen Künste ' in die Bande gekommen. Laffen Sie fich in ihrer guten Meinung von biefem kritischen Werke nichts irren. Man hat ihr Partheilichkeit und Tabelsucht vorgeworffen; aber konnten sich die mittelmäßigen Schriftsteller, welche sie kritistrt hatte, anders verantworten? Diese Gerren, welche so gern jedes Gericht ber Critik für eine grausame Inquisition ausschregen, machen fehr seltsame Forderungen. Sie behaupten, der Kunstrichter milffe nur die Schönheiten eines Werkes aufsuchen, und die Fehler beffelben eher bemanteln, als bloß stellen. In zwen Fällen bin ich felbst ihrer Meinung. wenn ber Kunstrichter Werke von einer ausgemachten Gute vor sich hat; bie besten Werke ber Alten, zum Erempel. 3wehtens, wenn ber Runstrichter nicht fowohl gute Schriftsteller, als nur bloß gute Lefer bilben Aber in keinem von diesen Fällen befinden sich die Berfasser ber Bibliothek. Die Gute eines Werks beruhet nicht auf einzeln Schönheiten; biese einzelne Schönheiten muffen ein schönes Banze ausmachen, ober ber

<sup>\*</sup> Leipzig, ben Dof, in groß 8vo. bis jum 2ten Stude bes 4ten Banbes.

Kenner kann sie nicht anders, als mit einem zurnenden Misvergnügen lesen. Nur wenn das ganze untadelhaft befunden wird, muß der Kunstrichter von einer nachtheiligen Zergliederung abstehen, und das Werk so, wie der Philosoph die Welt, betrachten. Allein wenn das ganze keine angenehme Wirkung macht, wenn ich offenbar sehe, der Künstler hat angesangen zu arbeiten, ohne selbst zu wissen, was er machen will, alsbenn muß man so gutherzig nicht sehn, und einer schönen Hand wegen, ein häßliches Gesicht, oder eines reizenden Fusses wegen, einen Buckel überssehen. Und daß dieses, wie billig, unsere Verfasser nur sehr selten gethan haben, darin besteht ihre ganze Strenge. Denn einigemal haben sie es doch gethan, und mir sind sie noch lange nicht strenge genug.

Wenn Sie mir daher erlauben, daß ich die Bibliothek meinen Briefen gleichsam zur Basis machen darf; so bitte ich mir auch die Frenheit aus, verschiedenes darin anzeigen zu dürfen, womit ich so vollkommen nicht zusrieden bin. Meine Erinnerungen werden größten Theils dahinaus lauffen, daß die Verkasser, wie gesagt, hier und da, und nicht bloß gegen Dichter, viel zu nachsehend gewesen sind.

Wie wenig, z. E. erinnern sie ben bes Hrn. Prof. Gottschebs nöthigem Borrathe zur Geschichte ber beutschen bramatischen Dichtkunst; und wie manches ist doch barinn, das man ihm nothwendig ausbecken sollte.

Können Sie sich einbilden, daß der Mann, welcher die Hans Rossenblüts, die Beter Probsts und Hans Sachsens so wohl kennet, nur denjenigen nicht kennet, der doch bis itt dem deutschen Theater die meiste Ehre gemacht hat; unsern Johann Elias Schlegel? Unter dem Jahr 1747 führt er die Theatralischen Werke dessellen an, und sagt: "Hier stehen 1. Canut, 2. der Geheimnisvolle; 3. die Trojanerinnen; 4. des Sophokles Elektra; 5. die stumme Schönheit; 6. die "lange Weile." Die behden letztern stehen nicht darinn, sondern machen nebst dem Lustspiele, der Triumph der guten Frauen, welches er gar nicht ansühret, einen besondern Band, welchen der Verfasser Behträge zu dem Pänischen Theater benennet hat.

Und wie viel andere Unterlassungsfünden hat Hr. Gottsched besgangen, die ihm das Lob der Bibliothek sehr streitig machen, "daß er "etwas so vollständiges geliefert habe, als man sonst, ben Sammlungen

<sup>1</sup> In bem erften Stude bes britten Banbes, G. 85.

"von dieser Art, von der Bemühung eines einzigen Mannes kaum erwar"ten könne." — Nicht einmal die dramatischen Werke seines Mylius hat
er alle gekannt; denn den Unerträglichen vermissen wir gar, und von
den Aerzten muß er auch nicht gewußt haben, daß Mylius Berkasser
davon gewesen. Hat er es aber gewußt, und hat er ihn nur deswegen
nicht genannt, weil er sich selbst nicht zu nennen für gut befunden; warum
nennt er denn den Berkasser der alten Jungfer?

Ich kenne sonst — und bin gar wohl damit zufrieden, — sehr wenig von unserem dramatischen Buste; aber auch das wenige sinde ich ben dem patriotischen Koncopoco noch lange nicht alle. So sehlen ben dem Jahre 1747 gleich zweh Stücke, der Ehestand, und das Lustspiel auf die Eroberung von Berg op Zoom 2c.

Und vor allen Dingen: warum schlt denn Anne Dore, oder die Einquartirung, ein Schäferspiel, in einem Aufzuge? Dieses Mensch kennet der Herr Prosesser doch ganz gewiß, und es ist gar nicht dankbar, daß er ihrer wenigstens nicht ben Gelegenheit seiner Schaubsihne erwähnet hat.

### VII. Den 16. Februar 1759.

### Giebzehnter Brief.

"Niemand, sagen die Berfasser der Bibliothek, ' wird leugnen, daß "die deutsche Schaubsihne einen großen Theil ihrer ersten Berbesserungen dem "Herrn Prosessor Gottsched zu danken habe."

Ich bin dieser Niemand; ich leugne es gerade zu. Es wäre zu wünschen, daß sich Herr Gottsched niemals mit dem Theater vermengt hätte. Seine vermeinten Verbesserungen betreffen entweder entbehrliche Kleinigkeiten, oder sind wahre Verschlimmerungen.

Als die Neuberin blühte, und so mancher den Beruf fühlte, sich um sie und die Bühne verdient zu machen, sahe es freylich mit unserer dramatischen Poesie sehr elend aus. Man kannte keine Regeln; man bekümmerte sich um keine Muster. Unsre Staats= und Selden=Actio= nen waren voller Unsinn, Bombast, Schmutz und Pobelwitz. Unsre Lustspiele bestanden in Berkleidungen und Zauberehen; und Prügel waren die witzigsten Einfälle derselben. Dieses Berberbniß einzusehen,

t Des britten Banbes, erftes Stud. G. 85.

brauchte man eben nicht ber feinste und gröste Geist zu sehn. Auch war Berr Gottsched nicht ber erste, ber es einsahe; er war nur ber erste, ber sich Kräfte genug zutraute, ihm abzuhelfen. Und wie ging er bamit zu Werke? Er verstand ein wenig Französisch und sing an zu übersetzen; er ermunterte alles, was reimen und Oui Monsieur verstehen fonnte, gleichfalls zu übersetzen; er verfertigte, wie ein Schweitzerischer Runstrichter fagt, mit Kleister und Scheere feinen Cato: er ließ ben Darins und bie Austern, die Elife und ben Bod im Broceffe, ben Anrelius und ben Wigling, bie Banife und ben Sppoconbriften, ohne Rleifter und Scheere machen; er legte feinen Fluch auf bas extemporiren; er ließ ben Harlequin feverlich vom Theater vertrei= ben, welches selbst bie größte Harlequinade war, die jemals gespielt worden: kurz, er wollte nicht sowohl unser altes Theater verbessern, als ber Schöpfer eines ganz neuen febn. Und was für eines neuen? Gines Französtrenden; ohne zu untersuchen, ob dieses französtrende Theater ber beutschen Denkungsart angemessen seh, ober nicht.

Er hätte aus unsern alten bramatischen Stücken, welche er vertrieb, hinlänglich abmerken können, daß wir mehr in den Geschmack der Engländer, als der Franzosen einschlagen; daß wir in unsern Trauerspielen mehr sehen und denken wollen, als uns das surchtsame französische Trauerspiel zu sehen und zu denken giebt; daß das Groffe, das Schreckliche, das Melancholische, besser auf uns wirkt als das Artige, das Zärtliche, das Berliebte; daß uns die zu groffe Einfalt mehr ermüde, als die zu groffe Berwickelung zc. Er hätte also auf dieser Spur bleiben sollen, und sie würde ihn geraden Weges auf das englische Theater geführet haben. — Sagen Sie ja nicht, daß er auch dieses zu nutzen gesucht; wie sein Sato es beweise. Denn eben dieses, daß er den Addisonschen Sato sür das beste Englische Trauerspiel hält, zeiget deutlich, daß er hier nur mit den Augen der Franzosen gesehen, und damals keinen Shakespear, keinen Johnson, keinen Beaumont und Fletscher zc. gekannt hat, die er hernach aus Stolz auch nicht hat wollen kennen lernen.

Wenn man die Meisterstücke des Shakespear, mit einigen bescheidenen Beränderungen, unsern Deutschen übersetzt hätte, ich weiß gewiß, es würde von bessern Folgen gewesen senn, als daß man sie mit dem Corneille und Racine so bekannt gemacht hat. Erstlich würde das Bolk an senem weit mehr Geschmack gefunden haben, als

es an diesen nicht sinden kann; und zwehtens würde jener ganz andere Köpfe unter uns erweckt haben, als man von diesen zu rühmen weiß. Denn ein Genie kann nur von einem Genie entzündet werden; und am leichtesten von so einem, das alles bloß der Natur zu danken zu haben scheinet, und durch die mühsamen Bollsommenheiten der Kunst nicht abschrecket.

Auch nach ben Mustern ber Alten die Sache zu entscheiben, ist Shakespear ein weit grösserer tragischer Dichter als Corneille; obgleich dieser die Alten sehr wohl, und jener sast gar nicht gekannt hat. Corneille kömmt ihnen in der mechanischen Einrichtung, und Shakesspear in dem Wesentlichen näher. Der Engländer erreicht den Zweck der Tragödie sast immer, so sonderbare und ihm eigene Wege er auch wählet; und der Franzose erreicht ihn sast niemals, ob er gleich die gebahnten Wege der Alten betritt. Nach dem Dedipus des Sophokses muß in der Welt kein Stück mehr Gewalt über unsere Leidenschaften haben, als Othello, als König Leer, als Hamlet z. Hat Corneille ein einziges Trauerspiel, das Sie nur halb so gerühret hätte, als die Zapre des Boltaire? Und die Zapre des Boltaire, wie weit ist ist sie unter dem Mohren von Benedig, dessen schwache Copie sie ist, und von welchem der ganze Character des Orosmans entlehnet worden?

Daß aber unfre alten Stücke wirklich sehr viel Englisches gehabt haben, könnte ich Ihnen mit geringer Mühe weitläuftig beweisen. Nur das bekannteste derselben zu nennen; Doctor Faust hat eine Menge Scenen, die nur ein Shakespearsches Genie zu denken vermögend gewesen. Und wie verliebt war Deutschland, und ist es zum Theil noch, in seinen Doctor Faust! Einer von meinen Freunden verwahret einen alten Entwurf dieses Trauerspiels, und er hat mir einen Austritt daraus mitgetheilet, in welchem gewiß ungemein viel grosses liegt. Sind Sie begierig ihn zu lesen? Hier ist er! — Faust verlangt den schnellsten Geist der Hölle zu seiner Bedienung. Er macht seine Beschwörungen; es erscheinen derselben sieben; und nun fängt sich die dritte Scene des zwehten Aufzugs an.

[s. Band II, S. 515.]

Was sagen Sie zu dieser Scene? Sie wünschen ein beutsches Stsick, bas lauter solche Scenen hätte? Ich auch!

### Achtzehnter Brief.

Sie haben gefunden, daß der zweyte Band des Metias in der Bibliothet' mit vielem Geschmacke beurtheilet worden. Ueberhaupt das von zu reden, bin ich auch dieser Meinung; ob ich gleich gegen wenig Recensionen in dem ganzen Werke mehr einzuwenden hätte, als gegen diese.

Der Abhandlung bes Herrn Klopftod's von ber Nachahmung bes Griechischen Sylbenmaaffes im Deutschen, hat ber Runftrichter zu wenig Gerechtigkeit wiederfahren laffen. Daß sie ber Berfaffer selbst ein blosses Fragment nennt, hätte ihn nicht verführen follen. ist in ihrer Art kein schlechteres Fragment, als noch bis ist ber Mefias felbst ift. Man sieht nur, daß noch nicht alles gesagt worden; aber was auch gesagt worden, ist vortreflich. Nur muß man felbst über die alten Sylbenmaasse nachgebacht haben, wenn man alle die feinen Anmerkungen verstehen will, die herr Klopstock mehr im Vorbengehen, als mit Vorfat zu machen scheinet. Und fo geht es, wenn ein Genie von feiner Materie voll ist, und die tiefesten Geheimnisse derselben kennet, wenn er bavon reben muß, wird er selten wissen, wo er anfangen foll; und wenn er benn anfängt, fo wird er so vieles voraus setzen, daß ihm gemeine Lefer bunkel, und Lefer von etwas besserer Gattung superficiell schelten werben. Es befremdet mich also gar nicht, daß auch ben Runstrichter in ber Bibliothet, die Gedanken des herrn Klopstod's nicht gänzlich überzeugt haben, und daß ihm überhaupt ber prosaische Vortrag besselben nicht allzuordentlich und angenehm vorkömmt. — Mir gefällt die Prosa unsers Dichters ungemein wohl; und diese Abhandlung insbesondere ist ein Muster, wie man von grammatikalischen Kleinigkeiten ohne Bedanterie schreiben foll.

So gar hat der Kunstrichter die allerwichtigste Erinnnerung des Herrn Klopstocks gänzlich übersehen. Sie betrift das Geheimniß des poetischen Berioden; ein Geheimniß welches uns unter andern den Schlüssel giebt, warum alle lateinische Dichter, in Ansehung der Harmonie, so weit unter dem Virgil bleiben, ob gleich seder ihrer Hexameter, vor sich betrachtet, eben so voll und wohlstlingend ist, als seder einzelne des Virgils.

Indem ich des Hexameters und des Herrn Klopstocks hier gedenke, fällt mir ein, Ihnen eine kleine Entdeckung mitzutheilen. Man hat gesfragt, ob Herr Klopstock der erste sen, der deutsche Hexameter gemacht

<sup>1</sup> Erften Banbes, zwehtes Stud. S. 291.

habe? Nein, heißt es, Herr Gottsched hat schon lange vor ihm dergleichen gemacht. Und lange vor Gottscheben, setzen noch belesenere hinzu, Heräus. — Aber auch Heräus ist nicht ber erste; sondern biesen glaube ich ein ganzes Jahrhundert früher in dem deutschen Uebersetzer des Rabelais ' entbedt zu haben. Es ist bekannt, wie fren biefer mit feinem Driginale umgegangen, und wie viel er ihm eingeschaltet hat. Unter seine Bufate nun gehört auch, am Ende des zwenten Kapitels, ber Anfang eines Heldengedichts in gereimten beutschen Berametern, bas, wie es scheint, ein scherzhaftes Belbengedicht hat werden follen. Die Berameter sind, nach ber bamaligen Zeit recht sehr gut, und ber Uebersetzer sagt, er führe sie beswegen hier an: "Dieweil baraus bie Künstlichkeit ber Teut-"fchen Sprach in allerhand Rarmina bescheint; und wie fie "nun nach Anstellung bes hezametri, ober fechsmäßiger "Sylbenstimmung, und filbenmäßigen Sechsschlag, weber ben "Griechen noch ben Latinen (bie bas Duß allein effen woll-"ten,) forthin weiche. Er fährt in seiner posierlichen Sprache fort: "Wenn fie ichon nicht bie Profodie ober Stimmäßigung alfo "Abergläubig, wie ben ihnen halten, fo ift es erft billig, benn "wie sie ihr Sprach nicht von andern haben, also wollen sie "auch nit nach andern traben: eine jede Sprach hat ihre fon-"bere angeartete Tonung, und foll auch bleiben ben berfel-"ben Angewöhnung. Ich weis, baß Gie es nicht ungern feben werben, wenn ich Ihnen ben Anfang felbst abschreibe. Er lautet so:

Fahr sittiglich, sittiglich, halt ein mein wutiges G'müthe. Laß dich versicheren die kluge himmlische Güte,
Daß du nit freselich ohngesehr fährst auf hohen Sande,
Und schaffest ohne Bedacht dem Wisart ewige Schande.
Denn jagen zu hitziglich nach Ehr und ewigem Preise,
Das jaget ein oftermal zu sehr in spöttliche Weise.
Sintemal wir Reimeweiß understan ein ungepflegtes Dinge,
Daß auch die Teutsche Sprach süßiglich wie Griechische springe.
Darum, weil ich besind ungemäß die Sach meinen Sinnen,
Werd ich benötiget höhere Hülf zu gewinnen.
Dann drumb sind sonderlich aufgebawt die himmlische Feste,
Daß allda jederzeit Hülf suchen irrdische Gäste.

<sup>1</sup> Die Ueberfepung ift 1617. gebrudt.

D mühsame Musen, Tugendsame und Mutsame Frawen, Die täglich schawen, daß sie die Künstlichkeit bawen, Die feine Müh nimmermehr schewen zu fördern diese, Sondern die Müchlichkeit nehmen sür Müßigang süsse, Wann ihr dieselbige nach Wunsch nur fruchtwarlich endet. Drumb bitt ich inniglich, daß ihr mir Fördernuß sendet, Durch enere Mächtigkeit, damit ir Gemüter erregen, Da sie ergeistert nützlich was öffenen mögen, Zu unserem jetzigen grossen vorhabenden Werke, Von Manulicher Tugend und mehr dann Menschlicher Stärke, Des streitwaren Hackenback 2c.

Die Fortsetzung folgt fünftig.

### VIII. Den 22. Februar 1759.

## Beschluß bes achtzehnten Briefes.

Es nennt sich unser veutscher Uebersetzer des Nabelais, Huldrich Elsoposcleros, und es ist höchst wahrscheinlich, daß Iohann Fischart unter diesem Namen verborgen liegt. Eddop heißt stumm, und ist ben den griechischen Tichtern das gewöhnliche Benwort der Fische, daher es auch oft für sich allein einen Fisch bedeutet; und Eddonosudnoog' folgelich muß einen Mann bezeichnen, den das Looß der Fische getroffen, der von Fischart ist. Und was kann einander ähnlicher sehn, als dieser deutsche Rabelais, und der deutsche Bienenkord des Philipp von Marsnix, von welchem letztern man es gewiß weiß, daß ihn Fischart überssetzt hat.

Vor dem angeführten Eingange läßt Fischart noch eine Zueignung an die deutsche Nation vorher gehen. Sie ist in Hexametern und Penstametern abgefaßt, beh welchen letztern, dieses Besondere ist, daß nicht allein Pentameter mit Pentameter, sondern auch jedes Hemistichion mit dem andern reimet. Ich bitte Sie, vornehmlich auf die letzten acht Zeilen ausmerksam zu sehn.

<sup>1</sup> Bon tem angeführten Ελλοψ nehmlich, und αληφος bas Loos; so wie βαθυαληρος, Ναυαληφος. Noch natürlicher zwar würde man es von Ελλοψ und σαληφος hart
herleiten können, daß es so viel hiesse, als Fisch hart, zusammengezogen Fischart.

Dapfere meine Deutschen, redlich von Gemüt und Geblüte, Nur ewerer Herrlichkeit ist dieses hie zubereit.

Mein Zuversicht jederzeit ift, hilft mir göttliche Güte, Bu preisen in Ewigkeit, ewere Großmütigkeit.

Ihr fend von Redlichkeit, von groffer streitbarer Hande, Berlimbt burch alle Land, immerbar ohn Widerstand:

So wer es euch allesampt fürwar ein mächtige Schande, Wird nit das Vaterland in Klinstlichkeit auch bekannt.

Drumb biefelbige fonberlich ju forberen eben:

So hab ich mich unverzagt, auf ietiges gern gewagt, Und hof solch Rehmes Art werd euch Ergötlichkeit geben, Sintemal ein jeder fragt, nach Newerung die er fagt.

Dein artige Rehmenweiß, zu ihrigem ersten Preiß.

Denn du ein Tracier von Geburt und teutscher Sprache, Der erst folch unterweist, frembde Bölker allermeist,

Diefelbige lange Zeit haben mit unfrer Künfte, Allein sehr stolziglich, gepranget unbilliglich:

Jetzumal nun baß bericht, wollen wir ben fälschlichen Dunfte Ihn nemmen vom Angesicht, uns nemmen zum Erbgedicht.

Das heißt wahrhaftig ein fremdes Sylbenmaaß mit einer sehr artigen Empfehlung einfilhren. Die Empfehlung des Heräus ist lange so sinnreich nicht, wenn er zu seinem Helden sagt:

Lehrst du die Deutschen bein Reich wie Römer verfechten, Darf ja ber Deutschen ihr Reim römischen ähnlicher senn.

Berschiedene Jahre nach Fischart hat Alsted in seiner Enchklopädie wieder ein Muster von deutschen Hexametern gegeben, welches ich lange Zeit für das erste gehalten. Die erste Ausgabe der Enchklopädie ist von 1620 in Quart, und in dieser sindet es sich noch nicht, sondern erst in der nachherigen vollständigern Ausgabe in Folio.

Bon Alsteden aber bis auf den Heräus habe ich des deutschen Hexameters nirgends gedacht gefunden. Auch nicht einmal in den Lehrsbüchern der Dichtkunst, wo doch Muster in andern lateinischen Sylbensmaassen, in dem Alcaischen zum Exempel vorkommen. — Dergleichen Kleinigkeiten zu wissen, ist deswegen gut, um deh gewissen Lesern dem Borwurse der Neuerung vorzubauen.

### Mennzehnter Brief.

Ich komme auf unsern Mestias zurück. — Der Kunstrichter tabelt an dem Dichter unter andern, ' "baß er zuweilen seine Wortfügungen "bermassen verwirre, daß sich die Beziehung der Begriffe auf einander "verliere, und fie bunkel werben mußten." Er führet folgendes Beispiel an: Fepert! Es flamm Anbetung ber groffe, ber Sabbat bes Bunbes, Bon ben Sonnen zum Throne bes Richters! Die Stund ist gekommen. und fest hingu: "Wer biefe zwen Berfe ungezwungen erkläret, erit mihi "magnus Apollo, und wann er eine natürliche Construction barinn ent-"beden kann, Phyllida solus habeto. — Mit bem Tabel selbst kann es hier und da feine Richtigkeit haben; aber das Benspiel ist unglücklich ge-Lassen Sie mich versuchen, ob ich bie Phullis verbienen fann. Die Construction ist biese: Fenert! Der groffe Sabbat, ber Sabbat bes Bundes flamme Anbetung von ben Sonnen zum Throne bes Richters! Die Stunde ift gefommen! Und mas ift benn bier unnatürliches? Etwa biefes, baß bas Subject hinter feinem Zeitworte steht, und bas Zeitwort burch bas vorgesetzte Es zum impersonali geworden zu sehn scheinet? Aber was ist in unserer Sprache gewöhnlicher als bieses? Sat ber Kunstrichter nie bas alte Lied gehört: Es woll uns Gott genädig seyn? Und hat Herr Klopstock nicht eben so wohl fagen können: Es flamme Anbetung ber groffe Sabbat bes Bunbes? Die Construction ist also gerettet, und der Kunstrichter mache sich immer fertig, mich als seinen groffen Apollo zu verehren! Denn wem kann der Sinn nun noch zwendeutig senn? Elea kommt vom Throne Gottes herab, und ruft burch die Himmel daß itt ber Berföhner zum Tobe geführet werde. Diese Stunde ber Racht, wie sie in der folgenden Zeile heißt, nennet Eloa ben groffen Sabbat bes Bundes, und von diefem will er, baß er burch alle Welten Anbetung flamme, verbreite. —

Doch ich eile, Ihnen zu enbecken, wodurch zufälliger Weise diese Recension des Mesias ben weitem so unterrichtend nicht geworden ist, als sie wohl hätte werden können. Ihr Verfasser hat die Originalausgabe dieses grossen Gedichts nicht gekannt, die nun schon vor vier Jahren, in der Königlichen Druckeren zu Koppenhagen veranstaltet worden. Sie bestehet aus zwen prächtigen Bänden; aber die Pracht ist das geringste

<sup>1</sup> Des erften Bantes, zweptes Stud. G. 328.

<sup>2 3</sup>m 3abr 1755. in groß Quart.

ihrer Borzüge. Der erste Band enthält eine Abhandlung von der geistlichen Spopee und die ersten fünf Gesänge; der zwehte enthält die fünf
neuen Gesänge, und die schon erwehnte Abhandlung von der Nachahmung
der griechischen Sylbenmaasse. — War diese Ausgabe vielleicht zu kostbar,
daß sich die Liebhaber in Deutschland mit dem Hallischen Nachdrucke begnügen lassen? Oder haben die Herren Buchhändler sie vorsätzlich unterdrückt? Man sagt, daß sie es mit gewissen Büchern thun sollen. — Was
läge unterdessen daran, wenn nur das Publicum beh dem Nachdrucke
nichts verloren hätte. Aber hören Sie, wie viel es noch die itzt verlieret.
Man hat nur den zwehten Band nachgebruckt, und den ersten gar keiner
Achtung gewürdiget. Gleichwohl enthält er, wie gesagt, eine besondere
neue Abhandlung, und die Gesänge selbst sind an ungemein vielen Stellen
verändert und verbessert worden.

Beränderungen und Berbesserungen aber, die ein Dichter, wie Klopsstock, in seinen Werken macht, verdienen nicht allein angemerkt, sondern mit allem Fleiße studieret zu werden. Man studieret in ihnen die seinsten Regeln der Kunst; denn was die Meister der Kunst zu beobachten für gut besinden, das sind Regeln.

Sie sind itzt nicht in den Umständen, daß sie selbst diese Bergleichung der ersten und neuern Lesarten anstellen könnten, die Sie zu einer andern Zeit sehr angenehm beschäftigen würden. Erlauben Sie mir also, Ihnen noch eines und das andere davon zu sagen. —

Welch einen lobenswürdigen Fleiß hat der Dichter auf die Sprache und den Wohlklang verwendet. Auf allen Seiten findet man Benspiele des bestimmtern Sylbenmaaßes, der reinern Wortfügung, und der Wahl des edleren Ausdrucks. In Ansehung der Wortfügung hat er unter andern eine Menge Participia, wo sie den Perioden zu schwerfällig, oder zu dunkel machten, aufgelöset. Z. E. wo er den Satan mit grimmigem Blicke den göttlichen Weltban durchirren läßt,

Daß er noch durch so viele Jahrhunderte, seit der Erschaffung In der ersten von Gott ihm gegebenen Herrlichkeit glänzte. heißt nunmehr die letzte Zeile

In der Herrlichkeit glänzte, die ihm der Donnerer anschuf. Ober wo er sonst den Zophiel sagen ließ:

— — Berkündigt ber dampfende Nebel Seine von allen Göttern fo lange gewünschte Zuruckkunft.

heißt es itt:

Seine Zuruckfunft, auf welche die Götter so lange schon harrten. Und so in hundert andern Stellen, mit welchen die Feinde der Mittel-wörter nur weniger unzufrieden sehn werden. — Gewisse Wörter hat der Dichter zu gemein befunden, und sie haben ausgesuchtern weichen müssen. Wo es vorher hieß:

Wische bem Knaben die Zähre vom Antlit, ober:

Wischet mit mir, wenn er stirbt, das Blut von seinem Gesichte. ist bepbemat jür wischen, trocknen gesetzt. Das Wort Behausung, welches der Dichter sonst sehr oft branchte, hat überall seinen Abschied bekommen; und ich sinde nur eine einzige Stelle, wo es stehen geblieben. Ich weis zwar in Wahrheit nicht, was Herr Klopstock wider dieses alte ehrliche Wort haben mag; er muß aber doch etwas darwider haben, und vielleicht entdecken Sie es.

Andere Veränderungen betreffen Schönheiten des Detail. Dahin gehören besonders nicht wenige besser ausgemahlte Beschreibungen; dersgleichen diese, wo von den Geistern der Hölle im zwehten Gesange gestagt wird:

——— Sie gingen und sangen Eigene Thaten, zur Schmach und unsterblichen Schande verdammet. Unterm Getöse gespaltner (sie hatte der Donner gespalten!) Dumpfer, entheiligten Harfen, verstimmt zu Tönen des Todes Sangen sie 2c.

ba es vorher Moß geheissen:

Unterm Getöfe vom Donner gerührter entheiligter Harfen Sangen sie.

Bon eben ber Art sind auch folgende Zeilen.

Satan hört ihn voll grimmiger Ungeduld also reden, Wollt itzt, von den Höhen des Throns, der thürmenden Felsen Einen gegen ihn schlendern; allein die schreckliche Rechte Sank ihm zitternd im Zorne dahin —

Die alte Lesart hatte:

Ist wollt er auf ihn donnern, allein die schreckliche Rechte 2c. Noch hat der Dichter hier und da ganz neue Stellen eingeschaltet. Ich Lessing, sammtl. Werke. VI. führe Ihnen nur eine an, die Sie gewiß fehr schön finden werden. Wenn Satan in der Hölle den Tod Jesu beschließt, und fagt:

Er soll sterben! Bald will ich von ihm den Staub der Berwesung Auf dem Wege zur Hölle, vorm Antlitz des Ewigen ausstrenn. Seht den Entwurf von meiner Entschließung. So rächet sich Satan! heißt es nunmehr weiter:

Satan sprach es. Indem ging von dem Bersöhner Entsetzen Gegen ihn aus. Noch war in den einsamen Gräbern der Gottmensch. Mit dem Laute, womit der Lästerer endigte, rauschte Bor den Fuß des Mchias ein wehendes Blatt hin. Am Blatte Hing ein sterbendes Bürmchen. Der Gottmensch gab ihm das Leben. Aber mit eben dem Blicke fandt' er dir, Satan, Entsetzen! Hind vor ihm ward Satan zur Nacht! So erschreckt ihn der Gottmensch. Und ihn sahe der Abgrund und blieb vor Bewundrung stille 2c.

Aber auch die Kunst auszustreichen verstehet Herr Alopstock, und es sind manche Zeilen weggefallen, die sich seine Bewunderer nimmermehr würden haben uchmen lassen, wenn er sie ihnen nicht selbst genommen hätte. Es sind meistentheils Zeilen, die ein wenig in das Tänzbelnde sielen. So erhaben, als es z. E. sehn sollte, wenn Adramelech sagte:

Dann würg ich nicht die vernünftigen Wesen, wie Satan, nur einzeln; Nein zu ganzen Geschlechtern! Die sollen vor mir sich in Stand hin Niederlegen, ohnmächtig sich frümmen, und winden und jammern, Wenn sie sich winden, und frümmen und jammern, so sollen sie sterben. so klein war es in der That, und der Dichter hat sehr wohl daran gethan, daß er die benden letztern Zeilen in eine gezogen:

Die follen vor mir sich in Stanb hin Niederlegen, ohnmächtig sich krümmen und winden und sterben.

Und wären doch alle seine Berklitzungen von dieser Art! Doch so muß ich Ihnen leider sagen, daß dem Herrn Klopstock, ich weiß nicht welcher Geist der Orthodoxie, oft anstatt der Critik vorgeleuchtet hat. Aus frommen Bedenklichkeiten hat er uns so manchen Ort verstümmelt, dessen sich ein jeder poetischer Leser gegen ihn annehmen muß. Was geht es diesem an, daß einem Schwachzläubigen die wiltenden Entschliessungen

voer sehn können? Soll er sich beswegen die vortrefliche Stelle rauben lassen, wo dieser rasende Geist auch die Seele des Mesias zu tödten sich vornimmt?

Und wenn ber Ewige fie vor anbern Seelen erwählte, Wenn er sie sich zu verherrlichen schuf: so foll er voll Jammer Um sie in einfamer Ewigkeit flagen! Dren schreckliche Nächte Soll er um sie klagen! Wenn er sich ins Dunkle verhüllt hat, Soll bren schreckliche Rächte fein Seraph fein Angesicht feben! Denn will ich burch bie ganze Ratur ein tiefes Geheule Boren, ein tiefes Gebeule am bunkeln verfinsterten Throne, Und ein Geheul in ber Seelen Gefild, ein Geheul in ben Sternen Da, wo ber Ewige manbelt, bas will ich hören und Gott fenn! Und folde Stellen haben mehrere weichen muffen, die ich mir alle forgfältig wieder in mein Exemplar eingetragen habe. Unter andern ist ber Character bes Berräthers burch die fromme Strenge bes Dichters noch einmal so unbestimmt geworden, als er vorher war. Er war schon anfangs fehr schielend, und nun weis man vollends nicht was man baraus machen foll. Auch fogar alle bie Wörter, bie einen heibnischen Berftanb haben können, die aber ber Dichter, meinem Bedunken nach, fattsam geheiliget hatte, find verwiesen worden; was vorher Schicksal hieß, heißt nun Borficht, und bie Duse hat sich überall in eine Gangerin Sions vermandelt.

Die größte Verbesserung, wo das Genie des Dichters ohne Zweisel am wirksamsten gewesen, ist die, welche er mit der Rede des Baters im ersten Sesang vorgenommen. Es ist der Auständigkeit gemäß, daß sich Sott so kurz als möglich ausdrückt, und jene Rede verstieß wider diese Regel viel zu sehr. Gleichwohl mußte alles, was Gott da sagt, gesagt werden; und der Dichter ist nunmehr also auf das Mittel gefallen, ihn selbst nur die ersten Zeilen sagen, und das Uebrige einen Seraph von dem Gesichte Gottes lesen zu lassen. Ich bewundere diesen Einfall als eine Beränderung, zu der ihn die Noth gebracht; an und für sich selbst aber hat er meinen Behfall nicht.

#### XII. Den 22. Märg 1759.

### Drengigfter Brief.

Die Fabeln bes Rabbi Berachja Hanakban, ' ober wie er mit seinem ganzen Namen heißt: Berachja Ben-Natronai Hanakban, haben ihre Aufmerksamkeit an sich gezogen, und Sie wünschen mehrere von den eigenthümlichen Ersindungen dieses Fabulisten zu lesen.

Borher lassen Sie sich einen lustigen Fehler erzehlen, den Herr Professor Gottsched mit diesen Fabeln gemacht hat. Weil sie ihr Verfasser Fabeln der Füchse zu neunen für gut besundt. In, so hat Herr Gottsched den schönen Sinfall gehabt, sie für eine Uebersetzung des Reinete Fuchs auszugeben. Hören Sie nur, was er sagt: "Die zweyte Ueberssetzung ist eine Hebrässche, die unter dem Titel Mischle Schualim, "die Fabeln von Füchsen 1557 zu Mantua gedruckt worden. Der Versschaffer ist Rabbi Barachias Bens Natronai gewesen. Nun meinet "zwar Morhos, es wären auch andere Fabeln von andern Thieren das "rinnen; solglich möchte es nur ein Aesopisches Fabelbuch sehn. Allein "im Reinese Fuchs kommen ja auch andere Fabeln von Thieren vor: "und warum hätte man den Fuchs auf den Titel gesetzt, wenn seine Gesuschichte nicht die vornehmste darinn wäre."

Hätte Herr Professor Gottsched nicht in dem Wahn gestanden, daß ein Auter auch zu derjenigen Zeit müsse gelebt haben, wenn seine Schrift das erstemal gedruckt worden, so würde er vielleicht nachgeschlagen, und diesen Irrthum nicht begangen haben. Er würde gefunden haben, daß Berachja Hanak dan bereits am Ende des drenzehnten, und zum Anfange des vierzehnten Jahrhunderts gelebt, und also unmöglich das Werk eines Schriftstellers aus dem Ende des sünfzehnten Jahrhunderts, dergleichen der Reineke Fuchs nach seinem eigenen Vorgeben ist, überssehen tönnen.

Ferner muß der Herr Professor gar nicht wissen, wie fast alle Büchertitel der Nabbinen beschaffen sind. Soust würde er von dem Titel auf das Buch mit solcher Zuversicht nicht geschlossen, noch Morhosen sein entscheidendes Allein in den Tag hinein, entgegen gesetzt haben. Morhos hatte das Buch ohne Zweisel gesehen; und hier, wo es gar

<sup>1</sup> Bibliothet b. fc. Dif. III Bant. Ites Ct. G. 73.

<sup>2</sup> In ber Borrebe jum Reinefe guchs G. 43.

nicht felten ist, kann es jeder zu sehen bekommen, und sich mit eigenen Augen überzeugen, daß es kein Reineke Fuchs ist. Es sind Aesopische Fabeln, die gar keinen Zusammenhang unter sich haben, und die Hanake dan, wie er auf der letzten Seite felbst sagt, deswegen Fabeln der Füchse genennet hat, weil die Füchse unter den Thieren, die ihre Rollen in der Fabel spielen, die allerklügsten wären.

Es sind aber mehr neue und dem Rabbi eigene Ersindungen darunter, als Sie vielleicht aus der Nachricht, welche die Bibliothek davon erstheilet, vermuthen dürften. Hier sind einige derselben mit welchen Sie in den Sammlungen der Aesopischen Fabelu nichts ähnliches sinden werden. Bon den Schwierigkeiten der Uebersetzung, sind Sie bereits unterrichtet.

### Die XIX. Fabel.

### Die zwen Birfde und ber Menfd.

Ein geheinnisvoller Thor wird oft für weise gehalten, und in den Rath der Berständigen gesetzt. — Zwey Hirsche standen am User eines Baches, und schienen sich einander Geheimnisse in die Ohren zu slistern. Ein Mensch ging auf der Heerstrasse, und die Neubegierde tried ihn zu ihnen hin. "Warum redet ihr so leise, Freunde? fragte er. "In dieser Einsamseit wird euch niemand belauschen." — Wir entdecken uns eben keine großen Geheimnisse, war die Antwort. Die wichtigste Ursache warum wir hier ben einander stehen, ist die lange Weile.

### Die XXVIII. Fabel.

## Die Maus, die Sonne, die Wolke, ber Wind und die Mauer.

Ein Stutzer unter den Mäusen dachte ben sich selbst: Siehe! es ist nicht gut alleine zu sehn; doch sinde ich unter allen Thieren keine Frau, die mir gefällt. Ich möchte eine schöne, gütige und vornehme Frau, die mir aber nichts verzehret. — Wo sinde ich diese? — Wohlan! ich will die Sonne henrathen. Was kann dieser an Glanz und Herrlichkeit gleichen? Die Sonne bringt Licht und Erquickung auf ihren Flügeln, wenn alle Bewohner der Erde in Finsterniß eingehüllet schlummern. — So eben ging die Sonne auf. Unsere Maus ward entzückt, und sprach: "ich habe "dich je und je geliebt, und will dich zu mir ziehen aus lauter "Gewogenheit, (Jer. XXXI, 3.) Ich will dich zur Frau nehmen, "Sonne! — Du bist nicht klug, Maus! versetzte die listige Sonne. Wilst du ein Licht wählen, das alle Augenblick verlischt? Siehe! die Sonne

scheinet, und gehet wieder unter. Wie oft werde ich nicht von den Wolken verdunkelt? Die Wolken, Maus! sind weit über mich. Erhebe beine Wünsche zu ihnen; so wirst du glucklicher sehn. Die Maus eilete zu einer Wolfe hin: "ich habe mir Mühe gegeben, und bich gefunden, meine "Liebe, meine Schöne, meine Braut! Komm! bu follst meine seyn; ich "werbe bich nie verlaffen." — Wenn bu mich hehrathest, antwortete bie Wolfe, so mußt du fluchtig und unftät herum wandern. Mich treibet ber Wind, wohin es ihm gefällt. Laß von ber Magd ab und wähle bir bie Frau, benn ich bin bem Winde unterthan. — Sie suchte hierauf ben Wind, und fand ihn in einer Buften. Romm mit mir aus biefer Ginöbe, rief sie, komm! Ich habe bich unter allen Geschöpfen mir zur Frau erlesen. — D bu betriegst bich sehr, antwortete ber Wind, wenn bu mich vielleicht filr mächtig hältst! Siehe! ich mag toben wie ich will, so trott mir eine jebe gemeine Mauer, und stehet aufrecht. Die Mauer würde dich weit glücklicher machen als ich. — Sie machte endlich auch ber Mauer ihren Liebesantrag, und fagte, baß bie Sonne, bie Wolfe und ber Wind sie zu ihr schickten. — Gehe! antwortete bie Mauer zornig. Wollen sie meiner spotten, weil ich mich nicht fo gut bewegen kann, wie fie? Sie follten Mitleiben mit mir Elenben haben. Die Mäuse burchgraben meinen Grund, und machen sich allenthalben freue Durchwege. Jetso haben mehr als zwen hundert Mäufegeschlechter in mir ihre Wohnungen aufgeschlagen und mich mit Zähnen und Füssen burchbohrt. folche Frau lässest du dir anrathen? — Der junge Freyer sah sich in feiner stolzen Sofnung betrogen, kehrte zu ben Mäufen zuruck, nahm sich eine aus feinem Geschlechte, und fand eine Gehülfin, bie um ihn war. (1 B. Mof.) Die Fortsetzung folgt fünftig.

XIII. Den 29. März. 1759.

## Beschluß des drenftigsten Briefes.

Die XXX. Fabel. Der Ochs und der Bock.

Ein Ochs erblickte einen Löwen, und floh und hörte ihn immer hinter her brüllen. Endlich verkroch er sich hinter ein Gesträuche; dort hatte sich auch ein Bot verstett; der Ochs erbliste ihn, und fuhr erschroken zurük. Was sürchtest du dich, Better? rief der Bock, wir sind ja bende in einem Stall erzogen. Bist dus, autwortete der Ochs, alles was lebt ist mir heute Löwe, so sehr hat mich der Räuber geängstiget.

Wer verfolgt wirb, fürchtet feinen eigenen Schatten.

### Die XXXVI. Fabel.

#### Der Wolf und die Chiere.

Der Cangler bes lowen, ber Wolf, ward von allen Thieren verklagt, baß kein lebenbiges Geschöpf vor seinem Näuberzahn sicher fen. Der Unerfättliche, klagten fie, macht ben Wald zur Cinobe, unfere Weiber zu Wittwen, und unfere Kinder zu Waufen. Der König gurnete, und verwies dem Wolf seine Graufamkeit mit harten Worten. Das Bers gangene ist nicht mehr zu ändern, setzte er königlich hinzu; aber hinführo hüte bich vor Gewaltthätigfeit. Begnüge bich mit ben todten Thieren, bie auf dem Felde findest, und schwöre, dich zweh ganze Jahre alles Fleisches zu enthalten, für jedes lebendige Thier, bas bu bich zu erwürgen gelüsten lässest. Der Wolf schwur und ging zurüf. — Wenig Tage nachher überfiel ihn ein grausamer Eunger, und er sahe ein fettes Schaf auf ber Wiese weiben. Da fämpften in ihm Gebanken mit Gebanken. Zweh Jahre kein Fleisch zu genießen! — Die Strafe ift hart! und ich habe geschworen — Doch in jedem Jahre sind dren hundert und fünf und fechzig Tage. Tag ist wenn ich feben, und Nacht, wenn ich nicht seben kann. So oft ich also die Angen verschliesse ist Nacht, und wenn ich sie wieder aufthue, fo wirds Tag. — Schnell blinzte er die Augen zu, und that sie wieder auf, ba warb aus Abend und Morgen ber erste Tag. Er zehlte zwen volle Jahre. Run, sprach er, habe ich für bie Sünde zum voraus gebüsst, ergrif bas Schaf und würgte es.

Ein Ränber findet leichtlich Mittel ben fraftigsten Epb

### Die XXV. Fabel.

## Die Shafe, der Widder und der Lowe.

Die Schafe waren einst in den Ställen allein, denn die Hirten hatten sich entfernt, und vergessen die Thüren hinter sich zu verschließen. Keines blieb in dem Stalle, denn sie gingen heraus auf dem Felde Speise zu suchen. Sie hatten sich von dem Dorfe nur wenig entsernt, da kam ein Löwe aus der Wüsten hergezogen, und eilete sie zu erreichen. Sie erblickten ihn, und riesen sich einander zu: Wenn der Lowe brüllt, wer wird sich nicht fürchten? — Kein Mittel war zur Errettung übrig. —

Sie sprachen also zum Widder, der sie anführte: Gehe du dem Fürchterslichen entgegen. Berede ihn mit glatter Zunge, daß er von uns abweiche. Der Widder zog von seinem Heere ab, trat näher und schmeichelte: Heil dir, König der Thiere! Du bist immerdar willsommen, und wer dich erblickt, der segnet dir entgegen. — Ha! brüllte der Löwe, beh dir und deinen Freunden werde ich Seegen sinden! Deine liebliche Reden sind vergeblich. Läßt sich ein König mit Worten abspeisen? Komm! dein Fleisch wird süsser senn, als dein Gruß. —

Der macht sich zum Gespötte, ber einen Thrannen burch Beredsamteit zu gewinnen gedenkt.

### Die CXXXXII. Fabel.

### Der fiofige Ods und fein Berr.

Ein Ochs verkannte seinen Herrn, und so oft ihn dieser vor den Pflugschar spannte, stieß er um sich mit Macht. Der Herr ward böse, und verschnitt dem Muthwilligen die Hörner. Nun wird er gebändigt senn, sagte er zu seinen Nachbarn; ich habe ihm die Macht zu schaden geraubt. — Tages darauf wollte er ihn vorspannen, und er biß ihn mit seinen mörderischen Borderzähnen. Gut, sagte der Ackersmann, du solst auch diese verlieren, und schlug ihm die Zähne aus. Aber der Ochs ward dadurch nicht demüthiger, denn den dritten Tag, als sich der Herr ihm näherte, stieß er ihn mit der Hüste zu Boden, und mishandelte ihn jämmerlich. — Tas haben wir wohl gewußt, sagten die Nachbarn, der Undändige schadet, so lange ein Glied an ihm ganz ist.

### Die LXXXXVIII. Fabel.

Ein hungriger Rabe fand ein Aas auf dem Felde und freuete sich dessen sehr. Er hüpite für Freuden hin und her, schlug seine Flügel zusammen, und sang mit rauher Stimme so laut, daß der Adler in der Lust sein Geschrey horte. Was mag dieses bedeuten, dachte der Adler: (2 B. M. c. 32, 18.) Es ist kein Geschrey gegen einander, deren die obliegen, oder derer die unterliegen? Er lies sich herab, verscheuchte den Raben, und trug das Gewild davon. — Nun schrehet der Rabe nicht mehr, wenn er ein Fraß sindet.

Ende bes erften Theils.

### Machricht.

Das Schreiben des Herrn C. G. Bergmanns an den Berfasser dieser Briefe, welches wir am Ende des neunten Bogens unter unsern Lesern ausgebothen haben, 'würde gar keine Antwort verdienen, wenn er nicht unter andern auch diese unverschämte Wendung gebraucht hätte: daß in einer Uebersetzung von mehr als 500 Seiten, ja wohl drei Fehler sehn könnten. Denn auf drei Fehlerchen hat er alles, was in dem vierten Briefe wider ihn erinnert worden, zu reduciren die Geschicklichkeit gehabt.

Wenn es nun wirklich wahr wäre, daß sein Criticus nur dren Fehler auftreiben können, und daß er auf diese dren Fehler die ganze Arbeit, als die elendste Uebersetzung verworsen hätte: so könnte er leicht die Grobseiten verdient haben, die ihm Bergmann zu sagen für gut befunden. Aus Achtung also gegen diesenigen von unsern Lesern, die nicht selbst Zeit oder Gelegenheit haben, sich von dem Gegentheile zu überzeugen, und deren Vertrauen wir nicht gern verscherzen wollten, müssen wir schon noch einige Seiten ausopfern.

Herr Bergmann trott auf den ganzen zwehten Brief seines deutschen Bolingbroke, in welchem man keinen Fehler habe zeigen können. Das ist aber daher gekommen, weil man diesen zwehten Brief nicht gestesen; denn in der That wimmelt er von Fehlern. 3. E.

- S. 20. Highlanders überfett herr Bergmann burch Rauber.
- S. 24. Let me explain what I mean, by an example überscht B: Lassen Sie mich erklären, was ich durch ein Behspiel versstehe. Es sollte heissen: Lassen Sie mich meine Meinung durch ein Beispiel erläutern.
- S. 29. I have recorded these things überfett B: 3ch habe biefe Dinge überlegt. Es follte beißen, aufgezeichnet.
- S. 33. The sentence is pronounced in one case, as it was in the other, too late to correct or recompense, but etc. übersetzt B: Das Urtheil wird in einem Falle ausgesprochen, wie in

Beb bem Berleger wird umfonft ausgegeben:

Schreiben an ben Berfaffer ber Briefe bie neuefte Litteratur betreffenb, von C. G. Bergmann.

Beil aber ber herr Berfaffer nur wenige Gremplare eingesenbet hat, so werben bie Liebhaber ersuchet, fich ben Zeiten ju melben.

<sup>1</sup> Dafelbft ftebt folgenbes.

bem andern verborgen zu bleiben, getadelt oder belohnt zu werden ze. Too late; verborgen zu bleiben! Too sieht Bergmann für to an, und late denkt er, muß die Bedeutung des lateinischen latere haben.

S. 44. Bolingbroke redet von den seichten Witlingen, welche ben Einfluß der Geschichte auf die Bildung des Herzens zur Tugend leugnen und darüber spotten. I will spend, fährt er sort, a sew paragraphs, with your Lordships leave, to shew that such assirmations, sor to assirmamongst these sine men is to reason, either prove too much, or prove nothing. Dieses übersett Bergmann: Ich will mit Ew. Gnaden Erlaubniß einige wenige Paragraphen verschwenden, ihnen zu zeigen, daß solche Beträftigungen entweder zu viel, oder zu wenig beweisen. Denn dieselben bestätigen, würde unter solchen witzigen Köpfen ein Gewäsche heissen. Ist in dem letzen Perioden ein Funken Menschenverstand?

Auf chen ber Seite. If our general characters were determined absolutely, as they are certainly influenced, by our constitutions, and if our particular actions were so by immediate objects etc. Bolingbrof will sagen: daß unser Temperament auf unsern Character einen Einfluß habe, ist nicht zu leugnen; wenn aber unser Character durch unser Temperament, und unsere besondern Hand-lungen durch unmittelbare Gegenstände nothwendig bestimmt würden 2c. Bergmann aber übersetzt: Benn unser allgemeiner Character eben so nothwendig bestimmt wäre, so nothwendig er durch unsere Leibesbeschaffenheit uns eingeslößt ist, und wenn wir unsere besondere Handlungen durch unmittelbare Gegensstände ausübten 2c.

- S. 130. These increated essences, a Platonist would say; übersetzt B: Ein Platoniker würde sagen, diese angeschaffene Wesen.
- S. 135. They have seldom the skill and the talents necessary to put what they do know well together; übersett B: Sie haben selten die Geschicklichkeit und die nöthige Gaben, etwas aufzusetzen, was sie sehr wohl im Zusammenhange wissen. Er hätte construiren sollen: to put well together, what they do know.

- S. 140. Bolingbrot rebet von bem, was in den ältesten Jahrsbüchern aufgezeichnet worden; und fagt, daß man darinn nicht sowohl das, was wirklich aufgezeichnet zu werden verdienet, als vielmehr das, was damals den stärtsten Eindruck auf die Gemüther gemacht, aufgezeichnet habe. The sew passages of that time, which they retain, are not such as deserved most to be remembered; but such as, being most proportioned to that age, made the strongest impressions on their minds. Num halte man die kauderwälsche Uebersetzung dagegen: Die wenigen Zufälle dieser Zeit sind eben nicht so nothwendig, daß sie verdienten angemerkt zu werden, sondern die, welche mit demjenigen Alter am meisten verwandt sind, das den stärksten Eindruck in ihre Gemüther machte.
- S. 144. Bolingbroke fagt ben Gelegenheit bes Cicero: Pompey, Cato, Brutus, nay himself, the four men of Rome, on whose praises he dwelt with the greatest complacency etc. b. i. ben beren Lobe er sich so ungemein gern verweilte. Bergmann aber sagt gerade das Gegentheil: diese vier Männer, die er so bescheiden erhebt.
- S. 147. But this observation, like several others, becomes a reason, for examining and comparing authorities. Bergmann übersett: diese Anmerkung aber, nebst verschiedenen andern, gehört für einen Berstand, der den verschiedenen Grund untersuchen, und mit einander vergleichen kann. Becomes a reason! Gehört für einen Berstand!
- S. 153. Bolingbroke redet von ben Gottesgelehrten, und zwar von ben rechtschaffensten unter ihnen, und sagt: Now it has been long matter of astonishment, how such persons as these, could take so much silly pains to establish mystery on metaphysics, revelation on philosophy and matters of fact on abstract reasoning. Dieses übersetzt Bergmann: wie sie sich so viel vergebliche Mühe geben können, in die Metaphysik, Geheimnisse; in die Weltweisheit, Offenbarung; und in abgezogene Bernunftschlüsse geschehene Dinge einzusühren. —

Aber wir können es unmöglich länger aushalten, unfinnige Fehler abzuschreiben, und einem Bergmann seine Exercitia zu corrigiren. Wan hatte ihm zugleich vorgeworfen, daß er auch nicht einmal dreh

Worte Lateinisch übersetzen könne, und er versetzt hierauf: Ich kann Ihnen Trot biethen, mir noch eine lateinische Stelle zu zeigen, von der Sie mit Recht behaupten können, daß ich solche nicht verstanden hätte. Hier ist gleich noch eine, und zwar aus dem nämlichen zwehten Briefe! Bergmann übersetzt nämlich die Worte des Tacitus: Praecipuum munus annalium reor, ne virtutes sileantur, utque pravis dietis factisque ex posteritate et infamia metus sit: Ich halte es für die vornehmste Pflicht der Jahrebücher, daß die Tugenden nicht verschwiegen werden; damit der Nachwelt vor schändlichen Reden und Thaten und vor der Unehre eine Furcht bengebracht werde. Wo sagt Tacistus: damit? Wo sagt er, daß der Nachwelt Furcht solle bengebracht werden? Und Furcht vor schändlichen Reden und Thaten?

Wir wollen mit einem Exempel beschliessen, daß Herr Bergmann auch nicht drey französische Worte zu übersetzen wisse. Boileau, wie Bolingbroke anführt, (S. 52.) sagt, daß ein guter Schriftsteller lieber nachahmen, als übersetzen, und lieber nacheisern, als nachahmen werde, und nennt dieses jouster contre l'original. Was meint man nun wohl das Bergmann hierunter verstanden habe? Er sieht jouster für ajouter an, und übersetzt in seiner Einfalt: wider den Inhalt der Urschrift hinzusetzen. Kann man sich einen lächerlichern Fehler gedenken? — D, wahrhaftig mein Herr Bergmann, wenn das ein guter llebersetzer thun soll, so sind Sie der beste von der ganzen Welt! —

# 3 weyter Theil.

#### Borbericht.

Behnahe wären wir gezwungen, diesen zwehten Theil eben so anzufangen, als wir den ersten beschliessen mussen.

Auch der Uebersetzer des Bope hat sich durch das in dem zwenten Briefe über ihn geäufferte Urtheil, beleidiget gefunden; wie man aus bem Hamburgischen Correspondenten ersehen. Auch er legt es uns so nahe, daß wir unserm Leser und ihm, burch Anzeigung mehrerer Stellen, bie er ganz falsch und wider den Sinn seines Originals übersetzt hat, ohnsehlbar verbrießlich fallen würden, wenn wir nicht eben erführen, daß ein anderer uns biefer undankbaren Mühe überhoben habe. Wir bitten ihn also, sich eine furze Zeit zu gebulben, und ben neuen Theil einer befannten Zeitidrift abzuwarten. In einem kleinen Briefe, follte er nicht hochst edelhaft werben, hat man sich nicht tiefer mit ihm einlassen können. Genug daß das wenige von der Beschaffenheit gewesen, unparthepische Leser mit Grunde vermuthen zu laffen, man habe noch ungleich mehr zurückbehalten. Und ware es nicht fehr feltsam, daß wir nur mit ihm unrecht haben follten? Mur mit ihm! Denn er gibt uns felbst bas Zeugniß, baß wir weber bem leberseter bes Bay, noch bes Bolingbrote zu viel ge-Unterbessen ist es falfc, baß wir ihn an die Spitze ber schlechten Uebersetzer ftellen wollen. Wir haben leider so viel elendere, bag man ihn noch unter die guten zehlen darf, wenn man ein Auge zumachen will.

Was er übrigens von unanständigen Absichten fagt, davon möchten wir wohl nähere Erklärung zu haben wünschen. Die Berfasser dieser Briefe sind sich weiter keiner Absicht bewußt, als der Absicht, ihre Meinung zu sagen. Das Recht bazu, haben sie mit allen Schriftstellern gemein. Trennungen können sie wenigstens unter unsern besten Köpfen nicht verursachen wollen. Denn unsere besten Köpfe sind noch nie einig gewesen.

Aber genug hiervon. — Wir haben einem ungenannten Freunde noch für eine kleine Erinnerung zu danken, die er uns wegen des achtzehnten Briefes machen wollen, in welchem der Uebersetzer des Rabelais für den ersten Versertiger deutscher Hexameter ausgegeben worden. "Das kömmt daraus, schreibt dieser Freund, wenn man die Gottschedische "Schriften nicht besser gelesen hat! Schlagen Sie des Herrn Gottsched de de "Sprachkunst (S. 628) nach, so werden Sie sie des Herrn Gottsched "Genachtunst (S. 628) nach, so werden Sie sinden, daß Conrad "Gesner noch vor ihrem Fischart deutsche Hexameter gemacht hat. 2c. — Hierauf antworten wir, daß uns diese Anmerkung des Herrn Gottscheds nicht unbekannt gewesen, daß wir uns aber nicht überwinden können, sechssüßige Verse die ausser dem einzigen fünsten Fusse aus lauter Spondäen bestehen, für wahre Hexameter zu halten. Ein einziger solcher Vers ist zwar zur Noth ein Hexameter; aber lauter solche Verse sind keine.

#### XIV. Den 5. April. 1759.

### Gin und brengigfter Brief.

Sie werden den Berdruß, den Ihnen der deutsche Theokrit gemacht hat, sobald nicht vergessen? — Auch nicht, wenn ich Ihnen eine bessere Uebersetzung anklindigte? Zwar nicht vom Theokrit; denn noch wird man sich hoffentlich eine Zeitlang vor einem Ufer schenen, an welchem so schimpflich gescheitert worden. Aber doch auch eines dorischen Dichters. Und was meinten Sie zu einem deutschen Pindar?

Ich mache ihnen keine vergebene Freude. Pindar hat wirklich in der Schweitz einen jungen kühnen Beist erweckt, der uns mit den Begeisterungen des thebaischen Sängers bekannter machen will. Die Sache hat grosse Schwierigkeiten; und es ist unendlich leichter über den ganzen Pindar einen gelehrten Commentar zu schreiben, als eine einzige Ode schwinzu übersetzen. Doch der junge Schweizer denkt mit seinem Dichter:

— ΄Ο μεγας δε κινδυ νος ἀναλκιν οὐ φω τα λαμβανει —

und der Versuch, den er gemacht hat, ist sehr wohl ausgefallen. Ein Freund hat mir ihn mitgetheilet. Und was gut ist, muß man mittheilen; ich theile ihn also auch Ihnen mit.

Ich weis, Sie erwarten nicht, daß die Uebersetzung in Bersen sehn werde. Der einzige Deutsche, wollte ich sast sagen, hat die Frenheit, seine Prosa so poetisch zu machen, als es ihm beliebt; und da er in dieser poetischen Prose am treuesten sehn kann, warum soll er sich das Ioch des Sylbenmaasses auslegen, wo er es nicht sehn könnte?

Biblioth. b. fc. D. II. Banbes 2tes St. S. 360.

Es ist aber auch keine wörtliche Uebersetzung, benn Cowley sagt: "Wenn jemand ben Pindar von Wort zu Wort übersetzen wollte, so "würde man glauben, ein Rasender habe ben andern übersetzt.

Doch Sie sollen selbst urtheilen. Es ist die erste, die vierte und die eilste der Olympischen Oden. Die erste, weis ich, kennen Sie gewiß. Wer sollte auch nicht so neugierig gewesen sehn, wenigstens die erste Ode des Pindars zu lesen, wenn sie ihm auch noch so viel Mühe gekostet? —

Der Olympischen Oben des Pindars erfte. An den hiero, König von Stracus. 1

#### 1. Strophe.

Der Elemente bestes ist Wasser, und wie die lobernde Flamme zur Nacht, also glänzet hoch unterm stolzen Reichthum das Gold. Aber willst du Siege erzehlen, o suche mein Geist, wie in des Aethers Wüsten am Tage kein erwärmender Gestirn, als die Sonne, so auch keine herrlichern Kämpse, als die Olympischen zu singen. Sie begeistern die Weisen zu jenen prächtigen Hymnen, die sie dem Sohne Saturns, in Hierons reichem, glückseligen Pallaste versammelt, weihen.

### 1. Antiftrophe.

Er ist es, ber in dem heerdenreichen Sicilien den Scepter des Rechts trägt; er brach sich von jeder erhabenen Tugend die Blume, und glänzt in der Blüthe der Harmonie, die wir Dichter öfters um die freundschaft-liche Tasel spielen. Wohlan denn! Greif von der Wand herab, Muse, die dorische Tither! wenn Pisas und Pherenitus? Ruhm deine Brust in süsser Entzückung dahin reist; wie er neben den Wellen des Alphens? flog; wie seine ungespornten Flanken hoch daher schwebten; wie er ihn in den Schooß des Triumphs trug, seinen Herrn, Syracusens König, die Lust der Rennbahn.

## 1. Epobos.

Ihm strahlet sein Ruhm in der heldenvollen Pflanzstadt des Lh= dischen Pelops, den ehemals der gewaltige Erdumfasser Neptun

<sup>1</sup> Als er in ben Olympischen Spielen mit bem Rennpferbe ben Breis erhielt.

<sup>2</sup> Pifa, ber Name ber Stadt, ohnfern welcher bie Olympischen Spiele gehalten wurden. Pherenitus bieß bas Mennpferd, auf welchem Siero ben Preis erhielt.

<sup>3</sup> Der Rame bee Fluffee, neben welchem bie Rennbahn mar.

<sup>4</sup> Er versieht ben Theil von Griechenland, welcher nach bem Belops, Peloponnesus genennt ward. Und biese einzige Erwehnung bes Pelops veranlasset bie ganze folgende weit-läuftige Ausschweifung zum Lobe bieses Helden.

liebte, nachdem Klotho ihn, die Schulter von blendendem Helfenbein seuchtend, aus dem heilenden Erzte hob. — Alfo füllen Bunder den Erdfreis, und Fabeln mit fünstlichen Lügen verbrämt, siegen der Wahr- heit zum Trut.

#### 2. Strophe.

Die Tichtkunst, beren Neitz über alles Honig giesset, leihet ihnen ein ehrwürdiges Ansehen, und macht, daß östers ein Mährchen geglaubt wird. Doch wird für die Wahrheit die enthüllende Zukunst zeugen! — Wer es wagt, von Göttern zu reden, der thu es mit Chrsurcht, und seine Schuld ist geringer! — So will ich jetzt von dir, Sohn des Tanztalus, sagen, was vor mir kein Tichter nie sprach: Wie, als dein Bater in sein geliebtes Sipplum, zu einem heiligen Gastmale lud, wo wechselzseitig die Unsterblichen assen, der erlauchte Drenzacksührende Gott die Macht der Liebe sühlte,

### 2. Antiftrophe.

Und dich auf güldenen Rossen zu bes weit angebeteten Zevs hohem Pallaste truz, wo nicht lange zuvor auch Ganhmedes hin zum Iupiter gekommen war. Da aber du verschwunden, und dich der Mutter kein spähender Kundschafter wiederbrachte, streute ein benachbarter Fürst neidisch das Gerücht aus, deine Gliedmassen hätten, mit dem Schwerde zertheilt, und behm flammenden Feuer gesotten, den Göttern zur Speise gedienet.

#### 2. Epobos.

Aber der Seligen einen unmäßig zu nennen, ist Unsinn! Ich zittere!
— Denn schon oft hat die Rache den Lästerer ergriffen. 2 Ward je ein Sterblicher von des Olympus Bewohnern geehret, so war es Tantalus. Wiewohl der Grösse eines so erhabenen Glückes zu schwach, bracht ihm sein Uebermuth einen unbesiegbaren Jammer; einen drohenden Felsen,

1-60mb

Die Fabel erzehlt von bem Tantalus, bes Pelops Bater, die Götter hatten ihn so sehr geliebt, baß sie ihn mit an ihre Tasel gezogen. Ginst als Tantalus die Götter wieder bewirten wollen, habe er seinen Sohn, ben Pelops, geschlachtet, und ihn benselben vergeiett. Keiner von ben Göttern aber habe bavon gesosiet, ausser Ceres die ein wenig zu heißhungrig, ein Stud von der Schulter verzehret habe. Die Götter hatten bierauf die übrigen Stude in einen reinen Kessel geworfen, und ben Pelops lebendig wieder heraus gezogen, nachdem sie ihm eine helsenbeinerne Schulter, anstatt der verspeisten, gegeben. Dieser reine Keisel (xadapos desge) ist es, welchen unser lleberseiger, zwar schön, aber etwas zu undeutlich bas heilen de Erz nennt.

<sup>2</sup> Daß Pindar hier auf ben Tantalus kommt, ift kein neuer Sprung. Sondern es bienet, um bie Urfache anzugeben, warum Pelors gleichwohl wieder aus bem himmel zurudgeschickt worben.

ben ber Bater ber Götter über ihn aufhing. Ewig bemüht, ihn von sei= ner Scheitel zu wälzen, irrt von ihm jebe Freude weg.

#### 3. Strophe.

Also lebt er, mit drey andern Genossen seiner Duaal, sein hülfloses Leben durch, der Unglückselige! Er entwandte den Himmlischen, was die Unsterblichen nähret, Nektar und Ambrosia, und gab sie sterblichen Gästen. So betriegt der Mensch sich selber, der seiner Thaten eine, der Gottheit zu verbergen host. Und des väterlichen Berbrechens wegen, sandten die Unsterblichen den Pelops zum schnellhinwandelnden Bolke der Menschen wieder zurück. Aber da in vollblühender Jugend das zarte Milchaar seine bräunliche Wangen deckte, sehnte sein liebendes Herz sich, nach der Tochter des Herrschers zu Pisa,

#### 3. Antistrophe.

Der erlauchten Hippodamia. Einsam ging er im Dunkeln zum schäusmenden Meer hin, und slehte dem gewaltigbrausenden König der Wasser. Er erschien ihm; da sprach er: "Wenn dein Herz, o Neptun, gegen die "reizenden Gaben der Benus nicht fühllos ist, 'o so hemme des Denos "maus eherne Lanze, bringe mich auf den schnellsten deiner Wagen nach "Elis, und gewehre mir den Sieg. Zwar sielen schon dreyzehn der lies"benden Jünglinge vor dem Speere des Tyrannen, und immer verschiebt "er die Bermählung der Tochter.

## 3. Epobos.

"Aber nur der Feige flieht grosse Gefahren; und da uns einmal das "Berhängniß in das Grab ruft, warum sollte im Finstern, von jeder "schönen That sern, ein namenloses Leben uns verzehren? Nein, diese Bahn lauf ich; du aber verleih einen glücklichen Ausgang! — Er sprachs, und seine Bitte rührte den Gott, und seinen Muth zu erhöhen, schenkte er ihm einen goldnen Wagen, und müdelos fliegende Pferde, womit er dem Denomans Sieg und Tochter raubte.

## 4. Strophe.

Sie aber gebahr ihm sechs Führer ber Bölker; Söhne, bie sich ber Tugend weihten. Itt ruht er, von herrlichen Opfern geehrt, am Ufer

- J

Ber beb bem Denomaus, um bessen Tochter hippodamia anhielt, mußte sich gefallen lassen, ein Wettrennen zu Wagen, mit ihr einzugeben. Der Vater versprach sie bem, ber sie, ober vielmehr ben Myrtilus, welcher sie allezeit führte, einbohlen würde Wenn aber ber Vater, ber ihnen auf seinem Wagen nachfolgte, sabe, baß ber Freyer sie nun balb einholen möchte, töbtete er ihn mit seinem Wurfspiesse.

bes Alpheus; Kämpfe umgeben bas Grabmahl, und Schaaren von Fremben ehren seinen Altar. Weit glänzt von ba bie Pracht ber Olympischen Spiele, und seine Rennbahn, wo bie Behendigkeit ber Fuffe, und bie hoher Arbeit sich erkühnende Stärke kämpfet. Wer überwindet, der lebt fein fibriges Leben in honigter Beiterkeit bin, benn er besitzet ben Preis.

4. Antiftrophe.

Der menschlichen Güter höchstes ist, was uns mit jedem kommenden Tage beglückt: und einen folden' foll itt, so wollen es Bifas Gefete, mein Aeolisches Lieb fronen. Unter ben Sterblichen ift keiner bes Lobes labyrinthischer Hymnen würdiger; keiner übertrift ihn an Abel ber Seele, ober an herschender Macht. Eine schützende Gottheit ifte, o hieron, welche mit gartlicher Sorge wacht, beine Bunfche zu erfüllen. Und entsteht sie nicht, o so will ich bald, bas hoffe ich, beinen siegenden Wagen 4. Epobos.

Harmonischer tonen; ich will auf Chronione? sonnigtem Hügel steben, und mein lob foll einen nie betretenen Pfab manbeln. rüftet mir barauf die mächtige Mufe ben gewaltigsten Pfeil. Der Mensch steigt in mannigfaltigen Stuffen empor; aber obenan stehen bie Throne. Blide nicht weiter hinaus! Auf biefer Höhe fen bir vergönnt, beine Tage zu vollenden, und mir, an der Seite folder Sieger zu sehn, unter ben Griechen überall bekannt, burch meine Weisheit!

Die Fortsetzung fünftig.

XV. Den 12. April. 1759.

# Befchlug des ein und brengigften Briefes.

Der Olympischen Oben bes Binbars vierte. An den Pfaumis, von Kamarina. 3

Strophe.

Schwinger bes rastlos sliegenden Donners, Zevs, Sochster! — Denn mich haben beine zirkelnden Stunden mit dem mannigfaltigen Liede ber

Den hiero nehmlich, auf welchen er nunmehr wieber gurud fommt.

2 Gin Berg in ber Gegent, wo bie Olympische Spiele gehalten murben. Er hatte von tem Saturnus feinen Ramen, weil biefer mit tem Jupiter um bie herrichaft bes himmels auf ihm gefampft.

3 Als er auf bem vierfrannigen Bagen ten Preis erhielt. Ramarina mar eine Stabt in Sieilten. Der Dichter weihet bem Juriter feinen Gefang, weil biefem bie Dipmpifchen Spiele heilig maren, beren alle vier Jahre miebertommenbe Beit er ble girtelnben Stunben bes Beve nennet.

-437 1/4

Cither, zum Zeugen beiner erhabensten Kämpfe gesandt; und der süssen Botschaft vom Glücke der Freunde freuen sich Edele. — Ja, Sohn des Saturnus, der du den Aetna beherrschest, diese stürmische Last des ge-waltigen hundertköpfigen Typhons, empfange den Grazien zu Liebe, vom Sieg Olympiens meinen Gesang,

#### Antiftrophe.

Dieses ewig dauernde Licht herrlicher Thaten! Denn er kömmt mein Gesang, hoch auf dem Wagen des Psaumis, der mit Pisas Delzweig umfränzt, daher zu Kamarinas Triumph eilet. — Also höre die Gottheit auch die übrigen seiner Wünsche! — Denn Er, den ich lobe, nähret dem Alpheus gläuzende Pserde; Mengen der Wanderer nimmt freudig zein Haus auf, und rein liebt des Patrioten Seele die Ruhe des Staats. — Keine Dichtung färbe mein Lob! Die Erfahrung ists, die Sterbliche richtet.

Epodos.

Sie entriß den Sohn des Alymenus dem Hohne der Töchter Lemnos. — In ehernen Waffen lief er, und siegte; da sprach er, als er
zur Krone ging: "Der bin ich, Königin! Dieser Geschwindigkeit gleichen
"Arm und Herz. Aber auch jungen Helden entsprossen oft graue Haare,
"und eilen ihrem Alter zu schnell vor.

Der Dlympischen Dben bes Bindare eilfte.

An den Agefidamus, ben Locrier. 3

## Strophe.

Rad Winden schmachtet der Schiffer oft, und der Landmann nach

1 Jupiter bonnerte biefen Riefen, ber ben Simmel mit erfturmen wollte, ju Boben, und malte ben Metna über ibn.

Alpmenus, war einer ron ben Argonauten: und als bieje auf Lemnes landeten, traf es fich, bağ gle ch die Königin Lypfippla, jum Andenken ibred versterbenen Baters, Ritterspiele halten ließ. Als nun die Arzonauten bazu eingeladen wurden, machte sich Erzinus unter die be-waf fneten Wettrenner; und weil er bereits graue haare batte, ob er gleich so alt noch nicht war, lachten die Lemnischen Zuschauerinnen über sein kühnes Unterfangen. Unterbeß lief er boch, kam selbst dem Calais und Zetes, ben Sohnen bes Boreas, zuver, und erhielt zum groffen Erstaunen berer, die vordin über ibn gelacht hatten, den Preis. — Ob es notdig sey, mit ben Auslegern bes Bintars, biesem Bersvele zu Folge anzunehmen, daß auch Pfaumis, an den diese Die gerichtet, in seinen zungen Jahren bereits graue haare gehabt, weis ich eben nicht.

Dre, an eben diesen Agestramus, als eine Zulage gleichsam zu ber vorhergehenten zehnten Ore, an eben diesen Agestramus, anzuseten, tessen Sieg zu besingen ber Dichter gleich anfangs versprechen hatte. Will ihm aber bieses Bersprechen entfallen war, unt er es erst eine ziemliche Zeit nachter, mit ber gebachten zehnten Ore ersüllte, so schrieb er diese eilste noch oben barein, und nennte sie auch selbst ronos, die Zinse.

Regen, den himmelträufelnden Söhnen der Wolken. — Aber wem Helbenarbeit gelang, dem sind honigtriefende Hunnen Quellen des Nachruhms, und ein Pfand der Unsterblichkeit erhabener Thaten.

#### Untiftrophe.

Unerreichbar dem Neid ist dieses Lob Olumpiens Siegern geweiht; und gern breitet es mein williger Mund aus! Aber durch Gott blühen in der dichterischen Brust stets weise Gedanken. — Also soll itt, — vernimm es, Sohn des Archestrats; denn deine Faust überwand! —

#### Epobos.

Meine tonvolle Leyer den Kranz des goldnen Delzweiges fingen, der deine Scheitel schmilcht, und die angestammte Tugend der westlichen Locrier. Daselbst, ihr Musen, führet sestlich den Tanz auf! — Nicht ein unwirthbares Bolk, euch schwör ichs, besucht ihr, noch ungeübt im Gesühle des Schönen: sondern ein Bolk, tiessinniger Weisheit und kriegerischen Muths voll. — Denn Sitten, die die Natur gab, wandelt weder der seurige Fuchs, noch der mächtig brüllende Löwe.

## Zwen und brengigfter Brief.

Sie erinnern sich boch, daß vor einigen Jahren in dem unterirdischen Hersulano eine kleine Bibliothek gesunden ward? Einem Gelehrten in Neapolis ist es gelungen, eine von den griechischen Handscriften derselben zu entwickeln, und das Glück hat gewollt, daß es die Eowtonaryna des Alciphrons sehn müssen. Der Herr von D\*\* der sich ist in Neapolis aushält, hat Gelegenheit gehabt, ein Stück daraus abzuschreiben, und hat es nach Deutschland geschickt. Hier ist es einem von unsern besten Dichtern in die Hände gesallen, der es so vortreslich gesunden, daß er solgende llebersetzung davon gemacht. Es ist das achtzehnte Erostopaignion in der Ordnung, und überschrieben:

## "Die Gragien.

"Als an einem Frühlingsabende sich die breh Grazien neben einem "Walde in acidalischen Quellen belustigten, verlohr sich plötzlich Aglaja, "die Schönste der Grazien. Wie erschracken die Töchter der Annuth, "als sie Aglajen vermißten! Wie liesen sie durch die Bäume und suchten "und riesen:

"So ängstlich bebt auf Manethuser Saiten "Der zärtste Silberton.

"Aglaja! - rief ber Gilberton.

"Aglaja! — half ber Rachhall fanft verbreiten.

"Umfoust! Aglaja war entflohn.

"Ach, Ban schlich längst ihr nach! Der Frevler hat fie fcon!

"Ud, Acidalia! blid her von beinem Thron!

"Soll fie nach langen Ewigteiten,

"Mur itt nicht länger une begleiten?

"3wo Grazien find aller Welt zum Sohn;

"Und ach! bie britte hat er fcon! -

"So klagten sie. Umfonst! Aglaja war entflohn.

"Nun- schlichen sie an den Büschen herum, und schlugen leise an die "Blätter und floben nach jedem Schlage furchtsam zurück.

"Denn stellten fie fich gleich, ben Räuber auszuspähn,

"So zitterten sie boch für Furcht, ihn nur zu febn.

"Endlich kamen sie an ein Rosengeblische, bas meine Chloe versteckte — "und mich. Chloe saß vor mir, ich hinter Chloen.

"Itt bog ich schlau an ihrem Sals mich langfam über,

"Und fahl ihr fcnell ein Maulden ab;

"Itt bog sie unvermertt ben hals zu mir herüber,

"Und jedes nahm den Ruß auf halbem Weg sich ab,

"Denn jedes nahm und jedes gab.

"In diesem Spiele überraschten uns die Grazien, und sie lachten laut, "da sie uns küssen sahen, und hüpsten fröhlich zu uns herben. Da ist "Aglaja! — riesen sie. Die Schalthafte! — Du küssest, da wir unruhig "herumirren, und dich nicht sinden können? — Und ist liesen sie mit "meiner Chloe davon.

"Was? rief ich, lose Räuberinnen!

"Wie follte fie Aglaja fenn?

"Ihr irrt euch fehr, ihr Hulbgöttinnen!

"Für Grazien ist bas nicht fein!

"Gebt Chloen mir jurud! Betrogne, fie ift mein!

"Doch die Grazien hörten mich nicht, und liefen mit meiner Chloe davon. "Zornig wollte ich ihnen nacheilen, als plöplich Aglaja hinter einer Buche "hervortrat, und mir winkte, und freundlich lächelnd also zu mir sprach:

-451 St

"Warum willft bu zu Chloen eilen?

"Beglüdter Sterblicher, Aglaja liebet bich.

"Ruß itt einmal statt Chloen mich;

"Bunsch nicht bein Mabchen zu ereilen:

"3d, eine Göttin, liebe bich.

"Schüchtern fah ich bie Sulbgöttin an.

"Auf ihren Wangen fprach Entzüden,

"Und Jugend und Gefühl aus ben verschämten Bliden.

"Gefährliche Reizungen! — Aber mit dreister Hand ergriff ich die Huld-"göttin, führte sie zu ihren Schwestern, und sprach: Hier ist Aglaja, ihr "Grazien —

"D Chloe, meine Luft, mein Glud!

"Gebt meine Chloe mir gurud!

"3ft bieg Aglajens Mund und Blid?

"Da! nehmt bie Hulbgöttin gurlid!

Nun, was sagen Sie hierzu? D, Sie sind entzückt. — Welche allerliebste, kleine Erdichtung! Nie hat ein Dichter sein Mädchen mehr erhoben! Nichts kann seiner senn! Nichts zärtlicher! D die Griechen! die Griechen! — Kommen Sie zurück aus ihrer Entzückung! Ich habe Sie hintergangen. Der Gelehrte in Neapolis hat nichts entwickelt; Alciphron hat keine Evoronaizvia geschrieben; was Sie gelesen, ist nicht aus dem Griechischen übersetzt; die Grazien sind ein ursprüngeliches Werk eines Deutschen. Streichen Sie die Manethuser Saiten, gleich zu Ansange, nur weg, und setzen Eremoneser Saiten dasür; denn so sagt der Dichter, und ich mußte diese geringe Spur des Moderenen vor ihren Augen verbergen.

Aber, höre ich Sie fragen, warum sollte ich benn nun hintergangen werden? Darum! Würde ich ihre Neugier wohl rege gemacht haben, wenn ich Ihnen gerade zu geschrieben hätte: In Leipzig sind vor kurzen vier kleine Bogen heraus gekommen, unter der Aufschrift, Tändelepen.
—— Tändelepen? würden Sie gerusen haben. Warum thun wir Deutschen doch das so gern, wozu wir am wenigsten ausgelegt sind? — Vergebens hätte ich hinzu gesetzt: aber es sind artige Tändelepen; sie werden den Veriasser auf einem ganz eigenen Pfade sinden; sie sind eines Gresset würdig! Sie hätten mir ausschlichte geglaubt, und — es daben bewenden lassen.

Aber nun biete ich Ihnen Trotz, es baben bewenden zu lassen. Denn ich muß Ihnen nur sagen, daß alles, was die vier Bogen

enthalten, in dem nehmlichen Geschmacke und fast von gleichem Werthe ist. Sie werden sie ganz lesen; lassen Sie doch sehen, ob unsere Urtheile zusammen tressen. — Nach den obigen Grazien, hat Amors Triumph, und der Geschmack eines Ausses meinen vorzüglichen Bensall. Nächst diesen haben mich die Kriegslist des Amors, an den Maler, die Ode, und Bacchus und Amor am meisten vergnügt. Die Kennzeichen der Untreue wollen mir wegen des Bärtchens nicht gefallen; der Scherz ist zu bürgerlich. In dem Stücke an Chloen ist mir der Alp zuwider; und wenn der erzürnte Jupiter zu seiner untreuen Nymphe fagt:

Geh hin, und sen ein Alp, buhl und erweck nur Grauen! so straft er uns arme Schlasende mehr, als die Nymphe. In dem ver-liebten Bunsche ist mir die Vermischung der alten Mythologie und des Geistersustems nach dem Gabalis anstoßig. Tiese und einige andere Stücke hätte ich, wenn ich an des Versassers Stelle gewesen wäre, zurückbehalten, und die einzeln Schönheiten derselben zu bessern Ganzen verssparet. So würde ich mir zum Exempel den Ansaug von den gedachten Kennzeichen der Untreue heilig ausbewahret haben, die ich einen edlern Schluß dazu gefunden hätte; denn so wie dieses Stück ist ist, kommt es mir nicht anders vor, als eine antique verstümmelte Bildsäule, die ein neuer Steinmetz zu ergänzen gewagt. Betrachten Sie nur:

"Um in frohem Wechselstreit "Sich den Preiß der Schnelligseit "Bor den Thierchen zu erringen: "Doch er fällt aus Müdigkeit "Schnell in einen Bach und schreht.

"Ich Ingling lief eilig hinzu, hob ihn fanft aus dem Wasser heraus, "und trocknete seine nassen Flügel, und erwärmte ihn in meinem Busen. "Nun dankte mir Amor freundlich, und sprach: Lieber Jüngling, du hast "den Amor gerettet: womit soll ich deine Großmuth vergelten? — Ersuhalte mir meine Chloe getreu; antwortete ich. — D Jüngling, rief er, "was bittest du? Steht es in der Gewalt des Amors, die Liebe in den "Herzen der Mädchen einzuschränken? — Da schlug ich die Augen nieder, "und senizte. Aber der reihende Sohn der Cythere ermunterte mich wieder: "Senize nicht, Jüngling! Amor kann deine Bitte wenigstens zum Theil "erfüllen. —

So weit geht alles gut! Wie gesagt, ein schöner antiquer Rumpf; aber nun — welch ein gothischer Kopf ist barauf geslickt!

— "Solald Chloe einen andern als dich klißt, soll schnell ein Bärt-"chen aus ihrer Lippe hervor keimen, zum Merkmal, daß sie dir untreu "ist. — So sagte Amor. —

"Run, Chloe, wirst bu bid wohl fcheun. —

"Ich würde ben Berrath auf beiner Lippe feben. —

"Manch holdes Madden schon seh ich mit Barten geben:

"Sie mussen wohl nicht treu gewesen sehn. Ach nicht doch! Sie mussen keinen Bart haben, die holden Mädchen; sie mögen uns treu sehn oder nicht!

fu.

#### XVI. Den 19. April. 1759.

### Dren und brengigfter Brief.

Ja wohl ist der Berfasser der Tändelenen, wenn diese sein erster Bersuch sind, ein Genie, das sehr viel verspricht! Aber auch darinn haben Sie Recht: Tas Lied eines Mohren hätte ihm nicht entwischen sollen. Es ist nicht allein das schlechteste Stück in seiner Sammlung; es ist an und ver sich selbst schlecht. — Lied eines Mohren! Und der Mohr ist sast nirgends als in der Ueberschrift zu sinden. Aendern Sie das einzige schwarze Mädchen und die Cederwälder, so kann es ein Kalmucke eben so wohl singen, als ein Mohr.

Wie weit ist er hier unter seinem Muster geblieben! Denn wer sieht nicht so gleich, baß sein Mohrenliedchen, eine Nachahmung des vortreslichen Liedes eines Lappländers, in den neuen Gedichten des Berfasters des Frühlings, senn soll? In diesem scheinet überall die Scene durch, wo es gesungen wird, und überall der, der es singt.

— In den zerstörten haaren hängt mir schon Eis.

So will ich bald an Grönlands weissen Küsten Rach Zama schreyn.

Die lange Racht fommt fchon zc.

Und wie ungefünstelt, wie wahr ist alles, was der Lappländer spricht; dahingegen der Mohr mit unter Non-Sense plaudert. Z. E.

Ich will an ihre Bruft mich legen,

Das kleinste Röcheln spähn, und horden, wie sie schlägt;

Dann foll mein Berg mit seinen ftarderen Schlägen

Den Anfruhr banbigen,

Der fich in ihrem Bufen regt.

Die stärkern Schläge seines Herzens sollen ben Aufruhr bänbigen, ber sich in bem Busen seines Mädchens regt! — Zwar vielleicht hat ber Dichter mit diesem Zuge bas verbrannte Gehirn bes Mohren bemerken wollen. Und alsbenn habe ich nichts bagegen.

Aber wieder auf das Lied des Lappländers zu kommen. Es giebt ein wirklich Lappländisches Lied, welches der Herr von Kleist ben dem seinigen vor Augen gehabt zu haben scheinet. Sie können es ben dem Scheffer in dem fünf und zwanzigsten Hauptstücke seiner Lapponia sinden. Schade, daß ich das Buch nicht gleich ben der Hand habe! Sie sollten mit Vergnügen sehen, daß die Nachahmungen eines solchen Meisters, Verbesserungen sind.

Sie würden auch baraus lernen, daß unter jedem Himmelsstriche Dichter gebohren werden, und daß lebhafte Empfindungen kein Borrecht gesitteter Bölfer sind. Es ist nicht lange, als ich in Ruhigs Littauisschem Wörterbuche blätterte, und am Ende der vorläufigen Betrachstungen über diese Sprache, eine hierher gehörige Seltenheit antraf, die mich unendlich vergnügte. Einige Littauische Dainos oder Liederchen, nehmlich, wie sie die gemeinen Mädchen daselbst singen. Welch ein naiver Witz! Welche reizende Einsalt! Sie haben in dem Litthauischen Wörtersbuche nichts zu suchen: ich will Ihnen die zwen artigsten also nach Rushigs Uebersetung, daraus abschreiben:

## Erste Daina.

## Abschied einer henrathenden Cochter.

1.

"Ich habe aufgesagt meinem Mütterlein, schon vor der Helfte bes "Sommerleins:

2

"Such, Mütterlein, bir ein Spinnerlein; ein Spinnerlein und "Beberin.

3.

"Ich habe gnug gesponnen das weisse Flächslein; gnug gewürket seine "Leinwandlein.

4.

"Ich habe gnug zerschauert die weissen Tischlein; ich habe gnug ge"feget die grünen Gehöftlein.

5.

"Ich habe gnug gehorcht meinem Mütterlein; ich muß nun auch "borchen meinem Stiefmütterlein.

6.

"D du Kränzlein von grünem Kautelein! Du wirst nicht lange "grünen auf meinem Hauptelein.

7.

"Meine Haarstechten von grünem Seidelein, ihr werdet nicht mehr "funkeln im Sonnenschein.

8

"Mein Haarlein, mein gelbes Haarlein, du wirst nicht mehr her-"umflattern vom Wehen des Windes.

9

"Ich werde besuchen mein Mütterlein, nicht mit einem Kranze, son"dern gehaubet.

10.

"O mein feines Häubelein! Du wirst noch schallen vom Winde geblasen.

"Mein ausgenehtes und buntes Arbeitlein, ihr werdet noch schimmern "ben ber heissen Sonnen.

12.

"Meine Haarflechtlein von grünem Seibelein, ihr werdet an ber "Wand hangen und mir Thränen machen.

13.

"Ihr meine Ringelein, ihr güldenen, ihr werdet im Kasten liegen "und rosten!

Zwehte Daina.

Eine Cochter hatte ihren Beliebten begleitet.

1.

"Früh Morgens im Morgelein ging bas Sennlein auf, und unter "ben Glassensterlein saß bas Mütterlein.

2.

"Ich wollte dich fragen, Töchterlein, wo bist du herumgegangen? "Und wo hat dein Kränzelein das Nebelein befallen?

3.

"Früh, im frühen Morgelein, ging ich nach Wasserlein, und da hat "mein Kränzelein das Nebelein befallen.

4.

"Das ist nicht wahr, Töchterlein, das sind keine wahren Wörtelein! "Gewiß, du hast bein Anechtlein über Feld begleitet.

5.

"Ja, das ist wahr, Müttersein, das sind wahre Wörtelein: Ich hab "mit meinem Knechtelein ein Wörtlein geredet.

Die häuffigen Diminutiva, und die vielen Selbstlauter, mit den Buchstaben I, r und t untermengt, sagt Ruhig, machen die Sprache in diesen Liedern ungemein lieblich. Der fromme Mann entschuldiget sich, daß er dergleichen Sitelkeiten anführe; ben mir hätte er sich entschuldigen mögen, daß er ihrer nicht mehrere angesührt.

#### XVII. Den 26. April 1759.

## Seche und drengigfter Brief.

Balb werben wir einen von unsern besten alten Dichtern, wieder unter uns ausseben sehen. Zwey hiefige Gelehrte, arbeiten an einer neuen Ausgabe des Logau. — Es kann leicht sehn, daß ich Ihnen hier einen ganz unbekannten Mann nenne. Dieser Zeitverwandte, und Landsmann des grossen Opitz, ist, wie es scheinet, nie nach Berdienst geschätzt worden; und noch ein halbes Jahrhundert hin, so wäre es vielleicht ganz um ihn geschehen gewesen. Kaum, daß unsere neuen Kunstrichter und Lehrer der Poesie seinen Namen nach ansühren; weiter führen sie auch nichts von ihm an. Wie viel vortresliche Benspiele aber hätten sie nicht aus ihm entlehnen können! Und würden sie es wohl unterlassen haben, wenn sie dergleichen beh ihm zu sinden gezlaubt hätten? Sie hatten ihn also nie gelesen; sie wusten nicht, was an ihm war; und es wird sie ohne Zweisel bestenden, wenn sie nun bald einen von unsern größten Dichtern in ihm werden erkennen müssen.

Es ift nur zu bedauern, baß sich Logau bloß auf eine, und noch

bazu gleich auf die kleinste Dichtungsart eingeschränkt hat! Denn er ist wenig mehr als Epigrammatht. Toch in Ansehung der Menge von Sinngedichten, der erste unter allen; und einer von den ersten, in Ansehung der Güte derselben. Er hat deren im Jahr 1654 einen Band von nur dreh tausend drucken lassen, und mehr als ein halbes Tausend zugezgeben. Nun setzen Sie — und für diese Berechnung kann ich allensalls stehen, — daß ein Neuntheil davon vortreslich, ein Neuntheil gut, und noch ein Neuntheil erträglich ist; und sagen Sie mir, ob er unter den guten Sinndichtern nicht wenigstens der Unerschöpfliche genennt zu werden verdienet?

Aber wie vortreflich, werden Sie fragen, sind denn die Stücke aus dem guten Reuntheil? — Einige Exempel werden es zeigen. Ich will aber dem ehrlichen Logau nichts vergeben wissen, wenn ich allenfalls nicht die besten Exempel wehlen sollte.

Logau lebte in der unglücklichen Zeit des trenßigjährigen Krieges. Was Wunder also, wenn ein grosser Theil seiner Sinngedichte den Krieg, und die schrecklichen Folgen desselben zum Inhalte hat? Hier schrieb der Tichter aus der Fülle seines Herzens, und es gelang ihm immer vorztrestich. Sehen Sie nur!

Der versochtene Arieg. [f. Band V, S. 150.]
Des Arieges Kaubsucht. [S. 136.]
Arieg und Hunger. [S. 130.]
Eine Actdenthat. [S. 128.]

Dereinigung zwischen Jupiter und Mars. [S. 155.]

Berzeihen Sie, Dichter und Soltat, es immer dem unsoltatischen Dichter, wenn er etwa die schlimme Seite des Krieges und der Krieger allzusehr übertrieben hätte. Seine Uebertreibungen sind ja so witzig! — Aber so witzig Logau ist, so zärtlich, so fein, so naif, so galant kann er auch sehn!

Frage. [f. Banb V, S. 211.]

Meber das Lieber einer fürstichen Person. [S. 125.] Grabschrift eines lieben Chegenoffen. [S. 126.]

Ein junges Mädden, und ein alter Greis. [S. 203.] Und was fann anafreontischer senn, als solgende allerliebste Tändeleyen?

Don einer Biene. [f. Band V, S. 208.]

Don einer fliege. [G. 215.]

Noch sind ein grosser Theil von Logaus Sinngedichten zwar weiter nichts, als moralische Sprüche; aber mit einer meisterhaften Kürze, und selten ohne eine sinnreiche Wendung ausgedrückt. Z. E.

Der Eugend Lohn. [f. Band V, S. 146.]
Reichthum. [S. 219.]
Ein unruhiges Gemüth. [S. 234.]
Verleumdung. [S. 256.]

Ich werde Ihnen von der neuen Ausgabe dieses Dichters mehr sagen, so bald sie wird zu haben sehn.

XIX. Den 10. May. 1759.

# Menn und brenfigfter Brief.

Ich muß Ihnen von einem Werke Nachricht geben, bas bereits 1757 in Basel herausgekommen, hier aber wenig bekannt geworden ist. Der Titel heißt: Bier auserlesene Meisterstücke so vieler englischen Dichter: als, Priors Salomon, Popens Meßias, Youngs jüngster Tag, Glovers Leonidas. Welchem annoch bengesfügt sind, Popens Bersuch von dem Menschen, und desselben Hirtengedichte. Alles, seiner Bortreslichkeit wegen, aus der Ursprache in deutschen hexametrischen Bersen übersetz.

Priors Salomon ist von diesen Meisterstücken das einzige, welches hier zum erstenmale in unserer Sprache erscheinet: die übrigen alle haben wir schon längst verschiedentlich übersetzt lesen können. Zwar nur in Prosa; aber sind Schweißerische Hexameter nicht auch Prosa?

Prior ist einer von den Lieblingsdichtern der grossen Welt, in der er selbst keine geringe Rolle ben seinem Leben spielte, ob ihn gleich seine Geburt zu den niedrigsten Geschäften verdammt zu haben schien. Kein englischer Dichter übertrift ihn an Reinigkeit der Sprache, an Wohlklang, an leichtem Witze, an naiver Zärtlichkeit. Unser Hagedorn hat ihn oft glücklich nachgeahmet; und ihn hätte ich wohl das Nußbraune Mädchen mögen nacherzehlen hören.

Aber eben diefer lustige, verliebte Prior ist auch der Berfasser eines sehr ernsthaften Werkes. Die edeln Bilder, die tiefsinnigen Anmerkungen

<sup>1</sup> Bey 3. 3. Schornborf, in groß Detav.

über ber Menschen Thun und Lassen, und die vortreslichen Lebensregeln, die man in den Sprüchen, in dem Prediger, und in den übrigen Büchern antrift, welche gemeiniglich dem Salomon zu geschrieben werden, hatten ihn gerührt, und er glaubte den Stof zu einer weit bessern Gattung von Gedichten darinn zu finden, als jemals die griechische, lateinische, oder irgend eine neuere Sprache hervorgebracht hat. Er nahm sich daher vor, aus diesem uncrschöpflichen Schape, der, sür alle Ordnung zu groß, in einer prächtigen Berwirrung über einander gehäuft liegt, diezenigen Anmerkungen und Sprüche zu sammeln und auszusühren, welche den großen Satz zu beweisen dienen, den sich der Prediger gleich Anfangs zum Grunde legt: Es ist alles ganz eitel!

Und hieraus entstand sein Salomon; ein Gedicht, in welchem ber Held besselben beständig das Wort führet. Die Materie sonderte sich von selbst in dren Theise ab, woraus der Dichter so viel Bücher machte. In dem ersten wird die Eitelkeit unserer Erkenntniß; in dem zwehten die Eitelkeit der Wolfüste, und in dem dritten die Eitelkeit der Macht und Grösse gezeiget.

Mehr braucht es nicht, Ihnen dieses Gedicht wieder ins Gedächtniß zu bringen, welches Sie ohne Zweisel einmal werden gelesen haben, aber auch wohl schwerlich mehr als einmal. Prior ist hier nicht in seiner Sphäre. Sein Salomon ist nicht der spruchreiche Zweisler mehr, der uns so viel zu denken giebt; er ist zu einem geschwätzigen Homileten geworden, der uns überall alles sagen will. Auch hat der Dichter nicht im geringsten die orientalische Denkungsart anzunehmen gewußt; sein weiser Hebräer spricht wie ein sophistischer Grieche.

Doch Sie werden nicht sowohl mein Urtheil über das Original, als über die llebersetzung zu wissen verlangen. Man muß, überhaupt zu reden, den Uebersetzungen, die uns aus der Schweitz kommen, das Lob lassen, daß sie treuer und richtiger sind als andere. Sie sind auch ungemein reich an guten nachdrücklichen Wörtern, an körnichten Redensarten. Aber beh dem allen sind sie unangenehm zu lesen, weil selten eine Periode ihre gehörige Rundung und die Deutlichkeit hat, die sie durch die natürliche Ordnung ihrer Glieder erhalten muß. Daß aber der Hexameter ihnen zur Vermeidung dieses Fehlers nichts hilft, mögen Sie aus solgender Probe sehen; es ist der Ansang des ganzen Gedichts.

Kommt, ihr Kinder der Menschen, in geziemender Andacht, Hört was der Prediger spricht, und glaubet eurem Freunde, Den die ernsthafte Muse mit den Gedanken begeistert, Alles seh eitel, was wir thun, und was wir gedenken: Daß wir in dieser Pilgrimschaft von siebenzig Jahren, Ueber gefährliche Felsen und durch Thäler der Thränen Stets getrieben, in der wilden Irre herumgehen, Durch die Arbeit ermüdet, und das Ende doch sürchtend; Daß wir alle von Mutterleibe an, sonst von nichts wissen, Als von Weiter, Leidenschaft, Arbeit, Unruh, und Sorgen; Daß uns erst ben dem herannahenden Tode die Wahrheit Deutlich sehn wird, von welcher ich nunmehr tiefsinnig singe: Wir gehen nach falschen Freuden, und leiden wirkliche Uebel.

Ich will den sehen, der diese Periode gehörig construiren und interpunctiren kann. Wo kömmt z. E. in der vierten Zeile das daß her? Wenn es mit dem vorhergehenden binden sollte, hätte es in der dritten Zeile heissen müssen, daß alles eitel sen; und alsdenn würden die übrigen daß natürlich auf einander folgen.

Was die Herameter selbst anbelangt, so können leicht keine nachläßigern in der Welt seyn. Es ist, als ob sich der Berfasser das ausdrücksliche Gesetz gemacht hätte, den männlichen Abschnitt nicht ein einziges mal zu beobachten. Er geht durch alle mögliche Beränderungen der Scansion, und nur in die einzige wohlklingende fällt er nie anders, als von ohngesehr und mit einem Fehler. Ich will eine Stelle aus der Nede der Aegyptierin, im zwehten Buche, zum Exempel auführen. Ich wehle diese Stelle, um Sie zugleich an eine von den mahlerischsten Phantasien wieder zu erinnern, die ich jemals beh einem Dichter gelesen habe. Die schöne Stlavin weigert sich die Liebe des Salomo anzunehmen, und sagt unter andern:

Diese Künste selbst werden dir hier nicht gelingen; Ich bin seit langem eines andern Liebe bestimmet. Ienseits den grausamen Grenzen des Landes, das dir gehorchet, Schon in meinem Lande schwur ich einem Geliebten, Der mir gleich ist, Trene zu; und er schwur mir ein gleiches: Und wir glaubten freudig, daß wir die Wahrheit geschworen. Unsere bepberseitigen Worte suhren gen Himmel; Die geschäftigen Engel legten sie in die Wagschalen, Fanden sie gültig, schlugen freudig die Flügel, und schrieben Was wir feverlich gesprochen, in die ewige Rolle.

Der einzige zwehte Bers hat den gefälligen Abschnitt, den Birgil unter neun Bersen gewiß immer achtmal beobachtet; aber wie hat er ihn? Ich bin seit lan gem

Und bergleichen grobe Berftoffungen wiber bie Quantität find in allen Zeilen.

Doch erlauben Sie mir, Ihnen auch durch eine Bergleichung zu zeigen, wie wäßrig, matt, weitschweisig überhaupt die Sprache dieses Hexametristen ist. Ich will die vortresliche prosaische Uebersetzung, die uns Herr Ebert von dem Leonidas' gegeben hat, dazu brauchen. Ich bleibe beh der ersten der besten Seite stehen, so wie das Buch auffallen will. — Es ist die Rede des Leonidas, nachdem Agis den Aussspruch des Delphischen Phöbus der Bersammlung eröfnet hatte, daß die Perser siegen würden, wo nicht ein König, der vom Hersules abstamme, Lacedämon durch seinen Tod mit Trauern erfülle.

"Woher dieses Erstaunen auf jedem Gesichte, ihr Männer von "Sparta? Zeuget ber Name bes Tobes biese Furcht und Berwunderung? "D meine Freunde! Warum arbeiten wir burch bie steilen Wege, welche "jur Tugend leiten? Fruchtlos ware bie Urbeit, ber entfernte Gipfel ware "von menschlichen Füssen nicht zu erreichen, wenn die Furcht des Todes "unfere Reise unterbrechen konnte. Aber vergebens nimmt er seine finster-"sten Runzeln und Schrecken an, um bie Festigkeit einer Seele zu er-"schüttern, welche weiß, baß ein leben bem bie Tugent mangelt, Müh-"seligkeit und Elend ist; baß selbst die Tugend trauert, wenn ihr die "Frenheit mangelt, und nach ber Glückseligkeit vergebens herumsieht. "Sprich alfo, o Sparta, und fordere mein Leben; mein Berg jauchzt "beinem Rufe entgegen, und lächelt bas ruhmliche Schickfal an. "Ruhm zu leben erlauben bie Götter vielen; aber mit gleichem Glanze "zu sterben, bas ist ein Glud, welches ber Himmel von allen ben besten "Gütern des Geschicks ausliest, und mit sparender Hand nur wenigen "jdenfet.

Das war Prosa, und nun hören Sie Boesie! Warum sitt denn nun tas Schrecken auf jedem Gesichte, O ihr Männer von Sparta! Kann der Name des Todes,

<sup>1 3</sup>m iften Ctude ber Cammlung vermischter Schriften. Beffing, fammtl. Werte. VI.

Solche Frucht und Wunder erwecken? D theuerste Freunde; Warum bringt ihr euch muhfam durch die beschwerlichen Pfabe, Die zur Tugend führen? Umfonst wäre die Arbeit, Und ber entfernte Gipfel ware für menschliche Füsse Allzu sehr erhaben, wenn die Furcht vor dem Tobe Uns den Durchgang verfagte. Rein, er bedient sich vergeblich Seines grimmigen Anblicks, seiner schwärzesten Schrecken. Um ein Berg in Kleinmuth zu fetzen, dem es bekannt ift Daß die Tugend weine, wenn die Frenheit dahin ift, Als um eine Sache, bie fie einzig begludet. Rebe benn fren, o Sparta! fprich, und forbre mein Leben. Ja mein frohes Herz giebt es willig, wenn du es forderst, Und wünscht einen herrlichen Tod. Mit Rubm au leben. Saben die Götter vielen gewähret; rühmlich zu sterben Ift ein eblerer Seegen; aus ber Fülle ber Gnaben, Die das Schickfal besitzet; hat ihn der himmel gewählet:

Er ist sparsam damit, und hat ihn nicht vielen gegeben. Man sollte darauf schwören, der Schweizer habe die Ebertsche Uebersetzung vor sich gehabt, und mit Fleiß alle nachdrikkliche Wörter, alle kürzern und edlern Wendungen verändert, um ein Beyspiel von dem Gegentheile dessen, was ich oben von den schweitzerischen Uebersetzungen überhaupt gerühmt habe, zu geben. Welches spricht die Prosa, und welches die Poesie? Warum sitzt denn nun das Schrecken, oder Woher dieses Erstannen? Sich durch beschwerliche Pfade mühsam dringen, oder sich durch veiten?

Nein, wahrlich, nein, solche Hexameter meinet der Borredner zu der Uebersetzung des verlorenen Paradieses nicht, wenn er sagt, daß man jenes grosse Gedicht noch erst in der vollen Pracht des deutschen Hexameters übersetzen müsse, um es dem Grade der Bollsommenheit, den es in seiner ursprünglichen Sprache hat, so viel als möglich zu nähren. Denn von allen den Frenheiten, die man sich, wie er glaubt, in dieser Bersart nehmen dürfte, vornehmlich in der Nachahmung fremder Mundarten, in anständigern Versetzungen der Bortssügung, in dem Gebrauche alter Machtwörter, in morgenländischen Metaphern, und andern dergleichen Erhebungen der Sprache, von allen diesen Frenheiten, sage ich, hat unser llebersetzer keine einzige gebraucht. Und doch sührt er diese

nehmliche Stelle bes gedachten Borredners gleichsam zu seiner Bertheibis gung an.

Wozu hat er sich nun also die Mühe genommen, Gedichte, welche bereits in Prosa recht gut übersetzt sind, noch einmal in Verse zu überssetzen, die weit schlechter, als schlechte Prosa sind? Er fragt zwar auf dem Titelblatte:

Dic mihi quid melius desidiosus agam? Aber hat er die Antwort auf diese Frage niemals ben dem Horaz gelesen? Quiescas!

Und nun habe ich Ihnen noch von dem Seltsamsten an diesem Werke etwas zu sagen. Sein Verfasser muß sich in die Hexameter ausserordentslich verliebt haben, denn er hat seine Zueignungsschrift sogar in englisschen Hexametern abgefaßt. Wollen Sie nicht einige davon lesen?

Yes, the Man confin'd to books in the eyes of the worldling Seems a creature unable of recreation and pleasure, Through himself berest of all the social blessings,

And unworthy of the providential kindness etc.

Sollte ein gebohrner Engländer nicht schon mehr als einmal gefragt haben: Was heißt das? Es gehört wirklich eine rare Stirne dazu, in einer fremden Sprache, die man nicht vollkommen versteht, Berse zu machen. In einer todten, mag es noch hingehen; denn eine todte verssteht niemand vollkommen mehr: aber in einer lebendigen, wo mich ein jeder, dessen Muttersprache es ist, auslachen kann, — das ist mir zu unbegreislich.

Daß unterbessen Herr Simon Grynäus, (benn so heißt unser hexametrischer Uebersetzer, wie man aus ber Unterschrift seiner Zueignung siehet) nur nicht etwa gar glaubt, daß er der erste seh, welcher englische Hexameter gemacht hat. Er ist nur der erste, welcher sie, so wie die deutschen, ohne alle Regeln, ja allen schon angenommenen Regeln zum Trotze gemacht hat.

Philipp Sidney, unter der Regierung der Königin Elisabeth, wagte es bereits in seinem Arcadien, Hexameter und Pentameter, und sapphische Oben in seiner Sprache zu machen. Und noch vor einige zwanzig Jahren hat ein Ungenannter einen neuen Bersuch gethan, die alten Sylbenmaße im Englischen einzuführen. Unter den prosodischen

An introduction of the ancient Greek and Latin Measures into British Poetry;

Regeln, die er daben beobachtet hat, ist unter anderen auch die Bosition, und er macht alle Selbstlauter lang auf welche zwen oder mehr Mitlauter folgen; wenige Fälle ausgenommen, z. E. wo sie auch im Lateinischen kurz senn können, wo der zwente Mitlauter ein y ist, wo es nicht zwen verschiedene Mitlauter sind, sondern eben derselbe nur doppelt stehet zc.

So viel ich, als ein Deutscher, von diesem neuen Bersuche urtheilen kann, ist er vortreslich gelungen. Ich habe keinen einzigen Bers darinn wahrgenommen, der sich auf mehr als eine Beise scandiren liesse, und ich glaube, wir könnten stolz darauf sehn, wenn wir viele so gute deutsche Hexameter hätten. Erlauben Sie mir zu versuchen, ob ich den Ansang der vierten Esloge des Birgils, die auch mit darinn übersetzt ist, noch gut im Gedächtnisse habe:

Sicilian Muses to a Strain more noble ascend we!

Woods and low Tamarisks delight not every fancy.

Groves if we sing of, those Groves he worthy a Consul.

Now is the last Epoch of song Cumaean arrived:

A new and wondrous series of Things is arising.

Now is the bright Virgin, now Saturns Scepter returning.

Now is a new Progeny sent down from lefty Olympus.

The Babe's Birth only, through whom, over Earth universal This Iron age ending shall burnish into a golden,

Chaste Lucina favour! etc.

XX. Den 17. May. 1759.

# Vierzigster Brief.

Und wie kam es gleichwohl, fragen Sie, daß diese wiederhohlten Bersuche, die alten griechischen Sylbenmaasse in die brittische Poesie einzussühren, fruchtlos blieben, und der prächtige Hexameter die zehnsylbigen reimlosen Jamben nicht verdringen konnte? Dürsen wir hossen, setzen Sie hinzu, daß die ähnlichen Bersuche unserer Deutschen, von bestrer Wirkung sehn werden?

Es ist schwer eine Neuerung burch sie selbst beliebt zu machen, und bas Publicum läßt sich in bergleichen Fällen lieber überschleichen, als

attempted in the following Pieces, eiz. a Translation of Virgils first Eclogue; a Translation of Virgils fourth Eclogue; Jacob and Rachel, a pastoral etc. London 4737. 8vo.

and the same

überreben. Hätte Milton ben Hexameter zu seinem verlornen Paradiese gewählt, so würde er längst der Lieblingsvers der Nation geworden
sehn, wenn der Dichter auch nicht das geringste zu seiner Anpreisung
gesagt hätte. Die innern Schönheiten des Gedichts würden die ungewohnte Versart so lange vertreten haben, dis sich das Ohr unmerklich
an sie gewöhnt, und in dem, was es ansangs nur duldete, endlich auch
Wohlflang entdeckt hätte. Allein ein neues Metrum aus Gründen anpreisen wollen, und von dem möglichen Gebrauche desselben Muster geben,
die ausser diesem neuen Metro selbst, nichts vorzügliches haben, das heißt
zu plump zu Werke gehn.

Umsonst wirden also auch ben uns, bald ein Dmeis, bald ein Gottsched, die Möglichkeit eines deutschen Hexameters erkannt, und nach ihren Kräften Behspiele bavon gegeben haben, wenn nicht andere Männer zugleich mit ins Spiel getreten wären, und der Sache nicht durch ihren kritischen Richterspruch, sondern durch ihren stillschweigenden Gebrauch, den Ausschlag gegeben hätten. Der Bersasser des Meßias und des Frühlings schienen sich das Wort gegeben zu haben, und sie traten sast zu gleicher Zeit mit Werken in dieser Versart hervor, auf deren noch immer wachsenden Behsall ich allein die Hofnung gründe, daß sich der deutsche Hexameter erhalten werde. Setzen Sie aber einmal, das Unglück hätte es gewollt, und der Versasser des Nimrobs wäre jenen behden Dichtern im Gebrauche desselben zuvorgekommen, (wie er sich dessen auch in allem Ernste rühmet) würde er wohl einen einzigen Nachsolger bekommen haben, wenn seine Hexameter auch schon zehnmal richtiger und wohlstlingender wären, als sie in der That nicht sind?

Aber was vernuthen Sie ben dem allen von dem Berfasser des Frühlings? Sollte man nicht glauben, er habe nach der Zeit seine neue Bersart selbst gemißbilliget? Findet sich auch nur ein einziger Hexameter in seinen neuen Gedichten? Und sein Cissides und Paches, — ich würde darauf geschworen haben, daß dieser in Hexametern sehn müßte.

Ich habe es wohl gedacht, daß ich nicht nöthig haben würde, Ihnen dieses letztere Werk bekannt zu machen. Ihre Neugierde ist mir zuvor gekommen. Ich kann nun weiter nichts, als in das Lob, welches Sie ihm ertheilen, mit einstimmen. Es ist wahr, man wird schwerlich ein

Siffibes und Paches, in brep Befangen, von bem Berfaffer tes Frublings, Berlin bep Bof 1759.

anderes Gedicht nennen können, in welchem so viele grosse und schreckliche Scenen in einem so engen Raum zusammengepreßt wären. Es würde einem geschickten Mahler etwas leichtes sehn, es ganz, so wie es ist, in eine Folge von Gemählben zu verwandeln. Der Dichter hat ihm alles vorgezeichnet. Das Titelkupfer ist ein Beweis davon, wo sich Herr Meil mit eben so vieler Kunst, als Genauigkeit, an die Worte zu halten gewußt hat.

Zuletzt setzt er ben Bogen auf die Bruft Dem Flehenden, mit weggewandten Blick.

Und zu welchen vortreflichen Schilberungen könnte im zwehten Gesange, die Löschung des Durstes, und der Tod des Cissides, so wie im dritten, der getrene Knecht unter dem Teppiche seines todten Herrn, Stoff geben!
— Doch derjenigen poetischen Gemählde, die dem Dichter kein Künstler mit Linien und Farben nachbilden wird, sind noch weit mehrere. Als:

Wenn vom Orcan gepeitscht, des Meeres Fluth, Die mit den sinkenden Gewölken sich, Hoch in der sinstern Luft, zu mischen schien, Gleich Berg und Felsen im Erdbeben, fällt, Und wieder steigt und fällt, daß alles heult, Und alles Donner wird, und schnell Neptun Den mächtigen Trident mit starkem Arm Aus Wasserbergen hebt; wie dann der Sturm Berstummt, die Flügel nicht mehr regt, und Meer Und Himmel ruhig wird, daß Phöbus lacht, Und seder Strahl von ihm im Meere blitzt: So zc.

Dber :

Und vom Geschren der Stürmenden erklang Des Himmels Bühne weit, wie sie erklingt Bom tausendstimmigen Sturmwinde, wie Der Wald in Lybien ertönt, wenn Löw Und Tieger, und manch wütend Thier ins Net Der schrehnden Jäger fällt, und heult und brüllt.

Ober:

— Sein Roß war stolz wie er; Es schien die Erde zu verachten, kaum

Berührt es sie mit leichten Filssen, schnob, Und wieherte zu der Trompete Klang, Und forderte zum Kampf heraus, wie er.

Doch warum schreibe ich noch ab, was Sie vielleicht schon auswendig wissen? Kommen Sie; ich will Ihnen eine gröffere Freude machen! Ich besitze, aus der gütigen Mittheilung eines Freundes, zweh noch ungebruckte Stücke dieses Dichters, und diese will ich meinem Briefe behlegen. Das eine ist gleichsam der Pendant zu dem Grabliede auf der 24sten Seite seiner neuen Gedichte; und das andere ist eine Hymne. — Hier würde ihre Begierde nach der Behlage meinen Brief doch endigen, wenn ich ihn auch nicht selbst geendigt hätte.

#### Ochurtslied.

Weh dir, baß du gebohren bift! Das groffe Narrenhaus, bie Belt, Erwartet bich zu beiner Duaal. Nicht Wissenschaft, nicht Tugend ist Ein Bollwerk für ber Bosheit Wuth, Die bich bestürmen wird. Berbienst Beleidiget die Majestät Der Dummheit, und wird dir gewiß, (Im Fall bu birs einmal erwirbst) Ein Rerferwerth Berbrechen feyn. Der Schatten eines Fehlers wirb, Ben hundert deiner Tugenden, Der Lästrung greulichstes Gefchren Dit hinter bir erweden. Wenn, Boll edeln Zorns, du fühn die Stirn Bum Lästrer fehrst, ift alles Rub. Ein Zeigefinger, ber schon finkt, Ein Nickfopf weij't bir kaum, was man Begonnen. Schnell tont hinter bir Des Unfinns Stimme wieberum. -Wenn bu nicht wie ein Sturmwind sprichst. Nicht fäufst, wie ba bie Erbe fäuft, Wo sich bas Meer in Strubeln breht:

Wenn fein Erobeben beinen Leib Bu rütteln scheint, indem du guruft: So mangelts bir an helbenmuth. Und tangest bu ben Bhrynen nicht, Bon weiten, einen Revereng: So mangelte bir an groffer Welt. Wenn du nicht svielst, und viel gewinnst, Bis ber, mit bem bu spielft, erwacht; Wenn Wollust unter Rosen nicht Dich in die geilen Arme schlingt: So fehlt dir Wit! so fehlt dir Wit! -Nichts, nichts als Thorheit wirst bu sehn Und Unglück. Ganze Länder fliehn, Bejagt vom Feuermeer bes Kriegs, Bom bleichen Sunger und ber Best, Des Kriege Gefellen. Und bie Gee Ergiest sich wild; Berberben schwimmt Auf ihren Wogen, und der Tod. Ein unterirrdscher Donner brüllt, Die Erd eröfnet ihren Schlund, Begräbt in Flammen Felb und Wald. Und was im Feld und Walbe wohnt. — Und fast kein tugendhafter Mann Ist ohne Milgsucht, lahmen Fuß, Und ohne Budel ober Staar; Ihn foltert Schwermuth, weil er lebt! — Dieß alles wirst bu sehn und mehr.

Allein du wirst auch die Natur Boll sanster Schönheit sehn. Das Meer, Der Morgenröthe Spiegel, wird Mit rothem Lichte dich erfreun, Und rauschen dir Entzückung zu. Und kühle Wälder werden dich Berbergen, wenn die Sonne brennt, In Nacht. Der Birken hangend Haar Wird dich beschatten. Oft wirst du,

In blühenden Seden eines Thals Boll Ruh einhergehn, athmen Lust, Und feben einen Schmetterling Auf jeber Bluth, in bunter Bracht, Und den Fasan im Rlee, ber bir Denfelben Sals balb roth, balb braun, Bald griln, im Glang ber Sonne, zeigt. Auch Wiesen werben bich erfreun, Mit Regenbögen ausgeschmückt, Und in ber Fluth ein Labyrinth Bon Blumen, und manch bunter Kranz. Aus beffen Mitte Phobus Bilb, Boll Strahlen, blitt, und über bem In holden Düften Zephyr schwärmt. Die Lerche, bie in Augen nicht, Doch immer in ben Ohren ift, Singt aus ben Wolfen Freud herab, Dir in die Bruft. Auch Tugend ift Roch nicht verschwunden aus der Welt. Und Friedrich lebt, ber fie belohnt, Und sie ist selbst ihr reicher Lohn. Mitleiden, Großmuth, Dankbarkeit, Und Menschenlieb und Ebelmuth Wirkt Freud, und Freude nur ift Glud. Fühl Tugenben, so fühlst du Glad! — Und mancher Freund wird bich burch Wits Und Liebe (wie mein \* \* mich) Befeeligen, und feyn bein Troft, Wenn Falfchheit bein Berberben sucht. Laft Reid und niedre Raben schrenn. Und trinke bu ber Sonne Gluth. Gleich einem Abler. Bülle bich In beine Tugend, wenn es stürmt. -Doch öftrer lacht ber Himmel bir; Das Leben ist mehr Luft als Schmerz. Wohl bir, baß du gebohren bist!

#### gnmne.

Groß ist der Herr! die Himmel ohne Zahl Sind seine Wohnungen, Sein Wagen, Sturm und donnernde Gewölf, Und Blitze sein Gespann.

Die Morgenröth' ist nur ein Wiederschein Bom Saume seines Kleids, Und gegen seinen Glanz, ist Demmerung Der Sonne flammend Licht.

Er sieht mit gnädgem Blick zur Erd herab; Sie grünet, blüht und lacht. Er schilt; es fähret Feur von Felsen auf, Und Meer und Himmel klagt.

Lob den gewaltigen, den gnädgen Herrn, Ihr Lichter seiner Burg, Ihr Sonnenheere! Flammt zu seinem Ruhm! Ihr Erden singt sein Lob!

Erhebet ihn ihr Meere! Braust sein Lob! Ihr Flüsse rauschet es! Es neige sich der Cedern hohes Haupt, Und seder Wald für ihn!

Ihr Löwen brüllt zu seiner Ehr im Hahn! Singt ihm, ihr Bögel! singt! Send sein Altar ihr Felsen, die er traf, Eur Dampf seh Wehrauch ihm!

Der Wiederhall lob ihn! Und die Natur Sing ihm ein froh Concert! Und du, der Erden Herr, o Mensch! zerfließ In Harmonien ganz!

Dich hat er, mehr als alles sonst, beglückt. Er gab dir einen Geist, Der durch den Ban des Ganzen dringt und kennt Die Räder der Natur.

Erheb ihn hoch zu beiner Seeligkeit! Er braucht kein Lob zum Glud. Die niedern Neigungen und Laster fliehn, Wenn du zu ihm bich schwingst.

Die Sonne steige nie aus rother Fluth, Und sinke nie barein, Daß du nicht beine Stimm vereinigst mit Der Stimme ber Natur.

Lob ihn im Regen und in dürrer Zeit, Im Sonnenschein und Sturm! Wenns schneht, wenn Frost aus Wasser Brücken baut, Und wenn die Erde grünt.

In Ueberschwemmungen, in Krieg und Pest Trau ihm, und sing ihm Lob! Er sorgt für dich, denn er erschuf zum Glück Das menschliche Geschlecht.

Und o wie liebreich forgt er auch für mich! Statt Golds und Ruhms, giebt er Bermögen mir die Wahrheit einzusehn, Und Freund' und Santenspiel.

Erhalte mir, o Herr! was du verleihst; Diehr brauch ich nicht zum Glück. Durch heilgen Schaur will ich, ohnmächtig sonst, Dich preisen ewiglich!

In sinstern Wäldern will ich mich allein, Mit dir beschäftigen, Und seuszen laut, und nach dem Himmel sehn, Der durch die Zweige blickt.

Und irren ans Gestad des Meers, und dich In jeder Woge sehn, Und hören dich im Sturm, bewundern in Der Au Tapeten dich.

Ich will entzückt auf Felsen klimmen, durch Zerrifine Wolken sehn, Und suchen dich den Tag, bis mich die Nacht In heilge Träume wiegt.

#### XXI. Den 24. May. 1759.

## Gin und vierzigfter Brief.

Der Verfasser der Schilderungen aus dem Reiche der Nastur und der Sittenlehre ist Herr Dusch; eine der fruchtbarsten Federn unster Zeit. Und eben weil es Herr Dusch ist, haben die Verfasser der Bibliothek der schönen Wissenschaften von dem zwehten und dritten Theile verselben nichts zu sagen, für gut befunden. Auf eine einzige Erinnerung wider diesen Scribenten, bekömmt man die Antworten immer zu halben Duzenden zu lesen. Eine jede Critik weis er in eine Streitigkeit zu verwandeln; und wer streitet gern?

Aber nun soll ich wenigstens mit der Sprache gegen Sie heraus.
— Sie setzen mich in Verlegenheit. — Was soll ich Ihnen sagen? Ich habe die Schilderungen nicht gelesen; hier und da darinn zu blättern, das ist alles, was mir meine Zeit erlaubt hat. Zwar, die Schilderungen sind auch kein Buch, das man ganz, das man nach der Ordnung lesen müßte. Man mag in der Mitte, man mag am Ende, man mag anfangen wo man will; man sindet an einem Orte so viel Zusammenhang, wie an dem andern. Und in dem ganzen Buche gerade so viel Zusammenhang, als — im Calender.

Nun wohl; also kann ich Ihnen doch die Anmerkungen mittheilen, die ich ben dem Durchblättern zu machen, Gelegenheit gehabt habe. Wenn Sie damit zufrieden sehn wollen —

Bur Sache! Ich muß mich wundern, daß die Berfasser der Bibliothek wider die Eintheilung des Werks überhaupt nichts erinnert
haben. Herr Dusch will die Natur schildern; seine Schilderungen sollen
eine Art von Berbindung unter sich haben; die Berbindung nach den
Jahrszeiten ist schon gebraucht; Herr Dusch ist ein grosser Liebhaber
des Neuen, des Selbsterfundenen; er wählt also die Berbindung
nach den Monaten. Nach den Monaten! Ein kühner glücklicher Einfall!
Aber kennt denn die Natur, möchte ich ihn fragen, diese Eintheilung in
Monate? Ist ein Monat von dem andern eben so unterschieden, als eine
Jahrszeit von der andern? Welche Bilder, welche Scenen kommen nur
diesem und keinem andern Monate zu? Und wenn eben dieselben Bilder
und Scenen mehr als einem Monate zukommen können, was für einen

zureichenden Grund hat der Scribent, sie uns lieber in diesem, als in einem andern zu zeigen?

Ich table hier eben bas, was Pope bereits an ben Eflogen bes Spenfer getabelt hat. Auch Spenfer hatte einem jeden Monate eine besondere Efloge gewidmet; und was sagt Pope dazu? "Diese ängstliche "Eintheilung seiner Schäfergedichte in Monate, hat ihn gezwungen, die "nehmliche Beschreibung entweder in dren Monaten nach einander, mit "veränderten Worten, zu wiederhohlen, oder, wenn sie das erste mal "schon erschöpft war, gänzlich wegzulassen; woher es denn kömmt, daß "einige von seinen Eflogen, (als zum Erempel die sechste, achte und "zehnte,) sich durch nichts als ihre Titel unterscheiden. Und wie kann "es anders sehn, da das Jahr von der Mannigsaltigkeit nicht ist, daß "es, so wie eine jede Jahrszeit, also auch einen jeden Monat, mit einer "ihm eigenen Beschreibung versorgen könnte?" — Wenn Herr Dusch, wie man sagt, auch der llebersetzer von Popens sämmtlichen Wersten ist, so muß es uns so viel mehr besremden, daß er sich dieser Ansmerkung seines Helben nicht erinnern wollen. Wenn er es gethan

<sup>1</sup> Yet the scrupulous division of his Pastorals into Months, has obliged him either to repeat the same description, in other words, for three months together; or when it was exhausted before, entirely to omit it: whence it comes to pass that some of his Eclogues (as the sixth, eighth and tenth for example) have nothing but their Titles to distinguish them. The reason is evident, because the year has not that variety in it to furnish every month with a particular description, as it may every season.

2 Der Gerausgeber tiefer Briefe nimmt bier Belegenbeit eine fleine Nachricht eingudalten. bert Duich bat fich jum zwepten, britten und viertenmale gegen unfere Gritif feiner Uebersegung tee Pope mit vieler Bitterfeit verantwortet. Bum zweptenmale in bem Altonaer Reichepoftreuter; jum brittenmale in gewiffen neuen Briefen an Freunde unb Freundinnen, und jum viertenmale in ter Borrebe ju bem zwepten Banbe feiner leberfegung felbft. Befonters taben wir uns über feinen Brief in tem Reichepoftreuter nicht genug verwundern fonnen. Nachbem er barinn einige fleine Nachläßigfeiten, bie er begangen bat, bie wir aber niemals ber Rugung murten werth gefchatt baben, felbft angezeigt, fagt er unter antern: "Und nun mochte ich wohl meinen Prabler aufforbern, mir in ben bebben "Studen, ber Berrete nebmlich und ber Abbandlung von ber Schaferpoefie, feinen Borrath "(von Gellern) aufzuweisen. — Wir baben uns zwar nie eines Vorrathes von Fehlern eben in biefen bepben Studen gerübmt. Biber tem obngeachtet fann ich ibm bier melben, baß feine Aufforderungen angenommen worden. Es foll fich ebstens zeigen ob 811. ober Berr Dufch ber Prabler ift. In tiefen Briefen zwar foll es nicht gescheben, weil wir ben Plat ju etwas beffern brauchen fonnen. Dem Bejer unter teffen boch einen fleinen Borfcbmad gu geben, tonnen wir nicht unangemertt laffen, bag felbft in biefer fleinen Stelle, welche eben aus ber Abhandlung über bie Edaferpoefie bes Pope angeführet worben, herr Dufch mehr ale einen gehler begangen bat. 3. G. Die ungeschickt überfest er The scrupulous division burch bie gar zu richtige Eintheilung. Und to repeat the same description for three months together turch fur bien Monate gufammen gu wieberhoblen. Bie linte! Die finnlos! Bat herr Duich in feinem Worterbuche nicht gefunten, bag together eben fo mobil nach einander ale gufammen beiffen fann? (Ginfchaltung bee herausgebere D.)

hätte, so würde es in seinen Schilderungen vielleicht nicht von so vielen Gegenständen, bis zum Eckel, mutatis mutandis heissen: — Noch blüht vie schöne Rose nicht! — Nun blüht die schöne Rose! — Nun hat die schöne Rose geblüht!

Doch welche Bedenklichkeit kann Herr Dusch haben, sich selbst auszuschreiben; er, der andere mit der allerunglaublichsten Frenheit ausschreibet? Ich wenigstens kann seine Schilderungen für nichts anders, als einen beständigen Cento, aus Pope, Thomson, Hervey, Young, Kleist, Haller und zwanzig andern halten. Und glauben Sie ja nicht, daß er diese Männer nur da ausschreibt; wo er sie in den Noten anssührt. Ich kenne leicht keinen Scribenten, der listiger anzuziehen weis. Er bekennt mit der scheinbarsten Offenherzigkeit, nicht selten ganz entsernte Nachahmungen, um die aller plumpsten Entwendungen damit zu maskiren. Ich kann ihn zehnmal aufschlagen, und ich werde siebenmal mehr eine alte Lecture zu wiederholen, als etwas neues zu lesen glauben.

Aber ich will mich ben solchen allgemeinen Erinnerungen nicht länger aufhalten. — Ich komme auf die Theile felbst, von welchen Sie nähere Nachricht haben wollen. Von dem zwehten, welcher die Sommermonate enthält, will ich wenig ober gar nichts fagen. Ich lief ihn gleich ben seiner Neuheit burch, und habe, was ich bamals baben gebachte, wieder vergessen. So viel weis ich nur noch: Ich hatte ihn uneingebunben vor mir liegen, und fahe auf ber letten Seite ber Borrebe, baß Berr Dusch einen Fehler bes Gebachtniffes, ben er in ben ersten bren Monaten begangen hatte, verbesserte; er hatte nehmlich an einem Orte Leba gesetzt, wo Semele stehen follte. Indem ich noch feine Strenge gegen sich felbst, und feine groffe Liebe zur Genauigkeit bewunderte, fclug ich einige Blätter um, und ein weit gröberer Fehler sprang mir auf einmal ins Auge. Lesen Sie boch! "Bewundert sie, die Natur, "(fagt Herr Dusch auf ber 280ten Seite) in ben Geschlechtern ber "Thiere, von dem hunde bis zum Elephanten; in den gefiederten Schaa-"ren von ber Bogelfliege bis zum wiithenben Strauß; in ben Infecten, "bie zu betrachten ein Merian, die neue Welt besuchet zc. — Ein Merian? Es gehört eine Note bazu; und bie wird uns nähere Nachricht geben. "Merian, beist die gelehrte Note, ein befannter Mahler, "reisete, bloß ans ber Begierbe, bie Schönheiten ber Infecten zu betrach-"ten, nach Surinam. — Schade, daß ich den bekannten Mahler nicht

kenne! Eine Maria Sibhlla Merianin kenne ich wohl, die in einer ernsthaftern Absicht, als die blosse Schönheit der Insecten zu betrach= ten, nach Surinam reisete. — Kurz; hier steht Cabmus, wo Se= mele stehen sollte.

Ich komme also zum dritten Theile. Und dieser dritte Theil hat eine merkwürdige Borrede. Herr Dusch hat die Erimerungen, die in der Bibliothek der schönen Wissenschaften, gegen seinen ersten Theil gesmacht worden, gegründet gefunden, und sich entschlossen, ihnen genug zu thun. — Wie schwer nuß ihm diese Verleugnung seiner selbst geworden sehn! Er dauert mich! — Es ist wahr, seine Schreibart ist nun nicht mehr so geschnuckt; seine Prose stolpert nicht mehr so herametrisch einsher; und doch ist sein Buch darum um nichts besser geworden.

Noch immer ist die Tavtologie seine liebste Figur. Ein pathetischer Nichts wird man selten auf den Kanzeln hören, als man ben ihm fast auf allen Seiten findet. 3. E. "Wie widersprechend ift die Thor-"beit, welche fich einmal vorgesett hat, einen Irrthum zu be-"haupten. In was für Wibersprüche versinkt sie nicht! ' Wie schwathaft ist ein Dusch, welcher sich einmal vorgesetzt hat, viel zu schreiben. In was für Geschwätze versinkt er nicht! — Und so gut gerathen ihm seine Tavtologien auch nicht einmal allezeit. Sie werden sehr oft zu Ungereimtheiten, die ganz etwas anders sagen, als er hat sagen wollen. 3. E. Die zärtliche Apostrophe an seine Doris aus dem November: "Uns bende, o Doris, wird der Tod dahin führen, wo unfere "Bäter seit ber Sündfluth schlafen. Wir werben nicht gegen biefes all-"gemeine Gesetz ber Sterblichkeit murren, nicht gittern, unfern Tob zu Aber wollte der Himmel uns einen Wunsch gewähren, so follte "tein Auge ben Berluft bes anbern beweinen! Eine Stunde follte unfer "Leben schlieffen; zugleich follte in einem Seufzer unfer Athem entfliehen. Nun ja boch, ja; wir merken es wohl, daß von dem lieben Paare keines das andere überleben will. Aber fagen dem ohngeachtet die Worte: so follte kein Auge den Berlust des andern beweinen, nicht ganz etwas anders? Ihnen zu Folge wilnschet herr Dusch, daß keines von ihnen einäugig werden möge; nicht aber, daß keines das andere über-Denn nur alsbenn, wenn man bas Ungliick hat einäugig zu werben, beweinet ein Auge ben Berluft bes anbern.

2 Ceite 241.

auch für dieses Unglück bewahre ihn der Himmel! Denn eine einäugige Doris, und ein einäugiger Liebhaber sind frehlich ein trauriger Anblick. Besonders wenn ein witziger Freund auch nicht einmal sagen könnte:

- Puer, lumen quod habes concede puellae!

Sic tu coecus Amor, sic erit illa Venus.

In ähnliche Ungereintheiten fällt Herr Dusch auch oft, wenn er Bilder und Umstände ohne alle Wahl häuft. 3. E. "Der Landmann weis der "Kälte Arbeit entgegen zu setzen, und wider Willen des Winters Schweiß "aus seiner Stirne zu treiben. Unter seinen starken Hieben sinkt die tan"sendjährige Siche, unter der Gewalt seiner abgehärteten Hände zerreißt
"der Pflug die starre Erdscholle, und unter seiner Sichel fallen die
"Alehren der Felder." Vortreslich! Nun wissen wir doch, wenn der Landmann sein Korn hauet. Im Winter, um sich eine erwärmende Bewegung zu machen. — Zwar das hat nun Herr Dusch gewiß nicht sagen wollen, sondern seine Feder, die einmal aufgezogen war, hat es wider seinen Willen hingeschrieben. Denn so viel mag er wohl von der Natur verstehen, daß er ohngesehr weis, in welchen Monat die Erndte fällt. — Mehr aber? — Bas er mehr davon weis, das mag er sicherlich nur halb wissen.

Wollen Sie einen Beweis? — Wie billig! — Herr Dusch will im Ansange seines Octobers eine Beschreibung von der herbstlichen Nachtsgleiche, (Aequinoctium autumnale) geben, und sagt: "Iho wieget die "Baage Tag und Nacht in gleichen Schalen, und der Stand der Sonne "theilet den Erdsreis in Licht und Finsterniß. Die erste Helste dieser Beschreibung ist schön, denn sie ist nach einer Zeile des Birgils gemacht, die Herr Dusch selbst aussihrt.

Libra die somnique pares ubi secerit horas etc. Allein was sagen Sie zu der andern Helfte: und der Stand der Sonne theilet den Erdkreis in Licht und Finsterniß? Der Scribent muß träumen. Geschieht es denn nur bey der Nachtgleiche, daß die Sonne durch ihren Stand den Erdkreis in Licht und Finsterniß theilet? Ich denke es geschiehet immer; die Sonne mag stehen wo sie will. Denn immer ist die eine Helste der Erdkugel von ihr erleuchtet und die andere nicht; und sie theilet sie also immer in Licht und Finsterniß. Das ist unwidersprechlich. Aber nun will ich Ihnen auch zeigen, wie er zu diesem albernen Zusatze gekommen ist. Der gleich darauf folgende Bers ben bem Birgil, den Herr Dusch nicht auführt, heißt:

Et medium luci atque umbris jam dividet orbem.'
Und diese Zeile hat er offenbar durch sein: der Stand der Sonne theilet den Erdfreis in Licht und Finsterniß, übersetzen wollen. Wenn er sie aber doch erst hätte verstehen lernen! Ordis heißt hier gar nicht der Erdfreis; sondern so viel als ordita, die tägliche Lausbahn der Sonne um die Erde. Und wenn diese zur Helste in Licht und Finsterniß getheilet ist; wenn die Sonne eben so lange über unserm Horizonte verzweilet als unter demselben, alsdenn haben wir nothwendig Nachtgleiche. Birgils Beschreibung ist also sehr richtig, da des Herrn Duschs seine sehr abgeschmacht ist. Es entschuldiget ihn nicht, daß ordis sehr oft so viel heißt als mundus, mundi ordis; es heißt eben so oft ein blosser Kreis, und er hätte wissen sollen, welche Bedeutung sich hier schickt. Hier nimmt es der Römer eben so, wie er es an einer andern Stelle nimmt, wo er sagt: 2

Jam rapidus torrens sitientes Sirius Indos Ardebat coelo, et medium sol igneus orbem Hauserat.

Sie hatte die Helfte ihrer Bahn erreicht; es war Mittag. Ich weist zwar, daß auch Ruäus medium ordem durch medium mundum austlegt; allein ich weis auch, daß die prosaische Paraphrasis dieses Jesuiten erbärmlich ist, und daß man den Birgil aus ihr sehr schlecht verstehen lernt. — Und so hätte ich zweherleh auf einmal bewiesen; nehmlich daß Herr Dusch das Lateinische, das er nachahmen wollen, nicht verstanden hat, und daß er höchst verwirrte Begriffe von einem Phänomeno in der Natur haben muß, das seder Anfänger in der Astronomie zu erklären weis.

Aber noch ein ander Benspiel, was für seltsame Vorstellungen sich Herr Dusch von Dingen aus dieser Wissenschaft, und von dem, was durch ihre Grundsätze und Beobachtungen herauszubringen ist, machen muß! — An einem Orte seines Septembers sagt er: "Uebung entwickelt "die verborgnen Kräfte der Seele, wie die Arbeit die Kräfte des Körpers. "Durch sie gestärft mißt einer die Erde, verfolgt den Planeten auf seiner "Bahn, und mißt die Weite von einer Sonne zur andern 12." 3 — Wer heißt es nun dem Herrn Dusch, auf die Rechnung der Astronomen in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Georg. lib. I. v. 209. <sup>2</sup> Georg. lib. IV. v. 425. <sup>3</sup> €elte 64.

einem so pathetischen Tone so greulich zu lügen? Und glaubt er benn, baß sie ihm diese Prahleren banken werden? Nichts macht eine Wissenschaft ben bem Böbel lächerlicher, als wenn ein Stümper Dinge von ihr rühmt, die sie nie zu leisten unternommen bat, und auf keine Weise leisten 3d weiß zwar, daß Hugenius, und noch in unsern Zeiten Brabley, wahrscheinliche ohngefehre Berechnungen von bem Abstande ber Fixsterne von unserer Erbe, und folglich zugleich von ber Sonne, gegeben haben. Aber beißt benn bas, bie Weite von einer Sonne jur andern, bas ift, von einem Firsterne zu bem andern messen? Kann es unterbessen herr Dusch; en, so sage er uns boch, wie weit ift es vom Alcor bis zum Kabelesit? Ober um ihm, wenn er benkt, bie Aufgabe zu erleichtern; wie weit ist es von einer der Plejaden zu der andern? Denn ben nahe muß ich auf den Berbacht kommen, daß er hier nur die scheinbare Weite eines Firsterns von dem andern meint, und biese nicht besser zu messen verlangt, als ber gemeine Mann ben Schweif bes Cometen mißt; nach Spannen. Meint er aber nur die Messung biefer scheinbaren Weite, so möchte ich wissen, mas für eine Stärke bes Geistes bazu gehöre?

Die Fortfetung fünftig.

XXII. Den 31. Map. 1759.

# Fortfegung bes ein und vierzigsten Briefes.

Man hatte in der Bibliothek dem Herrn Dusch unter andern auch gerathen, seine Gemählde öftrer mit Fictionen zu unterbrechen. Und sehen Sie; auch diesen Nath hat der gutherzige Scribent angenommen! Er hat mehrere, er hat grössere eingestreuet; und er versichert, es würde ihm angenehm sehn, wenn sie gefallen könnten.

Lassen Sie mich, Wunders halber, eine ganz flüchtig durchgehen! Ich wähle den Traum dazu, der am Ende des Octobers stehet. Prägen Sie sich es ja wohl ein, daß es ein Traum ist! — Herr Dusch also entschlief und träumte. "Ein unumgrenztes lachendes Thal, in einer kaum "sichtbaren Ferne, mit blauen Gebirgen und Wäldern umgeben, war der Schauplatz, worauf er sich auf einmal im Traum befand. — Bemerken Sie doch sogleich dieses unumgrenzte Thal, in einer kaum sichtbaren Ferne mit Bergen umgrenzt. — Hier also ist er; und wenn wird er

aus diesem unumgrenzten Thale wieder herauskommen? Lassen Sie sich bie Zeit nicht lang werben. Sieben Zeilen weiter "verfolgt er bereits "burch eine Kette von Higeln ben Fußsteig, ber ihn endlich an die schönste "Ebene bringt. — Willtommen! Aber was machte ber Träumer erft in bem unumgrenzten Thale? Warum befand er sich nicht gleich in biefer Ebene? Hätte er ben sauren Weg burch eine Rette von Bügeln nicht sich und dem Leser ersparen können? — Und was entdeckt er in der Ebene? Er entbedt in ber Ferne "ein majestätisches Gebände, bas in Erstaunen "und Ehrfurcht fette. Der Mond erhellte einige Seiten und Mauern "bie sich mir im hellen Lichte entgegen kehrten, andere verbargen sich in "tiefen Finsternissen. Unermegliche Schatten fielen auf die unumgrenzte "Fläche, und mahlten mit schwarzen Finsternissen die Gestalt bes Tempels "in erstaunlicher Gröffe auf bas Feld. Mein Blick übermaß bie Länge "ber Schatten nicht, die auf ber Fläche lagen, und bie Zinnen bes Be-"bändes schienen an die Wolken zu ragen. Das ganze Gebäude ruhte "auf corinthischen Säulen. Alle Theile besselben waren in ber vollkom= "mensten Symmetrie zusammen gefügt; und ihre Berbindung war fo ge= "nan und richtig, daß kein Auge entbeden konnte, wo ber eine Theil "aufhörte, ober ber andere anfing. Kein nöthiges Glied wurde hier ver-"mißt, und feine Zierrath war überflüßig. Eine bewundernswürdige "Einfalt herrschte in bem Gangen, und bie Majestät bes fühnen und "regelmäßigen Gebäudes sette in Erstaunen. — Das nenn ich eine Beschreibung! Ich führe sie beswegen gang an, um Ihnen zu zeigen, welch ein vortreflicher Baumeister Herr Dufch ift. Gin großes unermegliches "Gebäude, bas burch seine Majestät in Erstaunen und Ehrfurcht fett, beffen Zinnen an bie Wolfen ragen, bas feine einzige überflüßige Zierrath hat, in bessen Ganzen eine bewundernswürdige Einfalt herrscht; nach welcher Ordnung würden Sie so ein Gebäude aufführen? Geben Sie wohl Acht, und lernen Gie mas! Herr Dufch führt es nach ber corini= thischen Ordnung auf. "Das ganze Gebäude ruhte auf corinthischen "Säulen. Es ist um ein aufgeschnaptes Kunstwort eine schöne Sache! Und noch eine schönere, um die edle Treustigkeit, ein solches Kunstwort auf gut Glück zu brauchen! -

Aber, bamit ich weiter komme! Ein Genius begegnet dem Träumer, und sagt ihm, daß dieses grosse Gebäude der Tempel der Natur ist. Er erbietet sich ihm zum Führer, und nach verschiedenen

vorläufigen Erinnerungen, treten sie mit einander in einen ungeheuren Borhof bes Tempels, wo sie eine Menge von bejahrten Männern nachsinnenb, ober mit einander in Unterredung begriffen, erblickten. Alle in ber Kleidung der alten Nationen; deren Weltweise und Naturforscher es sind. Run fängt ber Benius fein Collegium an: "Jener Schwarm in ver-"fchiebenen Trachten, beren Stirnen ein hohes Alter mit greifen Saaren "bestreuet hat, sind die Weltweisen barbarischer Bölker. Du siebst, fie "geben in fleinen Saufen zusammen, und unterreden sich zum Theil ganz "leise, zum Theil durch Räthsel. — Ihre Lehre war nicht würdig auf "die Nachwelt zu kommen. — Nur wenig ist bavon mit Gewißheit für "bie Nachwelt übergeblieben. — hier besinnt sich ber machenbe herr Dusch, seinem Genius mit ein Paar Citationen auszuhelfen. in einer Note hinzu: "Man nuß die Nachrichten von biesen (ben Welt-"weisen ber barbarischen Bölfer) aus verschiedenen Schriften, als Bour-"nets Archaeolog. Philos. in der Amsterdammer Ausgabe seiner Theoric "ber Erbe; Reimmanns Ginleitung in bie Geschichte ber Gelehrfamkeit, und andern zusammen suchen. Bortreflich! Man muß sie aus benen aufammen fuchen, die fie aufammen gesucht haben. Und wer ift Bournet? Wenn hat ein Bournet Archaeologias philosophicas geschrieben? Ein Burnet, weis ich wohl; und was braucht herr Dufch ben ehr= lichen Schotten in einen Franzosen zu verwandeln?

"Ein bester Hanse, fährt der Genius fort, ist der, den du dort "in griechischer Kleidung siehst. Und hierauf fängt der erleuchtete Genius an, in dem wahren Tone eines frühzeitigen Adjuncts der philosophischen Facultät, so viel falsches, so viel nur halb wahres, so viel unverdautes Zeug von den verschiedenen griechischen Secten, und einzeln Weltweisen, daher zu plaudern, als man nur immer in dem elendesten Compendio einer Geschichte der Weltweisheit, sinden kann. Er hat ein Argument, mit welchem er sie alle absertiget. Er spricht sein lächerlich! und so gleich erblickt man, anstatt eines ehrwitrdigen Philosophen, einen dummen Jungen. Z. E. wenn er vom Phthagoras spricht: "Eine dunkte "geheimnisvolle Lehre, die lächerlichste unter allen." Der vom Aristoteles: "eben so lächerlich und dunkel nahm Arischteles Materie, Form und Privation zu seinen Grundsguellen an. (Oder an einem andern Orte vom Epicur: "Ich

1 Ceite 179. 2 Seite 180.

"gehe hier nur furz bie Grunde burch, Die biefes lacher-"liche Lehrgebäude zu Boben werfen tonnen." - D mein Berr Genius, diefe ihre Befchuldigung des Lächerlichen, ift fehr lächerlich! Sie sind ein lächerlicher Genius; mit aller Hochachtung von einem Beifte gesprochen! Und fagen sie mir, was wollen sie bem guten herrn Dufch weiß machen, wenn sie unter andern ausrufen: "D Bernunft, "wie blind bist bu oftmale! Was bie ältere Zeit schon längst nicht mehr "glaubte, das sucht die neue wieder hervor, und die offenbarsten Irr-"thümer gewinnen noch einmal Benfall: und ein Spinoza, Cartes "ober Gaffenbi fleiben ben alten Irrthum bes Chryfippus ober bes "Epicurus in eine neuere beffere Tracht. Was sie mit bem Gaffen= bus und Epicur wollen, bas kann ich ohngefehr errathen. alte Irrthum bes Chrysippus? Was ist bas? Was hat Spinoza bem Chrusippus abgeborgt? Was Cartesius? Beube eben baffelbe; ober jeber etwas anders? Wenn sie dem Herrn Dufch wieder im Tranme erscheinen, haben sie boch die Gutigkeit, sich näher zu erklären!

Sie sehen, mein Herr, man kann sich schwerlich einer Turlupinade enthalten, wenn man sieht, daß Leute mit einer Gelehrsamkeit prahlen wollen, in der sie offenbare Fremdlinge sind. — Wie ich schon bemerkt habe, so hilft Herr Dusch seinem Genius manchmal in einer Note nach; aber seinen Noten möchte man wieder in andern Noten nachhelsen. Bon dem Anaxagoras sagt er z. E. er lebte in der LXX Olympias. Sagt man aber von einem Manne so, der in dieser Olympiade erst gebohren worden? Wenigstens lebt der Philosoph, in den ersten vier Jahren seiner Kindhhit noch nicht.

Auch wird der Genius, wenn er nun von den neuern Weltweisen zu reden kömmt, nichts richtiger; so wie ihn Herr Dusch auch nichts genauer ergänzt. Der Genius sagt z. E. von dem grossen Baco: "Er "war es, der die Gesellschaften stiftete, die sich mit vereintem Fleisse um "die Erkenntniß der Natur bemühten, und die Wissenschaften ins Auf"nehmen zu bringen suchten. Eine vortresliche Stiftung, die seinem An"denken Shre macht, und groß genug ist, seinen Namen zu verewigen.
"England hatte die Ehre, diesen Weltweisen gebohren zu haben, und in
"seinem Schooß die erste Gesellschaft wahrer Philosophen zu hegen 2c. 2 —
Wo hat denn der gelehrte Genius gelesen, daß Baco die englische

<sup>1</sup> Seite 274.

Societät der Wissenschaften gestiftet habe? Gestiftet: so sagt er zwehmal. Denn wenn es gleich wahr ist, daß die ersten Stifter derselben den Anlaß dazu aus der Nova Atlantis des Baco genommen, so kann man deswegen doch nicht sagen, daß sie Baco gestiftet habe. — Noch einen gröbern Fehler aber macht Herr Dusch, mit eben diesem Bater der gereinigtern Weltweisheit, wenn er in der Note sagt: ' "Von diesem "Zeitpuncte der Geschichte der Philosophie sagt ein Dichter:

Cartes zerreißt die Fesseln, die mancher schon genagt, Er zweiselt und sucht Gründe, er sindet, und es tagt. Der Weisheit Genius steigt aus des Moders Hügeln, Und schüttelt mit Gewalt den Schulstand von den Flügeln. Ein Baco, Lock und Newton ersetzt, was noch gebricht, Natur, Verstand und Sitten, und alles wurde Licht.

Wohl zu merken, daß der Dichter, der diese sechs Zeilen gereimt hat, wenn ich mich nicht sehr irre, Herr Dusch selbst ist. Wenigstens billiget er sie hier; und zugleich den albern Anachronismus, den sie enthalten. Cartesius hat also eher geschrieben als Baco? Und Baco hat nur ersetzt, was jener noch gebrechen lassen?

D, ich bin es milbe, mehr folche Ammerkungen zu machen. Laffen Sie mich ben Traum verfolgen. — Der Genius kömmt endlich mit bem herr Dusch in ben Tempel felbst. Und nun machen Gie sich fertig in ben feltfamsten Raritätenkasten zu guden! "Zwen mächtige Flügel "eröfneten ben Eingang burch ein langes Gewölbe, bas auf benben Seiten "auf marmornen Säulen ruhte. Zwischen biefen stanben in ihren Fächern "bie Bilbfäulen ber größten Philosophen, die durch ihre Bemilhungen die "wichtigsten Wahrheiten aufgeheitert hatten. Einige in ber Tracht ber "Chalbäer ic." Ift bas nicht luftig? Sier stehen bie Bilbfäulen ber Philosophen, die braussen in bem Borhofe lebendig herum liefen. Und auch sogar die Bilbfäulen berjenigen, beren Lehre nicht werth war, auf bie Nachwelt gebracht zu werben; ber Chalbaer. Zugleich welch ein funstmäßiger Ausbrud: bie Bilbfäulen standen in ihren Fächern! Rifchen heißen auf beutsch Blenden, nicht Fächer. — Aber wir sind noch in bem Eingange des Tempels. Wer wird sich überall aufhalten? — Rum merten Sie auf; wir treten herein. "Gin erstaunliches Gewölbe voll "majestätischer Einfalt! — Taufend Lichter; eine himmelblaue Decke, und

an der Decke alle Augenblicke ein neuer Auftritt; ist geht die Sonne daran auf, und ist unter; ist scheinen die Sterne, ist verlöschen sie; mitten im Tempel ein Altar; gegen die vier Ecken des Altares vier in Marmor gehauene Bilder, welche die vier Jahrszeiten vorstellen; an den Wänden schöne Gemählde von den vornehmsten Gegenständen, die der Mensch auf der Erde zu betrachten sindet; eine corinthische Säule, welche eine schwarze marmorne Tasel hält, worauf die Gesetze der Natur, der Bewegung und der Schwere geschrieben stehen ze.: das sind die innern Decorationen, für welche Herr Dusch unmöglich einen großen Auswand an Wit und Erfindung kann gemacht haben. —

Aber ist bas schon die ganze Natur, die uns ber Dichter hier im Kleinen vorstellen will? D nein! Er zieht baber auch weislich, in feinem Rasten ein neues Fach. "Indem eröfneten zween mächtige Flügel eine "weite Aussicht aus bem Tempel in ein unabsehbares Felb." Merte auf, fagte mein Führer zu mir, und betrachte! — Der natürliche Savoyard: Vous allés voir ce que vous allés voir! Hi! ha! — Bas giebt es benn nun zu betrachten? Da repräsentiren sich: "Entblößte Higel, die "ihr Inneres aufdecken; Erbarten, Mineralien, Steine, Metalle 2c." Und abermals repräsentiret sich: "Die schönste Gegend; ein ebenes Thal "mit unzähligen Kräutern und Blumen aus allen himmelsgegenden ge-"schmilcht." Und abermals repräsentiret sich: "eine unzählbare Menge von "Stauben." Und abermal repräsentiren fich: "theils Pflanzen, theils "lebendige Geschöpfe." Und abermals repräsentiren sich — D verzweifelt! Ich wollte meinen herren, noch bas ganze Thierreich repräsentiren; aber sie sehen bas Licht geht mir in bem Kasten aus. "Die Betrachtung bes "Thierreichs soll baher ihnen felbst überlassen senn!

Richt ein Haar besser läßt Herr Dusch seinen Genins in allem Ernste abbrechen, weil, "eine Priesterin, in weissen Atlas gekleidet an den "Altar tritt, und neuen Weihrauch in die hellere Flamme gießt." — Der Guckfasten wird nun zu einem Marionettenspiele. — Es kömmt noch eine Gestalt dazu; "schön, aber menschlicher gebildet, mit einem denkenden Ange." Und noch eine dritte: "ein bejahrter Greis geht ihr zur Rechten, "der in dieser Hand ein Schrohr, in der andern das Blehmaaß trägt." Und eine vierte: "zu ihrer Linken trägt ein blühender Genins, ein voll"geschriebenes Buch." Diese drehe warssen sich vor die Stusen des Altars auf ihr Antlitz, indem die Priesterin mit zum Himmel gesaltenen Händen

nieberkniete. — Hier endlich, thut der Träumer seine erste Frage an den Genius; denn noch hat der Genius beständig allein gesprochen, und der Träumer hat, wie es sich in einem eckeln Collegio für bende schickt, vermuthlich unterdessen — geschlasen. "Wer sind diese, die hier anbethen? — "Jene blühende Gestalt, sagt der Genius, ist die Bernunft, die von "der Ersahrung zur Rechten gesührt wird. Ein Genius hält ihr be"ständig das Buch der Natur vor, und bende sühren sie zu dem Altare,
"wo die natsirliche Religion dem Bater der Wesen opfert. Kaum hatte
"er ausgeredet, als ein Lobgesaug von tausend verschiedenen Stimmen
"erklang. — Und siehe, dieser Lobgesaug ist nach dem Englischen des
Thomson. Denn sie wissen wohl, daß wir im Traume nichts neues
ersinden, sondern uns nur mit oft ungeheuern Zusammensetzungen und
Trennungen alter Ideen behelsen. Herr Dusch ist solglich ans Gründen der Psychologie zu entschuldigen, daß er keine neue Hynne singen
läst. —

Nachdem der Lobgesang zu Ende ist, erfolget eine Stille, und über diese Stille erwacht der Träumer! Sehr wohl! Ein ähnliches Erwachen haben wir an des Schmids Hunde in der Fabel, der unter dem Getöse der Hämmer sehr ruhig schlief, und nicht eher erwachte, als die Hämmer ruhten, und ihn die erfolgte Stille zum Essen rief.

Der Beschluß fünftig.

### XXIV. Den 14. Junius. 1759.

## Befchluß bes 41ften Briefes.

Und nun sagen Sie mir, kann man sich eine elendere Fiction gebenken, als diesen Traum des Herrn Dusch? — Aber vielleicht arg-wohnen Sie, daß er nur in meinem Auszuge so elend geworden sep. — Wie könnten Sie zwar das argwehnen, und welchen Bewegungsgrund könnte ich haben, Ihnen etwas elender einzubilden, als es in der That ist?

Dem ohngeachtet, sehen Sie hier noch eine andere Erdichtung dieses Dichters! Ich will mich die Mühe nicht tauern lassen, sie Ihnen in ihrem ganzen Umfange abzuschreiben. Und wenn diese nicht eben so elend ist, als der Traum, so will ich es Ihnen erlauben, mich dort für einen Berfälscher zu halten.

Herr Dusch will uns in seinem September ' die Lehre, baß wir das oft nütlich befinden, was wir anfänglich schädlich nannten, durch ein Beuspiel einprägen. Lesen Sie!

"Der Sturmwind gerriß bem Alcest seine Biltte am Stranbe ber "See. In was für Berwilnschungen und Klagen brach er wider den "Himmel aus, ber ihn gefandt hatte! Welch ein elendes Leben, rief er "zu ben Felsen, ist bas meinige! Kaum kann ich mir mit ben Arbeiten "meiner Sande das Brodt erwerben, das meine Nothdurft forbert! Un-"fruchtbar fließt mein Schweiß. Mit ber Sonne ftebe ich auf, und bie "Mitternacht bringt mir erst die Stunde des Schlafes. Aus der Tiefe "des unsichern Meeres muß ich meine Nahrung ziehen, oft mit Gefahr "des Lebens mit dem Ruder die ungetreuen Wellen schlagen, und von "ben Ufern bes Todes ein schlechtes Opfer für meinen Tisch hohlen. Und "bennoch, o himmel, fenbest bu Sturme, bie meine arme Butte nieber-"reiffen? Soll ich benn ben Ungewittern und Regen, foll ich allen Be-"leibigungen bes ungütigen Himmels ausgesetzt, auch nicht in ber Nacht "die Ruhe haben, die alle Wefen wieder vergnügt? Der Bogel schläft "unter bem grünen Dache ber Blätter. Der Sturm wiegt ihn in ben "Schlaf, ber meine Wohnung zu Boben reißt. Das Wild ruhet sicher "in Söhlen und in warmen Gebüfchen, und ber Wind findet im Schooffe "ber Erbe eine sichere Ruhestädte: nur ich bin allen Plagen ausgesett, "und um mich zu quälen, gießt ber himmel alle Ungewitter aus.

"Mit diesen Klagen und Thränen in den Augen, warf er sich voll "Unmuth, und müde seines Lebens, Alcest, auf einen moosigten Felsen "nieder. Die Nacht umschattete ihn; ein sester Schlaf nahm ihn in die "Arme, und der völlig augebrochene Tag ösuete erst seine schweren Augen"lieder. Traurig stand er von seinem harten Lager auf, und wandte "seine Augen auf das Meer. Dann suchte er seine Hitte. Die Hitte "lag in einem Hausen zusammen, und sein Kahn stand zerschlagen auf "dem trochnen Sande. Jezt brach ein neuer Strom von Thränen aus "seinen Augen, und neue Klagen stürzten von seinen Lippen. Berzweiselnd "stieg er die Klippe hinunter, und wanderte zu seinem Nachen. Aber der "Nachen ward zertrümmert, und seine Hütte darneben ein Steinhausen.
"Bon wüthender Berzweislung getrieben eilte er ans Meer, entschlossen "sein Leben zu endigen, und in demjenigen Elemente den Tod zu suchen,

<sup>1</sup> Ceite 93.

"vas ihn bes einzigen Mittels ber Erhaltung beraubt hatte. Nimm auch "mein Leben, rief er, nimm bieses elende Leben, Schickfaal, das ich nicht "mehr erhalten kann! Jeso will er sich in die Wellen stürzen; aber in"dem er mit einem Blicke das Ufer übersah, siel ihm ein Schiff ins Ge"sicht, das auf dem Sande auf die Seite gelehnt lag. Die Masten waren
"zerbrochen, die Segel zerrissen, und der Kiel stack in einer Sandbank.
"Jeho vergaß er seinen Entschluß zu sterben, und Neubegierde und Hos"nung bestügelten seine Füsse. Was für Schätze sand er auf diesem un"glücklichen Schiffe, das eben der Sturm, der seinen Kahn und seine
"Hitte zerschlagen, an diesen Strand getrieben hatte! Wie vergaß er zu
"seufzen, und nennte das Ungewitter ein Mittel seines Glück, und den
"Himmel glitig und weise, der ihm den Sturm gesandt hatte. Tausend"sach war ihm sein Berlust erset, und eben der Sturm den er ver"wünschte, bereicherte ihn.

Welch ein abscheuliches Benspiel! Abschenlich in allen möglichen Betrachtungen. — Der Held ist ein elender Fischer; und boch spricht dieser elende Fischer, natürlich wie der Boet Dusch. Er schlägt die ungetreuen Wellen; er hohlt von den Ufern des Todes ein schlechtes Opfer. eine Sprache für einen elenden Fischer! Und was muß biefer Fischer fonst für ein Narr seyn! Der Sturmwind hat seine Hütte zerrissen; er klagt, er murret; er ift seines Lebens milbe. Aber boch, benkt er, ebe ich mich erfäuffe, kann ich ja wohl noch eine Nacht gut schlafen; er wirft fich auf einen moofigten Felfen nieber, und ein fester Schlaf nimmt ihn in die Arme. Gewiß diefer feste Schlaf eines Unglitcklichen in der Berzweiflung, ist ein Meisterzug bes herrn Dufch! Cato schlief kurz zuvor, ebe er sich umbringen wollte, eben so fest; aber nicht eben so lange. Der Fischer ist ein doppelter Cato; ber völlig angebrochene Tag öfnet erst feine schweren Augenlieder! Anstatt aber, daß er seinen Rausch ber Berzweiflung follte ausgeschlafen haben, wird er noch einmal fo wütend als er gestern war. Ben ihm hieß es nicht: la nuit porte avis. Er ist fest entschlossen sein Leben zu enden. — Und nun geben Sie Acht; ber Fischer bes herrn Dusch ist nicht bloß ein Rarr, ber es erst beschlafen muß, ob er sich erfäufen soll, ober nicht: er ist bas größte menschliche Ungeheuer, das je gewesen ober erdichtet worden. Er kommt an ben Strand und entbedt ein verunglücktes Schiff; er entbedt, daß vielleicht hundert andere durch ben Sturm hundertmal mehr verloren haben, als er felbst.

Was hätte diese Entdeckung ben ihm wirken mitssen, wenn ihm Schöpfer Dusch nur einen Funken Menschheit gegeben hätte? Hätte sie seine Verzweislung nicht noch höher treiben müssen? Welch ein Herz muß das sehn, von dem es in einem solchen Falle heissen kann: "er vergaß seinen "Entschluß zu sterben, und Neubegierde und Hosnung besliegelten seine Füsse. Herr Dusch fragt an einem andern Orte: '"Um mich zu trösten, wenn "meine Wunde blutet, soll ich einen andern an der seinigen mit dem Tode "ringen sehen? Es sind tausend Schmerzen noch heftiger, als der meinige, "ein so schrecklicher Gedanke, der in Verzweislung stürzen muß, sollte mich "ermuntern können? — Doch diese bessern Gesinnungen im November, konnte Herr Dusch freylich im September noch nicht haben.

Aber lassen Sie mich bieses Benspiel noch auf einer andern Seite ansehen. Es ist wahr, es enthält gewissermaaßen den allgemeinen trostreichen Sat: Daß wir das oft nützlich befinden, was wir aufänglich schädlich nannten. Aber enthält es nicht auch zugleich einen andern, der nichts weniger als trostreich ist? Diesen nehmlich: daß das Unglück vieler, oft das Glück eines einzigen wird. Es ist wahr; wäre der Sturm, der die Hütte des Fischers niederriß, nicht gewesen, so hätte itt auch kein reiches Schiff an den Strand können geworsen werden, durch dessen Plünderung der Fischer seinem Schaden so wohl benkam. Aber muß denn deswegen ein reiches Schiff scheitern, um einen Fischer den Berlust seiner elenden Hütte vergessen zu machen? Kann sich der Unzufriedene, der dieses Benspiel lieset, nicht eben so wohl an die Stelle derjenigen setzen, die an dem verunglückten Schiffe Theil haben, als an die Stelle des

Und nun lassen Sie mich meinen Brief einmal schliessen. Der Mann hat mich angesteckt, von dem die Rede ist. Auch Herr Dusch weis niemals das Ende zu sinden, er mag schreiben wovon er will. Er fängt lieber zehnmal wieder von vorne au, als daß er da aushören sollte, wo seine Gedanken aushören. — Kann ich aber meinen Brief schliessen, ohne vorher seperlich zu protestiren, daß ich darum nicht ganz und gar nichts von Herr Dusch en halte? Er konnte wirklich ein guter Schriftsteller geworden sehn, wenn er sich in die ihm zukommende Sphäre hätte einsschließen wollen. Und diese haben ihm die Versasser der Bibliothek einschließen wollen. Und diese haben ihm die Versasser der Bibliothek beit deutlich genug angewiesen. Herr Dusch hat nicht Witz und Erfindungskrast

<sup>1</sup> Geite 221.

genug, ein Dichter zu sehn; und ein Philosoph zu sehn, nicht genug Scharssun und Gründlichkeit. Er hat aber von behden etwas, und ohnsgesehr gleich so viel, als dazu gehört ein erträgliches moralisches Lehrsgedicht zu machen. Dieses mache er; und lasse sich ja weder von seinen Freunden noch von seiner Sitelkeit versühren, Werke de longue halaine zu unternehmen, welche Aulage, Erdichtungen und Dekonomie erfordern!

Keine Stelle in den ganzen Schilderungen, die mir wenigstens in die Augen gefallen ist, hat mir mehr gefallen, als die Ausschweiffung über die Gewalt der Mode, im October. Ich habe so viel schlechte Brocken str Sie daraus abgeschrieben, daß Sie mich für neidisch halten könnten, wenn ich Ihnen nicht auch noch einige gute mittheilte. Wie gesagt; hier und da eine sittliche Betrachtung, ein Charakter, ein sathrischer Zug gelingt dem Herrn Dusch; und das ist es auch alles, was er zu der ihm angerathenen Dichtungsart nöthig hat.

"Siehe, alles in der Stadt unterwirft sich dieser veränderlichen "dummen Göttin. Was wir am häusigsten sehen, dünkt uns am anstän= "digsten: und der Irrthum dienet uns statt der Wahrheit, wenn er gemein "geworden ist.

"Frage den halbsehenden Bisto, warum er sich so sehr in Bilder "verliedt hat, die er doch durch die Brille betrachten müste, wenn er "wissen wollte, was sie vorstellen. Er wird dir sagen, der Geschmack "habe ihn versührt; aber vielleicht sagt er zugleich einem Vertrauten leise "ins Ohr: es ist Mode, Geschmack zu haben. Denn er starrt, mit einer "gleichen Bewundrung, ein elendes Geschmiere und das Meisterstücke eines "von Dyt an. Was machte, daß sein Landgut in andere Hände siel? "Ach! grausamer Loraine, sünf beiner verblichenen Landschaften. —

"Dort tanzt der zarte Eurio. Alles bewegt sich, alles lächelt an "ihm. Seht doch seinen Federhut, seinen vergoldeten Rock, seinen kost"baren Ring, seine weisse Hand, und seine reiche Weste an! Mit ihm
"schwatzet die Schöne von Büchern, vom Schauplatze, oder vom Gran"dison. Diesem mit sich selbst vergnügten Anbeter aller Schönen, er"laubet sie, an ihrem werthen Nachttische zu sitzen. — Es ist leichter,
"ruft der Weichling, ein siegendes Heer anzusühren, oder ein sinkendes
"Land zu erhalten, als der schönen Flavia Haare zu kräuseln, oder einen
"Tanz anzusühren, oder neue französische Moden nachzuahmen. —

<sup>1</sup> Geite 159.

"Mobe erhält meistens die Stadt geschäftig. Ob es Zeit sep, zum "Tanze oder zum Tempel zu gehen; Zeit zu spielen, oder zu beten; zu "glauben oder sich zu kleiden; zu lachen oder zu trauern; alles bestimmt "die Mode, die über alle Geschäfte und Stunden des Tages gebietet. "Noch in der letzten Stunde ihres Lebens befannte Cephise die Herr-"schaft, die die Mode in ihrem Leben über ihr Herz gewonnen hatte. "Mitten in ihrem Gebete, als ihre traurigen Freunde mit gefalteten "Händen um ihr Bette standen, rief sie ihre Bediente zu sich: "In Atlas sollst du mich kleiden, und dann soll meine Leiche sechs Tage lang zur Schau stehen; sechs Tage gebietet die Mode.

"Eine Räthin, und keine Carosse, und keine Bediente? Kinder "würden über mich lachen, wenn sie sähen, daß ich meine Füsse zum "gehen brauchen könnte! Wir dürsen nicht so stark sehn! sagte die junge "Narcisse zu ihrem Gemahl. — Aber wie? versetzte er, bedenken sie "doch! Eine Carosse und Bediente! Ich müßte- als ein Betrüger zu "Grunde gehen. — Und wollten sie sich noch bedenken, wenn es die Mode "so will? —

### XXV. Den 21. Junius. 1759.

## Dren und vierzigster Brief.

Der alte Logau ist erschienen; und ich eile, Ihnen mein Bersprechen zu halten. 'Er ist in aller ber Sauberkeit und Pracht erschienen, die ein klaßischer Schriftsteller verdienet. Die Herausgeber sind die Herren Ramler und Lessing.

"Friedrich von Logau, sagen sie in ihrer Borrede, ist mit al-"lem Rechte 2c. [f. Band V. S. 117] sich näher nach ihm zu erkundigen.

Sind Sie begierig, diesen Meister und diesen John näher zu tennen? Meister gab 1726 ein elendes Büchelchen heraus, unter dem Titel: Unweisung und Exempel, mehrentheils lustiger und annehmlicher Epigrammatum, aus vielen Autoribus zusammengelesen. Und John schrieb einen Parnassum Silesiacum, sive Recensiones Poetarum Silesiacorum, quotquot vel in patria vel in

<sup>&#</sup>x27; S. ben 36ften Brief.

<sup>2</sup> Friedrichs von Logau Sinngerichte; zwölf Bucher. Mit Anmerkungen über bie Sprache tes Dichters herausgegeben von G. W. Ramler, und G. E. Leffing. Leipzig, 1759. in ber Weibmannischen Buchtanblung. Gin Alphabet, 12 Bogen.

alia etiam lingua Musis litarunt, wovon die erste Centurie 1728 herausgekommen. Behde gebenken zwar unsers Dichters, fertigen ihn aber ungemein kalt ab; und es ist wahr, die Benspiele, die sie aus ihm anführen, sind sehr deutliche Beweise von ihrem elenden Geschmacke. John führt zum Erempel folgendes an:

### Miftjunker.

Fin zartes Mutterkind, das nie vom Haus entnommen, Ist einem Ochsen gleich, der nie vom Stall gekommen. Und gleichwohl sagt er: quæ quidem Epigrammata leporibus suis et salibus non destituuntur.

"Wir könnten, fahren die Herren Herausgeber fort, eine lange Reihe "von Aunstrichtern, von Lehrern der Poesse, von Sammlern der gelehrten "Geschichte ansühren, die alle seiner entweder gar nicht, oder mit merk-"lichen Fehlern gedenken. Allein zc. —

In dieser Reihe-würde ohne Zweisel auch Herr Professor Gottsichen Platz sinden. Dieser Mann, der sich mit seiner Kenntnissunfrer alten Dichter so breit macht, nennt ihn in dem Register zu seiner Dichtkunst Salomon Logau; eine seltsame Bermischung seines wahren und angenommenen Namens. Er hat auch nie ein Muster aus ihm angestührt, welches er doch aus Opitzen, Flemmingen, Dachen, Tscherningen und andern gethan hat. Desgleichen würde das Jöchersche allgemeine Gelehrtenlexikon hier eine Berbesserung erhalten können. Es sagt nehmlich von unserm Logau: "Er hat den Ruhm und Bennamen "des Schlesischen Peireseins erhalten, und Christ. Gruphii, seines "vertrauten Freundes, Entwurf der Ritterorden, wider dessen Willen, "drucken lassen. Allein dieses ist nicht von ihm, sondern von seinem "Sohne, dem Frenherrn Balthaser Friedrich von Logau zu verstehen.

Doch die Herausgeber haben folche Aleinigkeiten ihrer Mühe nicht werth geachtet. "Und wozu, sagen sie, sollten uns diese Beweise dienen, "daß Logau unbekannt gewesen ist? Ein jeder Leser, der ihn nicht kennt, "glaubt uns dieses auch ohne Beweis. — Sie bringen demohngeachtet, im Borbengehen, noch zwen Beweise an, die ihr Vorgeben ausser allem Zweisel setzen. Der erste ist dieser: Logau war ein Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft, in die er 1648 unter dem Namen des Verkleinerns den aufgenommen ward; gleichwohl aber rechnet ihn der Sprossen de, in seiner Beschreibung dieser Gesellschaft, unter diesenigen Glieder nicht,

5000

bie sich burch Schriften gezeigt haben. Der zwente Beweis ift von S. v. G. auferwedten Gebichten hergenommen. Schon nehmlich im Jahr 1702 befam ein Ungenannter ben Ginfall, einen Auszug aus ben Sinngedichten unsers Logan zu machen; und wenn er berechtiget war, diesen Auszug auferweckte Gebichte zu nennen, so ist es ja wohl unleugbar, daß sie vorher schon begraben gewesen sind. "Unter-"bessen, fagen bie Berausgeber, ift biefer Ungenannte vielleicht Schuld, "baß Logau noch tiefer in die Bergessenheit gerieth, und nunmehr mit "Recht zu einer neuen Begrabung verdammt werden konnte. Es ist unglaublich, welche Frenheit er sich mit seinem Autor genommen hat; unter hundert Sinngedichten ift nicht eines unverstilmmelt geblieben; und boch sieht man meistentheils auch nicht die geringste Urfache, warum er uns seine vermeinten Berbesserungen aufbringen wollen. Ich will einige Exempel bavon anfithren; benn ich weiß, ihre Neugierbe ist gröffer, als ber Edel fenn tann, ben sie Ihnen verursachen werden. Die vier Birtinnen, ift eines von ben feinsten Sinngedichten bes Logau; wenn man ihm einige gezwungene Ausbrücke nehmen könnte, so würde es ein kleines Meisterstück senn. Es lautet so: [f. Band V, S. 214.] Aber welch ein plumpes, widerwärtiges Ding hat der Ungenannte daraus gemacht!

Chloris, Doris, Iris, Ciris liebten Einen in die Wette; Chloris krönte ihn mit Blumen; Doris gab ihm Honig ein; Iris grüßte ihn mit lachen; Ciris wollt die Klügste senn, Sie behielt den Schäfer Thyrsis, denn sie führte ihn aufs Bette. Solche Nichtswürdigkeiten kritisiren sich selbst. Ich darf die sibrigen also bloß nur untereinander setzen.

Pogau. [s. Band V, S. 174.]
Der Ungenannte.
Ohne Nutz wird die bewacht,
Die auf Geilheit ist bedacht,
Tenn der kleinste Buhlerstich,
Ist für sie ein Dieterich.
Logau. [s. Band V, S. 270.]
Der Ungenannte.

Die Schafe fressen selbst, ist der Thraunen List. Denn so vernimmt man nicht, daß sie der Wolf auffrißt. Logan. [f. Band V, S. 176.]
Der Ungenannte.

Wenn man den Feind aufs Haupt geschlagen, So hat der Fuß ihn weggetragen: Man schlag ihn lieber vor die Scheiben, So muß er sein beliegen bleiben.

Und so sind die Verbesserungen des Ungenannten alle. Daß er daben gleich die allervortrefflichsten Stücke seines Dichters ganz übersehen und gar nicht gerettet hat, ist ein Fehler, den man so einem Stümper kaum aufmutzen darf. Er hat seine Sammlung dafür mit Stücken von andern Verfassern bereichert, die überhaupt davon zu reden höchst elend sind; und selbst diesenigen, die er von Canitzen und Bessern eingerücket hat, sind kaum mittelmäßig. Ein einziges habe ich darinn entdeckt, welches so vortrefslich ist, daß ich es unmöglich länger darinn kann vergraben sehn lassen. Es hat einen H. M. zum Verfasser; und wer mag wohl dieser M. sehn? Ein Menantes ist es gewiß nicht.

Belife und Chrnfis.

Belise starb und sprach im Scheiden: Nun Thyrsis, nun verlaß ich dich! Ich stürbe willig und mit Freuden, Liebt eine dich so sehr als ich. Ach, sprach er, mag dich das betrüben? Belise, nur dein Tod ist schwer! Raust du mich selbst nicht länger lieben, Bedarf ich keiner Liebe mehr.

Welchem von unsern neuesten zärtlichen Dichtern würde dieses kleine Lied nicht Ehre machen? — O wahrhaftig, das schlechte Buch ist rar, in welches sich gar nichts gutes, auch nicht von ohngesehr eingeschlichen hätte! —

Doch wieder auf den Logau zu kommen. Bon seinen Lebensumständen haben die Herren Herausgeber nur wenig entdecken können. Er war im Jahr 1604. gebohren; er bekleidete die Stelle eines Canzlepraths ben dem Herzoge zu Liegnitz und Brieg, Ludewig dem vierten, und starb 1655. Sie erwähnen unter seinen Borfahren des George von Logau auf Schlaupitz, eines der besten lateinischen Dichters in der ersten Helste des sechzehnten Jahrhunderts. Auch unter seinen Nachkommen

hätten sie einen Dichter, und zwar einen beutschen Dichter, sinden können; nehmlich den Herrn Heinrich Wilhelm von Logau und Altendorf, welcher 1737 ein Poetisches Bergnügen herausgab. Sie werden ihn auch ohne Zweisel gekannt, aber es nicht für anständig gehalten has ben, neben einem so grossen Ahnen, poetischen Andeukens, einen Enkel zu nennen, der weiter nichts als ein Reimer ist.

Logau hatte Anfangs nur eine Sammlung von zwen hundert Sinngebichten herausgegeben, die, wie er selbst fagt, wohl aufgenommen worben. Die herausgeber vermuthen nicht unwahrscheinlich, daß biefes im Jahr 1638 muffe geschehen sehn. Sechzehn Jahr endlich barauf, trat bie vollständige Sammlung ans Licht, welche sie ben ihrer Ausgabe zum Grunde gelegt haben. - Und nun feben Gie; ihre Bermuthung ift ein-Sie haben sie nicht von Wort zu Wort abbrucken lassen; benn bret taufend fünfhundert und drey und funfzig Sinngebichte können unmöglich alle gut, alle aufbehalten zu werden würdig fenn. Gie haben ihren Dichter auf sein Drittheil herabgesetzt, und hören Sie boch, mas sie baben anmerken! "bas ist unter allen Nationen, sagen sie, immer ein "fehr vortrefflicher Dichter, von bessen Gebichten ein Drittheil gut ift." — Der Ausspruch ist strenge; aber ich glaube boch, er ist mahr. Das aus= gesuchte Drittheil haben sie alsbenn in zwölf Bücher vertheilet, Die burch ein Paar bazu bequeme Sinngebichte zum Anfange und zum Schluffe, in ein scheinbares Ganze verbunden werden. Der Anfang bes ersten z. E. ist folgenber. [f. Band V, S. 125.]

Und ber Schluß bes zehnten: [f. G. 279.]

Nach dem Inhalte oder dem Tone der Sinngedichte, haben sie sich beh ihrer Abtheilung zwar nicht gerichtet; doch scheint es mir, als ob sie es beh dem einzigen sechsten Buche hätten thun wollen. In diesem nehmlich hat fast jedes Stück, eine gewisse Feinheit, Naivität, Zärtlichkeit, ja nicht selten Schalkhaftigkeit; und Logau erscheint da ganz als unser deutscher Catull; wenn er nicht oft noch etwas besseres ist. Urtheilen Sie selbst.

Ursprung der Bienen. [f. Banb V, G. 208.]

Welch eine glückliche Fiction! Mit wie viel kleinen Bildern ausgezieret! In welch einer ungekünstelten, anständig tändelnden Sprache vorgetragen! Und auf welche ernsthafte Wahrheit angewandt! Hier sind noch einige aus diesem Buche.

# Rückunft vom Freunde, Ankunft zur Freundin. [f. S. 203.] Auf die Pulchra. [S. 204.]

An einen Brautigam. [S. 205.]

Ich will Ihnen unterbessen nicht einbilden, daß alle bepbehaltene Stille von gleichem Werthe sind. Die Herren Herausgeber erkennen es selbst; "aber genug, sagen sie, daß in dem unbeträchtlichsten noch stets "etwas zu sinden sehn wird, warum es unsere Wahl werth gewesen. "Ist es nicht allezeit Witz, so ist es doch allezeit ein guter und grosser "Sinn, ein poetisches Bild, ein starker Ausdruck, eine naive Wendung "und dergleichen." — Und das nuß man ihnen zugestehen! Der gute und grosse Sinn besonders, macht eine Menge von Logaus Sinngedichten, zu so vielen güldenen Sprüchen, die von allen Menschen ins Gedächtniß gefaßt zu werden verdienen.

Einfältiges Gebet. [f. Band V, S. 291.]

Kurz, es ist nichts weniger, als eine Uebertreibung, wenn die Herausgeber sagen: "Es ist unwidersprechlich, daß wir in unserm Logau "allein, einen Martial, einen Catull, und Dionysius Cato be-"sitzen.

#### XXVI. Den 29. Junius. 1759.

## Bier und vierzigster Brief.

Es war der blosse Logau, von welchem ich mich mit Ihnen in meinem vorigen Briefe unterhielt; und ich habe davon noch nichts erwähnt, wie sehr sich, auch ausser der guten Wahl, die Herren Herausgeber um ihn, und zugleich um alle Liebhaber der beutschen Sprache, verdient gemacht haben.

Sie sind nehmlich mit ihrem Dichter wie mit einem wirklichen alten klaßischen Schriftsteller umgegangen, und haben sich die Milhe nicht verstriessen lassen, die kritischen Ernthräi besselben zu werden. Ihren Anmerkungen über seine Sprache haben sie die Gestalt eines Wörterbuchs gegeben, und sie merken mit Grunde an, "daß ähnliche Wörterbücher "über alle unsere guten Schriftsteller der erste nähere Schritt zu einem "allgemeinen Wörterbuche unserer Sprache sehn würden.

"Die Sprache bes Logau, sagen sie, ist, überhaupt zu reden, zc. [s. Band V, S. 337.]

Bon der Sprachenmengeren, die zu seinen Zeiten schon stark eingerissen war, zeigen sie, daß er wöllig fren gewesen ist. Was er mit einem deutschen Worte ausdrücken konnte, das drückte er mit keinem lateinischen oder französischen aus; und er hat verschiedene aus andern Sprachen entlehnte Kunstwörter nicht unglücklich übersetzt. Z. E. Accentus durch Behlaut: Inventarium, durch Fundregister; Prosil, durch Durchschnitt, und zwar nicht nur von Gebäuden, sondern auch von einem Gesichte, welches der Maler bloß von der Seite genommen hat; Anatocismus durch Wiederzins zc. Doch war er hierinn kein übertriebener Purist; sondern er spottet vielmehr über die zuweitgehenden Neuerungen des Zesen, der damals zu gottschedistren aussing.

Es unterscheidet sich aber seine Sprache von derjenigen, welcher sich ist unsere besten Schriftsteller bedienen, vornehmlich in zwey Stücken; in gewissen Wörtern und Fügungen nehmlich, die wir, es sey nun mit Recht oder mit Unrecht, haben veralten lassen, und in verschiedenen Eigenthümslichkeiten, die er aus der besondern Mundart seiner Provinz behbehalten hat. Von jenen sagen die Herren Herausgeber: "Wir haben alle sorg-"fältig gesammlet, 2c. [s. Band V, S. 338.] — Und über die Provinzialsprache ihres Dichters erklären sie sich folgender maassen: "Die Schlessische Mundart 2c. [s. S. 339.]

Auf diese beyden Stücke haben sie also in ihrem Wörterbuche ihr vornehmstes Augenmerk gerichtet, von welchem ich Ihnen unmöglich anders einen nähern Begriff machen kann, als wenn ich einige Artikel daraus entlehne, und Sie von diesen auf die übrigen schliessen lasse. Berschiedene allgemeine Anmerkungen, die in dem Wörterbuche selbst keine fügliche Stelle sinden können, machen den Anfang. Z. E. Logau braucht sehr häusig das Behwort in dem ungewissen Geschlechte als ein Hauptwort. Er sagt:

Seither ift unfer Frey in Dienstbarkeit verkehret.

- - Gin foldes Rlug,

Dafür ein keuscher Sinn Entsetz und Grauen trug.

Ben welchem freyes Wahr, der Freundschaft Seele wohnt. Für Freyheit, Klugheit, Wahrheit. Die Vortheile, welche dieser Gebrauch besonders einem Dichter verschaffen kann, sind so groß, daß eine bescheidene Nachahmung wohl schwerlich zu mißbilligen wäre. Ich

fage aber mit Fleiß, eine bescheidene Nachahmung; denn ich fürchte mich schon im voraus vor den kleinen Affen, die dergleichen substantiva dener Berschwendung brauchen dürsten, daß wir die wahren Substantiva davon ganz und gar nicht zu haben scheinen könnten. Was ich aber unserer Nachahmung, oder vielmehr unserer uneingeschränktesten Aufenahme für noch weit würdiger halte, ist solgender Gebrauch der Endsulbe, leh. Logan setzt nehmlich diese Endsulbe, die wir ist nur beh den theilenden Zahlwörtern dulden wollen, auch zu sast allen Arten von Fürwörtern, und erlangt dadurch (wie man es nun nennen will) ein Nebenwort oder ein unabänderliches Behwort von besonderm Nachdrucke. 3. E.

Zu etwas Grossem noch wird Sorbalus wohl werden, Denn seinerlen Geburt ist nicht gemein auf Erden.

Wie kurz und bequem ist dieses seinerlen; und wie weitschweisig milsen wir itst dafür sagen: eine Geburt, wie seine war 2c. Und so wie er seinerlen sagt, sagt er, und andere Alte, auch dieserlen, meiner= len, deinerlen 2c.

Doch ich eile zu einigen Artideln aus bem Börterbuche felbst.

"Sieder; [f. Band V, S. 349.]
"Siedermann [f. bafelbst.]
"Grunft. [S. 350.]
"Demmen. [S. 352.]
"Litte, die. [S. 356.]
"Jinsichern, sich. [S. 363.]
"Noch, noch; [S. 373.]

Aber ich will aufhören, abzuschreiben. Ich weis gewiß, daß Sie den nun erst auferweckten Logau selbst vor die Hand nehmen, und studiren werden, sobald Ihnen ihre Umstände einen anhaltenden Fleiß wieder erlauben.

Enbe bes zwehten Theile.

# Dritter Theil.

IV. Den 26. Julius. 1759.

## Acht und vierzigster Brief.

Sie sollen befriediget werden! — Die grossen Lobsprüche, welche der nordische Aufseher in so manchen öffentlichen Blättern erhalten hat, haben auch meine Neugierde gereitzet. Ich habe ihn gelesen; ob ich mir es gleich sonst fast zum Gesetze gemacht habe, unsere wöchentliche Moralisten ungelesen zu lassen.

Kopenhagen hat bereits an dem Fremden (einem Werke des seel. Hrn. Prof. Schlegels) eine dergleichen Schrift von sehr vorzüg- lichem Werthe aufzuweisen. Und nun kann es leicht kommen, daß der nordische Aufseher ein allgemeines Borurtheil sür die deutschen Werke des Witzes, welche in Dänemark erscheinen, veranlassen hilft. Und würde dieses Borurtheil auch so ganz ohne Grund senn? — Wenn unsere besten Köpfe, ihr Glück nur einigermassen zu machen, sich expatriiren müssen; wenn —

D ich will hiervon abbrechen, ehe ich recht aufange; ich möchte sonst alles darüber vergessen; Sie möchten, austatt eines Urtheils über eine schrift, Sathre über unsere Nation, und Spott über die elende Denkungsart unserer Grossen zu lesen bekommen. Und was würde es helsen? —

Der nordische Aufseher hat mit dem fünften Jenner des Jahres 1758. angefangen, und hat sich in der Fortsetzung weder an einen gewissen Tag noch an eine gewisse Länge der einzeln Stilcke gebunden. Diese Frenheit hätten sich billig alle seine Borgänger erlauben sollen. Sie würsten ben badurch nicht nur für ihre Blätter einen gewissen gefallenden Anschein der Ungezwungenheit, sondern auch viel wesentlichere Bortheile erhalten haben. Sie würden ihre Materien nicht so oft haben bald ausdehnen, bald zusammenziehen, bald trennen dürffen; sie hätten sich gewisser Umstände der Zeit zu gelegentlichen Betrachtungen besser bedienen können; sie hätten bald hitziger, bald bequemlicher arbeiten können zc.

Das ganze 1758ste Jahr bestehet aus sechzig Stücken, die einen anssehnlichen Band in klein Quart ausmachen. Der Herr Hosprediger Crasmer hat sich auf dem Titel als Heransgeber genennt. Wie viel Antheil er aber sonst daran habe; ob er der einzige, oder der vornehmste Bersfasser seine Mitarbeiter sind: davon sucht der Leser vergebens einige nähere Nachricht. Er muß versuchen, wie viel er davon aus dem Stil und der Art zu benken, errathen kann.

Doch die wahren Berfasser ist aus den Gedanken zu lassen, so giebt ber norbische Aufseher vor, bag er ein Sohn bes Restor Fronfibe fen, ber ehemals bas Umt eines Auffebers ber Sitten von Großbritanien übernahm, und mit allgemeinem Benfalle verwaltete. Arthur Ironsibe; seine Mutter sen die Wittme eines deutschen Negocianten gewesen, die seinen Bater noch in seinem funfzigsten Jahre gegen die Liebe empfindlich gemacht habe; und vielleicht habe diefer nur beswegen von ihm geschwiegen, um sich nicht, biefer späten Liebe wegen, bem muthwilligen Wize ber Spötter auszusetzen. Ein besonders Schickfal habe ihn genöthiget sein Baterland zu verlassen, und er betrachte nun Dänemark als sein zwentes Baterland, welchem er ohnebem, von seinen väterlichen Borfahren her, eben so nahe als jenem angehöre; indem diese ursprünglich aus einem nordischen Geschlechte abstammten, welches mit dem Könige Knut nach England gekommen sey, und durch seine Tapferkeit nicht wenig zu den Eroberungen besselben behgetragen habe. — Hierauf beschreibt er, mit den eignen Worten seines Baters, die Pflichten eines moralischen Auffehers, und fagt: "Da ich schon in einem Alter bin, wo ich die Gin-"famkeit eines unbekannten und ruhigen Privatlebens nicht verlaffen und "in Geschäften gebraucht zu werden suchen kann, ohne mich bem Berbachte "auszuseten, daß ich mehr von einem meinen Jahren unanständigen

Der nordische Aufseher, herausgegeben von Johann Anbreas Cramer. Erfter Banb. Sechzig Stud. Ropenhagen und Leipzig bep Adermann. 3 Alphab. 12 Bogen.

"Ehrgeitze, als von einer uneigennützigen Begierde, meine Kräfte dem all"gemeinen Besten aufzuopfern, getrieben würde: So habe ich mich ent"schlossen, für mein zwehtes Baterland zu thun, was mein Bater für "England gethan hat."

Auf zwen Bunkte verspricht er baben feinen Fleis besonders zu wenben; auf die Erziehung ber Jugend nehmlich, und auf die Leitung berjenigen, welche sich mit Lesung guter Schriften und mit ben Wissenschaften abgeben, ohne eigentlich ein Geschäfte aus ihrer Erlernung zu machen. Und er hat auch in ber That, in Absicht auf beydes, in biefem ersten Bande bereits schon vieles geleistet. — Seine feinsten Anmerkungen über Die beste Art der Erziehung, hat er in die Geschichte seiner eignen Erziehung gebracht, welche mehr als ein Stud einnimt; in welcher aber vielleicht nicht alle Lefer die eckeln Umschweife billigen möchten, mit welchen ihm sein Bater die ersten Gründe der Moral und geoffenbarten Religion bengebracht hat. Er erzehlt z. E. 2 als ihm sein Bater mit ben Lehren ber Nothwendigkeit und bem Daseyn eines Erlösers ber Menschen und einer Genugthung für fle, bekannt machen wollen: fo habe er auch hier ber Regel, von bem Leichten und Begreiflichen gu bem Schwerern fortzugeben, zu folgen gesucht, und fen einzig barauf bedacht ge= wefen, ihn Jesum erst blos als einen frommen und ganz heiligen Mann, als einen zärtlichen Kinderfreund, lieben zu lehren. Allein ich fürchte fehr, daß strenge Berehrer ber Religion mit ber gewaltsamen Ausbehumg bieser Regel nicht zufrieden sehn werden. Ober sie werden vielmehr nicht einmal zugeben, daß biefe Regel hier beobachtet worben. Denn wenn biese Regel sagt, daß man in der Unterweisung von dem Leichten auf bas Schwerere fortgeben milise, so ist bieses Leichtere nicht für eine Berstümmlung, für eine Entfräftung ber schweren Wahrheit, für eine folche Herabsetzung berselben anzusehen, daß sie bas, was sie eigentlich fenn follte, gar nicht mehr bleibt. Und barauf muß Nestor Fronsibe nicht gebacht haben, wenn er es, nur ein Jahr lang, baben hat können bewenden laffen, ben göttlichen Erlöfer feinem Sohne bloß als einen Mann vorzustellen, ben Gott "zur Belohnung feiner unschuldigen Jugend, in "seinem brengigsten Jahre mit einer fo groffen Weisheit, als noch niemals "einen Menschen gegeben worben, ausgerüftet, jum Lehrer aller Men-"schen verordnet, und zugleich mit der Kraft begabt habe, solche herrliche

<sup>1</sup> Stud 46 47. 48.

"und ausserventliche Thaten zu thun, als sonst niemand ausser ihm ver"richten können. — Heist das den geheimnisvollen Begrif eines ewigen Erlösers erleichtern? Es heißt ihn ausheben; es heißt einen ganz anbern an dessen Statt setzen; es heißt, mit einem Worte, sein Kind so lange zum Socinianer machen, bis es die orthodoxe Lehre kassen kann. Und wenn kann es die sassen? In welchem Alter werden wir geschickter, dieses Geheimniß einzusehen, als wir es in unsrer Kindheit sind? Und da es einmal ein Geheimniß ist, ist es nicht billiger, es gleich ganz der bereitwilligen Kindheit einzustlössen, als die Zeit der sich strändenden Vernunft damit zu erwarten? — Diese Anmerkung im Vorbengehen!

Was ber nordische Aufseher zum Besten ber unftudirten Liebhaber guter Schriften gethan hat, beläuft sich ohngefehr auf sechs ober sieben neuere Autores, aus welchen er, nach einer kurzen Beurtheilung, besonders merkwilrdige und lehrreiche Stellen benbringt. So preiset er 3. E. in bem vierten und siebenben Stude bie Werke bes Kanglers Dagueffeau an, und zwar mit biefem Zufate: "Ich fann nicht schlieffen, "ohne zur Ehre biefer Werfe und zur Ehre fremder Sprachen zu wun-"ichen, daß sie mit allen andern vortreflichen Arbeiten des menschlichen "Berstandes einem jeden Uebersetzer unbekannt bleiben mögen, ber nur "mit ber Hand und nicht mit bem Kopfe; ber, mit einem Worte alles . "zu fagen, nicht wie Ramler und Ebert unter ben Deutschen, und "nicht wie Lobbe unter uns überfest. - In bem brengehnten Stude rebet er von Doungs Rachtgebanken und Centaur. Bas meinen Sie aber, ist es nicht ein wenig übertrieben, wenn er von diesem Dichter fagt? "Er ist ein Genie, bas nicht allein weit über einen Milton erhoben ist, "sondern auch unter den Menschen am nächsten an den Geist Davids und "ber Propheten grenzet ic. Nach ber Offenbarung, fett er hinzu, kenne "ich fast kein Buch, welches ich mehr liebte; kein Buch, welches die Kräfte "meiner Seele auf eine eblere Art beschäftigte, als feine Rachtgebanken. — Die fibrigen Schriftsteller, mit welchen er feine L'efer unterhalt, find bes Bischofe Buttlers ' Analogie ber natürlichen und geoffenbarten Religion; Beinrich Beaumonts' moralische Schriften; bes Brn. Basebow' praftische Philosophie für alle Stände; bes Marquis von Mirabeau Freund bes Menfchen; und ein fehr wohl gerathenes Bebicht eines Danifchen Dichters, bes Brn. Tullin. 5

<sup>3</sup> Stud 9. und 22. 2 Stud 21. 3 Stud 24. 29. 4 Stud 34. 36. 38. 40. 5 Stud 52.

Dieses letzte Gedicht führet den Titel: Ein Mantag. Es ist, sagt der Aufseher, zwar nur durch eine von den gewöhnlichen Gelegenheiten veranlaßt worden, die von unsern meisten Dichtern besungen zu werden pflegen; es hat aber dech so viel wahre poetische Schönheiten, daß es eine vorzügliche Ausmerksamkeit verdienet. Ersindung, Aulage, Einrichtung und Anössihrung verrathen einen von der Natur begünstigten Geist, der noch mehr erwarten läßt. — Dieses Urtheil ist feine Schmeichelen; denn die Strophen welche er im Originale und in einer lebersezung daraus ansührt, sind so vertreslich, daß ich nicht weis, ob wir Deutsche jemals ein solches Hochzeitgebicht gehabt haben. Schliessen Sie einmal von dieser einzigen Stelle auf das llebrige:

"Unerschaffener Schöpfer, gnädig, weise, dessen Liebe unumschräuft "ist; der du für jeden Sinn, damit man Dich erkennen möge, ein Pa-"radies erschaffen hast, Du bist alles und alles in Dir; überall sieht "man deinen Fußtapfen —

"Du machst den Sommer, den Winter, den Herbst zu Predigern "beiner Macht und Ehre. Aber der Frühling — was soll dieser sehn? "D Erschaffer, er ist ganz Ruhm. Er redet zu den tauben ungläubigen "Hauffen mit tausend Zungen. —

"Er ist unter allen am meisten Dir gleich; er erschaffet, er bildet, "er belebt, er erhält, er nähret, er giebt Kraft und Stärke; er ist — "er ist bequahe Du selbst. Wie wenig wissen von dieser Freude die, "welche in dem Dunste und Stanbe verschloßner Manern, wenn die "ganze Natur ruft: Komm! unter schweren Gedanken surchtsam lauren. »c.

V. Den 2. August. 1759.

## Menn und vierzigfter Brief.

Sie billigen die Anmerkung, die ich über die Methode des Nestor Fronside, seinen Sohn den Erlöser kennen zu lehren, gemacht habe; und wundern sich, wie der Ausseher eine so heterodoxe Lehrart zur Nach-ahmung habe anpreisen können. Aber wissen sie denn nicht, daß itzt ein guter Thrist ganz etwas anders zu sehn anfängt, als er noch vor dreißig, sunssigt sich mit einer liedlichen Quintessenz, die man aus dem Christenthume gezogen hat, und weichet allem Verdachte der Freydenkeren aus, wenn

man von der Religion überhaupt nur sein enthusiastisch zu schwatzen weis. Behaupten Sie z. E. daß man ohne Religion kein rechtschafner Mann sehn könne; und man wird Sie von allen Glaubensartikeln denken und reden lassen, wie sie immer wollen. Haben Sie vollends die Klugheit, sich gar nicht darüber auszulassen; alle sie betreffende Streitigskeiten mit einer frommen Bescheidenheit abzulehnen: o so sind Sie vollends ein Christ, ein Gottesgelehrter, so völlig ohne Tadel, als ihn die seinere religiöse Welt nur immer verlangen wird.

Auch ber nordische Aufseher hat ein ganzes Stück bazu angewandt, sich biefe Mine ber neumodischen Rechtgläubigkeit zu geben. behauptet mit einem entscheidenden Tone, daß Rechtschaffenheit ohne Religion widersprechende Begriffe sind; und beweiset es burch — burch weiter nichts, als seinen entscheibenben Ton. Er fagt zwar mehr als einmal benn; aber feben Sie felbst wie bunbig fein benn ift. "Denn, "fagt er, ein Mann, welcher sich mit Frömmigkeit brilftet, ohne ehrlich "und gerecht gegen uns zu handeln, verdienet mit bem Ramen eines "Beuchlers an feiner Stirne gezeichnet zu werben; und ein Menfch, wel-"der sich rühmet, bag er keine Pflicht ber Rechtschaffenheit vernachläßige, "ob er sich gleich von bemjenigen befrehet achtet, was man unter bem "Namen ber Frömmigkeit begreift, ift — — ein Lügner muß ich fagen, "wenn ich nicht strenge sondern nur gerecht urtheilen will; weil er selbst "gestehet, fein rechtschafner Mann gegen Gott zu fenn. Ift alle "Rechtschaffenheit eine getreue und forgfältige Uebereinstimmung seiner "Thaten mit feinen Berhältnissen gegen andere, und wird eine folche Ueber-"einstimmung für nothwendig und schön erklärt: so kann sie nicht weniger "nothwendig und rühmlich gegen Gott fenn, ober man mußte läugnen, "baß ber Mensch gegen bas Wesen ber Wesen in wichtigen Berhältniffen "stunde. — - Was kann beutlicher in die Augen leichten, als daß bas Wort Religion in bem Sate gang etwas anbers bebeutet, als er es in bem Beweise bebeuten läßt. In bem Sate beifit ein Dann ohne Religion, ein Mann, ber sich von ber geoffenbarten Religion nicht überzeugen tann; ber tein Chrift ift: in bem Beweise aber, ein Mann, ber von gar keiner Religion wissen will. Dort ein Mann, ber ben ben Berhältniffen, die ihm die Bernunft zwischen dem Schöpfer und bem Geschöpfe zeiget, stehen bleibt: Sier ein Mann, ber burchaus gar

keine folche Verhältnisse annehmen will. Diefe Verwirrung ist unwidersprechlich; und man muß sehr blödsinnig sehn, wenn man sich kann bereden laffen, daß bas, mas von bem einen biefer Berfonen mahr fen, auch von bem andern gelten muffe. Und können Gie glauben, bag ber Aufseher biefen Fechterstreich noch weiter treibet? Aus folgenber Schilberung, bie er von einem Manne ohne Religion macht, ift es flar. "Polibor, höre ich zuweilen fagen, ift zu bedauern, bag er kein "Christ ift. Er benkt über bie Religion bis jur Ausschweifung fren; fein "Wit wird unerschöpflich, wenn er anfängt ihre Bertheidiger lächerlich zu "machen; aber er ift ein ehrlicher Mann; er handelt rechtschaffen; man "wird ihm keine einzige Ungerechtigkeit vorwerfen können zc. — Aber mit Erlaubnis; diesem Polidor fehlt es nicht bloß an Religion: er ist ein Narr, dem es an gesunder Bernunft fehlt; und von diesem will ich es felbst gern glauben, baß alle seine Tugenben, Tugenben bes Temperaments sind. Denn muß er beswegen, weil er sich von einer geoffenbarten Religion nicht überzeugen kann, muß er beswegen barüber spotten? Duß er ihre Bertheibiger beswegen lächerlich machen? — Welche Grabation: ein Mann ber von keiner geoffenbarten Religion überzeugt ift; ein Mann ber gar feine Religion zugiebt; ein Mann, ber fiber alle Religion spottet! Und ist es billig, alle biefe Leute in eine Klaffe zu werfen?

Das war also, gelinde zu urtheilen, eine Sophisteren! Und nun betrachten sie seinen zwenten Grund, wo er das Wort Rechtschafsenscheit in einem engern Verstande nimmt, und es seinen Gegnern noch näher zu legen glaubt. "Allein, sagt er, wenn wir unter der Rechtschafsenheit auch nur die Pflichten der gesellschaftlichen Billigkeit und Gesurechtigkeit verstehen wollten: So könnte doch vernünftiger Weise nicht "vermuthet werden, daß ein Mann ohne Religion ein rechtschafner Mann sehn würde. Eigennutz, Zorn, Eisersucht, Wollust, Rache und Stolz, "sind Leidenschaften, deren Anfälle jeder Mensch empfindet, und wer weiß "nicht, wie gewaltig diese Leidenschaften sind? Entsagt nun ein Mensch "der Religion; entsagt er künstigen Belohnungen; entsagt er dem Wohlzgefallen der Gottheit an seinen Handlungen, und ist seine Seele gegen "die Schrecken ihrer Gerechtigkeit verhärtet: Was silr eine Bersichrung "haben wir, daß er den strengen Gesehen der Rechtschafsenheit gehorchen "werde, wenn ausgebrachte mächtige Leidenschaften die Beleidigung derselben

"zu ihrer Befriedigung verlangen? — Abermals die nehmliche Sophisterey! Denn ist man benn ichon ein Chrift, (biesen versteht ber Aufseher unter bem Manne von Religion) wenn man fünftige Belohnungen, einen Wohlgefallen ber Gottheit an unfern Handlungen, und eine ewige Gerechtigkeit glaubet? Ich meine, es gehöret noch mehr bazu. Und wer jenes leugnet, leugnet ber bloß bie geoffenbarte Religion? Aber biefes ben Seite gefett; sehen Sie nur, wie listig er bie ganze Streitfrage zu verändern weis. Er giebt es stillschweigend zu, daß ein Mann ohne Religion Bewegungsgründe, rechtschaffen zu handeln, haben könne; und fragt nur, was für eine Versicherung haben wir, daß er auch, wenn ihn heftige Leidenschaften bestilrmen, wirklich so handeln werde, wo er nicht auch bas und bas glaubt? In biefer Frage aber, liegt weiter nichts, als bieses: daß die geoffenbarte Religion, die Bewegungsgründe, rechtschaffen zu handeln, vermehre. Und bas ift mahr! Allein kömmt es benn ben unfern Sandlungen, bloß auf die Bielheit ber Bewegungsgründe an? Beruhet nicht weit mehr auf der Intension derselben? Kann nicht ein einziger Bewegungsgrund, bem ich lange und ernstlich nachgebacht habe, eben so viel ausrichten, als zwanzig Bewegungsgründe, beren jedem ich nur den zwauzigsten Theil von jenem Nachdenken geschenkt habe? Und wenn auch ein Mensch alles glaubet, was ihm die Offenbarung zu glauben befiehlt, kann man nicht noch immer fragen, was für eine Verfichrung haben wir, daß ihn bennoch die Leidenschaften nicht verhindern werden, rechtschaffen zu handeln? Der Aufseher hat diese Frage vorausgesehen; denn er fährt fort: "Allein von einem Manne, der wirklich Religion hat, "und entschloffen ift, die Berbindlichkeiten zu erfüllen zc. Und ent= schloffen ist! Gut! Diese Entschlossenheit kann aber auch die blossen Gründe ber Bernunft, rechtschaffen zu handeln, begleiten.

Da ich zugegeben, daß die geoffenbarte Religion, unsere Bewegungsgründe, rechtschaffen zu handeln, vermehre: so sehen Sie wohl, daß
ich der Religion nichts vergeben will. Nur auch der Vernunft nichts!
Die Religion hat weit höhere Absichten, als den rechtschafnen Mann
zu bilden. Sie setzt ihn voraus; und ihr Hauptzweck ist, den rechtschafnen Mann zu höhern Einsichten zu erheben. Es ist wahr, diese
höhern Einsichten, können neue Bewegungsgründe, rechtschaffen zu
handeln, werden, und werden es wirklich; aber folgt daraus, daß die
andern Bewegungsgründe allezeit ohne Wirkung bleiben müssen? Daß

es keine Redlichkeit giebt, als viese mit höhern Einsichten verbundene Redlichkeit?

Bermuthen Sie übrigens ja nicht, daß der nordische Aufseher diese Behauptung, "wer kein Christ seh, könne auch kein ehrlicher Mann "sehn," mit unsern Gottesgelehrten überhaupt gemein habe. Unsere Gottesgelehrten haben diese unbillige Strenge nie geäussert. Selbst das, was sie von den Tugenden der Heiden sagen, kömmt ihr noch lange nicht bey. Sie lengnen nicht, daß dieser ihre Tugenden Tugenden sind; sie sagen bloß, daß ihnen die Eigenschaft sehle, welche sie allein Gott vorzüglich augenehm machen könne. Und will der Aufseher dieses auch nur sagen; will er bloß sagen, daß alle Rechtschaffenheit, deren ein natürzlicher Mensch fähig ist, ohne Glauben vor Gott nichts gelte: warmn sagt er es nicht mit deutlichen Worten; und warum enthält er sich des Worts Glaube, auf welches alles daben ankönnut, so sorgsältig?

Es find überhaupt alle seine theologischen Stilide von gang sonber-Bon einem einzigen laffen Sie mich nur noch ein Baar barem Schlage. Borte sagen. Bon bemjenigen ' nehmlich, in welchem ber Berfasser bestimmen will, "welche von allen Arten, über bas erfte Wefen zu benten "bie beste fen?" Er nimmt beren bren an. "Die erfte, fagt er, ift "eine falte, metaphysische Art, die Gott bennahe nur als ein Objekt einer "Wissenschaft ansieht, und eben so unbewegt über ihn philosophiret, als "wenn sie die Begriffe der Zeit ober bes Raums entwidelte. Eine von "ihren besondern Unvollkommenheiten ist biefe, daß fie in den Ketten irgend "einer Methode einhergehet, welche ihr so lieb ist, daß sie jede frenere "Erfindung einer über Gottes Gröffe entzückten Seele fast ohne Unter-"suchung verwirft zc. Und weil wir burch biese Art von Gott zu benken, "beinahe unfähig werden, uns zu der höhern, von der ich zuletzt reden "werde, zu erheben, so muffen wir auf unfrer hut fenn, uns nicht baran mu gewöhnen. — Die zwehte Art, fährt er fort, will ich die mittlere, "ober um noch fürzer sein zu können, Betrachtungen nennen. Die Be-"trachtungen verbinden eine frenere Ordnung mit gewissen ruhigen Em-"pfindungen, und nur felten erheben fie fich zu einer Bewunderung "Bottes zc. - Die britte endlich ift, wenn bie gange Seele von bem, "ben sie benkt (und wen benkt sie?) fo erfüllt ist, bag alle ihre übrige "Kräfte von ber Anstrengung ihres Denkens in eine folche Bewegung

Stud XXV.

"Arten von Zweiseln und Unruhen über die unbegreislichen Wege Gottes "Arten von Zweiseln und Unruhen über die unbegreislichen Wege Gottes "sich verlieren; wenn wir uns nicht enthalten können, unser Nachdenken "durch irgend eine kurze Ausrufung der Anbetung zu unterbrechen; wenn, "wosern wir drauf kämen, das, was wir denken, durch Worte auszuschäften, die Sprache zu wenige und schwache Worte dazu haben würde; "wenn wir endlich mit der allertiefsten Unterwerfung eine Liebe verbinden, "die mit völliger Zuversicht glaubt, daß wir Gott lieben können, und daß "wir ihn lieben dürfen.

Und biese lette Art liber Gott zu benten, wie Gie leicht errathen können, ist es, welche ber Berfasser allen andern vorziehet. hat er uns bamit neues gesagt? — Doch wirklich ist etwas neues barinn. Dieses nehmlich; daß er das benken nennt, was andere ehrliche Leute empfinden beiffen. Seine britte Art ilber Gott zu benten, ift ein Stand ber Empfindung; mit welchem nichts als undeutliche Borstellungen verbunden find, bie ben Namen bes Denkens nicht verbienen. Denn überlegen Sie nur, was ben einem folden Stande in unfrer Seele vorgeht, fo werben Gie finden, daß biefe Art über Gott zu benten, nothwendig die schlechteste Art zu benten fenn muß. Als biefe ift sie von gar keinem Werthe; als bas aber, was sie wirklich ist, von einem besto gröffern. Bei ber kalten Speculation gehet bie Seele von einem beutlichen Begriffe zu bem andern fort; alle Empfindung, die damit verbunden ift, ist die Empfindung ihrer Mühe, ihrer Austrengung; eine Empfindung, die ihr nur baburch nicht ganz unangenehm ist, weil sie die Wirksamkeit ihrer Kräfte babei fühlet. Die Speculation ist also bas Mittel gar nicht, aus bem Gegenstande felbst, Bergnugen zu fcopfen. Will ich dieses, so müssen alle beutliche Begriffe, die ich mir burch die Speculation von den verschiedenen Theilen meines Gegenstandes gemacht habe, in eine gewisse Entfernung zursichweichen, in welcher sie beutlich zu sehn aufhören, und ich mich bloß ihre gemeinschaftliche Beziehung auf bas Banze zu fassen, bestrebe. Je mehr biefe Theile alsbenn sind, je genauer sie harmoniren; je vollkommener ber Gegenstand ist: besto gröffer wird auch mein Bergnugen barüber febn; und ber vollkommenfte Gegenstand wird nothwendig auch bas größte Vergusigen in mir wirken. Und bas ift ber Fall, wenn ich meine Gebanten von Gott in Empfinbungen übergeben laffe.

Ich errege bem Verfasser keinen Wortstreit. Denn es ist kein Wortsstreit mehr, wenn man zeigen kann, daß der Misbrauch der Wörter auf wirkliche Irrthümer leitet. So sieht er es z. E. als einen grossen Vorzug seiner dritten Art über Gott zu denken an, "daß, wosern wir "darauf kämen, das was wir benken, durch Worte auszudrücken, die "Sprache zu wenige und schwache Worte dazu haben würde." Und dieses kömmt doch bloß daher, weil wir alsdann nicht deutlich denken. Die Sprache kann alles ausdrücken, was wir deutlich denken; daß sie aber alle Nüan en der Empfindung sollte ausdrücken können, das ist eben so unmöglich, als es unmöthig sehn würde.

Doch dieser Irrthum ist ben ihm nur der llebergang zu einem grössen. Hören Sic, was er weiter sagt: "Wosern man im Stande wäre, aus der "Reihe, und daß ich so sage, aus dem Gedrenge dieser schnellsortgesetzten Ge"danken, dieser Gedanken von so genauen Bestimmungen, einige mit Kaltsinn
"heranszunehmen, und sie in kurze Säpe zu bringen: was für neue Wahr"heiten von Gott würden oft darunter sehn! — Keine einzige neue Wahrheit!
Die Wahrheit läßt sich nicht so in dem Taumel unsver Empsindungen haschen! Ich verdenke es dem Verfasser sehr, daß Er sich bloß gegeben, so
etwas auch nur vermuthen zu können. Er steht an der wahren Quelle,
aus welcher alle fanatische und enthusiastische Begrisse von Gott gestossen
sind. Wit wenig deutlichen Ideen von Gott und den göttlichen Vollkommenheiten, setzt sich der Schwärmer hin, überläßt sich ganz seinen Empsindungen, nimmt die Lebhaftigkeit derselben für Deutlichkeit der Begrisse, wagt
es, sie in Worte zu kleiden, und wird, — ein Böhme, ein Pordage. —

Jene erste kalte metaphysische Art über Gott zu benken, von welcher der Berfasser so verächtlich urtheilet, daß er unter andern auch sagt: "Unterdeß wird sich ein wahrer Philosoph, ich meine einen, den sein "Kopf und nicht bloß die Methode dazu gemacht hat, bisweilen darauf "einlassen, um sich durch die Neuheit zu versahren, auszumuntern: Jene Art, säge ich, muß gleichsam der Prodierstein der dritten, ich meine aller unserer Empfindungen von Gott sehn. Sie allein kann uns versichern, ob wir wahre, anständige Empfindungen von Gott haben; und der hitzige Kopf, der sich nur disweilen darauf einläßt, um sich, durch die Neuheit zu versahren, auszumuntern — von dem wollte ich wohl wetten, daß er nicht selten, eben am allerunwürdigsten von Gott denkt, wenn er am erhabensten von ihm zu denken glaubt.

### VI. Den 9. August. 1759.

## Funfzigster Brief.

"Go bekannt gewiffe Wahrheiten ber Sittenlehre find, fagt ber nordische Aufseher an einem Orte, "so oft fie wiederholt und in fo "veränderten Arten des Vortrags sie auch ausgebreitet worben sind: So "wenig bilirfen sich boch Lehrer ber Tugend und ber wahren Glickfeeligkeit "bes Menschen von der Furcht, daß die Welt ihrer endlich überdrüßig "und milbe werden möchte, zuruchalten laffen, ihr Andenken, so oft fie "fönnen, zu erneuern. Wenn sie biefes unterlieffen, und sich huten "wollten, nichts zu fagen, was nicht original und neu zu sehn scheinen "könnte: Go würden fie baburch eine unanständige Eitelkeit verrathen. "Man würde sie nicht ohne Grund beschuldigen bürfen, baß sie ben ben "Arbeiten ihres Geistes mehr bie Bewunderung, als ben Nuten ihrer "Lefer zum Augenmerke hätten, und, indem fie fich Mühe gaben, die "Neubegierbe berfelben zu beschäftigen, nur bem Stolze ihres Berftanbes "zu schmeicheln suchten. Ich hoffe, daß ich wider diesen gemeinen Fehler "moralischer Schriftsteller auf meiner But sehn werbe. 1 -

Ja, das lob niuß man ihm laffen! Er ift wieder diesen Fehler fehr auf seiner Hut gewesen. Nur thut er unrecht, baft er ihn einen gemein en Fehler moralischer Schriftsteller nennt. Das Gegentheil beffelben ift wenigstens ein eben fo gemeiner Fehler. Und noch bazu mit biesem Unterschiebe, daß jenes meistentheils ber Fehler guter, und bieses ber Fehler schlechter Scribenten ift. Der gute Scribent will entweder ein vollständiges System der Moral liefern; und alsbenn würde er frenlich sehr thöricht handeln, wenn er sich nur auf diejenigen Wahrheiten einschränken wollte, welche original und neu scheinen könnten. Ober er hat eine frepere Absicht, und will sich bloß über diejenigen einzeln Wahr= heiten auslassen, die ihm besonders wichtig dunken, und über die er am meisten nachgebacht zu haben glaubet. In diesem Falle hütet er sich forgfältig, bekannte Wahrheiten und gemeinnützige Wahrheiten für einerletz zu halten. Er weiß, daß viel bekannte Wahrheiten nichts weniger als gemeinnützig, und viel gemeinnützige, ober boch folche bie es werben können, nichts weniger als bekannt sind. Wenn er nun auf diese letten, wie billig, sein vornehmstes Angenmerk richtet, so kann es nicht fehlen,

<sup>1</sup> Bu Anfange bes XX. Stude.

er wird sehr oft original und neu nicht bloß scheinen, sondern wirklich sehn. Der schlechte Scribent hingegen, der das Bekannteste für das Rützlichste hält, hoft vergebens, sich einzig durch seine gute Absicht lesens-würdig zu machen. Ist er nun vollends gar so schlecht, daß auch nicht einmal seine Einkleidungen der abgedroschensten Wahrheiten original und neu sind: was hat er denn noch, meine Neubegierde im geringsten zu reitzen?

Um diese Einkleidungen, an welchen die moralischen Wochenblätter ber Engländer fo unerschöpflich sind, scheinet sich ber nordische Aufseher wenig bekinnmert zu haben. Er moralistret grabe zu; und wenn er nicht noch bann und wann von erdichteten Personen Briefe an sich schreiben liesse, so würden seine Blätter ohne alle Abwechselung senn. Ich wüßte Ihnen nicht niehr als beren zwen zu nennen, von welchen es sich noch endlich fagen liesse, daß seine Erfindungsfraft einige Unkosten daben gehabt habe. Das eine 'ift eine Allegorie von bem Borzuge ber schönen Wissenschaften vor ben schönen Klinsten. Aber was ist auch bie beste Allegorie? Und diese ist noch lange keine von ben besten. Das zweyte? ift eine fathrifche Nachricht von einer Art neuer Amazonen; und biefe ist in der That mit vielem Geiste geschrieben. Sie haben das Sinnreichste in bem ganzen nordischen Aufseher gelesen, wenn Sie biefes Stud gelesen haben. Erlauben Sie mir also bas Bergnugen, Ihnen bie wefentlichsten Stellen baraus abzuschreiben.

"Die Gesellschaft ber neuen Amazonen ist, so viel ich noch in "Erfahrung bringen können, nicht zahlreich; unterbeß ist sie doch sehr "surchtbar, und zwar ihrer geheimen Unternehmungen wegen, die nach "sichern Nachrichten auf nichts geringers, als auf die Errichtung eines "Universaldespotismus abzielen. — Sie sollen aber ihre gewaltthätigen "Ubsichten weniger durch offenbare Feindseeligkeiten, als durch die Künste "einer sehr seinen Politik auszusühren suchen. Weil sie sich vorgesetzt "haben, sowohl liber die itzige, als über die künstige Männerwelt eine "bespotische Gewalt auszusüben; denn die Gewalt über die Herzen haben "die Damen schon lange behanptet: So sollen ihre Austalten besonders "wider unsre jungen Herren gerichtet sehn. Sie haben bemerkt, daß ein "höherer Berstand allezeit über einen schwächern herrsche. In dieser "Ueberzeugung suchen sie es beh ihnen so weit zu bringen, daß sie die

<sup>1</sup> Stud XLIII. 2 Stud LIV.

Beffing, fammtl. Berte. VI.

"Ausbildung ihres Geiftes unterlaffen, ihre Seele mit Rleinigkeiten be-"schäftigen, und baburch zu ben eigentlichen männlichen Geschäften und "Angelegenheiten unfähig werben mogen. Sie felbst stellen fich an, als "wem man weber Bernunft noch Wit nöthig hätte, ihnen zu gefallen; "als wenn man ihnen mit ernsthaften und nützlichen Unterredungen über= "lästig würde; als wenn sie sich wirklich mit leeren Complimenten, Artig-"teiten und lächerlichen Ginfällen befriedigen lieffen; als wenn fie vor bem "bloffen Namen eines Buches erschräcken, und burch nichts, als Spiel-"werke glücklich waren. Allein bas ist lauter Politik und Lift, und fo "scharfsichtige Augen, als die meinigen, laffen sich von dieser Berstellung "nicht hintergehen. Ich bedaure nur unfre junge Herren, welche die Nete "gar nicht zu sehen scheinen, die ihnen auf eine so feine Art gelegt wer-"ben. Um sie nach und nach gang unmännlich zu machen, gewöhnen sie "biefelben zum Geschmade am Bute, zur Beränderung ber Moben, und "zu einer gang frauenzimmerlichen Gitelfeit und Weichlichfeit. "muß erstaunen, wenn man sieht, wie fehr ihnen alle biefe feindseligen "Anschläge auf ben Umsturz ber itigen Einrichtung ber Welt zu gelingen "anfangen. Denn man betrachte nur viele von unfern jungen Herren. "Sie kleiben sich nicht etwa orbentlich und anständig; sie puten sich und "sind länger vor ihrem Nachttische, als die meisten Damen; sie sind fo "stolz auf einen gutfrisirten, wohlgepuberten Kopf; sie sind so weichlich; "fie können fo wenig Witterung und Kälte vertragen; sie haben fogar "auch fcon ihre Bapeurs und humeurs, und wenn die Ratur nur "ihr Gesicht verändern wollte, fo konnte man einige gang füglich in Schnitr-"leibern gehen lassen. Wissenschaft und Geschmad zu haben, barauf machen "viele gar keinen Anspruch; in guten Bildhern zu lefen, wurde eine "Galeerenarbeit für sie fenn; und wenn sie nicht noch zuweilen mit wirk-"lichen Männern zu thun hätten, fo wilrben fie gar nichts mehr wiffen. "So weit haben es schon unsere Amazonen gebracht. Wie weit biefes "noch in der Folge geben könne, und ob nicht unfere Jünglinge mit ber "Beit, wenn sie nicht balb auf ihre Bertheidigung benten, Anotchen "machen und ihren Strickbeutel mit in Gesellschaft werden bringen müssen, "das will ich der Ueberlegung und Beurtheilung aller nachdenkenden Lefer "überlaffen.

"Man darf eben nicht glauben, daß die Amazonen ihre Unter-"nehmungen bloß auf unsere jüngere Welt einschränken. Einigen von

- can be

"ihnen, die verheirathet sind, soll es schon gelungen sehn, den Despotis"mus, auf den ihre Anschläge abzielen, in ihren Häusern einzusühren.
"Denn ich habe in Erfahrung gebracht, daß sich Männer bequemt haben,
"die Berwaltung der Küche und andere wirthschaftliche Berrichtungen
"über sich zu nehmen, die man sonst nur unter die Geschäfte des Frauen"zimmers gerechnet hat. Der demüthige Mann hält es für seine Schuldig"teit und Ehre, den Einkauf dessen, was in der Küche nöthig ist, und
"die Anordnung der Mahlzeiten nach dem Geschmade seiner hochgebieten"den Amazone zu besorgen, und mit einigen soll es auch so weit schon
"gekommen sehn, daß sie deh der Zubereitung der Speisen gegenwärtig
"sind, und einen Budding oder Rostbeef so gut zu machen wissen,
"als die ausgelernteste Köchin. Man darf, um davon versichert zu wer"den, nur ein wenig in der Welt Achtung geben. Denn einige Männer
"haben an ihren neuen Geschäften so viel Geschmack gewonnen, daß sie
"ihre Gelehrsamkeit auch in Gesellschaften hören lassen einzuschen.

"Weil die Amazonen vorhersehen, daß sie, um ihr Project eines "Universaldespotismus auszusühren, nicht allein Berschlagenheit und List, "sondern auch die Stärke, die Kühnheit, die Dreistigkeit und Unerschrocken"heit der Männer nöthig haben möchten: so haben sie auch schon deswegen "die nöthigen Maasregeln genommen. Eben hieraus soll die so weit ge"triebene Entblössung einiger Frauenzimmer entspringen, denen andre bloß "aus Unwissenheit und um modisch zu sein, nachsolgen. Man glaubt "gemeiniglich, daß es geschehe, Reizungen zu zeigen, die billig verborgen "bleiben sollten. Allein man irrt sich sehr, und ich habe die wahre Ur"sache entbeckt. Es geschiehet bloß, um sich an die Kälte zu gewöhnen,
"weil sie nicht wissen, ob sie nicht mit der Zeit genöthigt sein möchten,
"Wintercampagnen zu thun.

"Eben baher kömmt es, daß einige nicht mehr erröthen, andere den "jungen Herren und Männern so dreist ins Gesicht sehen, andere in der "Komödie über die Zwendeutigkeiten, ben deren Anhörung man sonst, "wenn man auch lächelte, das Gesicht doch hinter den Fächer zu verschergen pslegte, so laut und dreist lachen, als die kühnste und unverschämteste Mannsperson. Sben daher kommt es auch, daß viele in den "Betheuerungen so geschickt sind, die sich sonst die Kriegsmänner vordeschielten, und noch andere die in die späteste Mitternacht wachen, um der "gefährlichen Abendluft gewohnt zu werden.

Indebal.

Cook

Ich will nicht untersuchen, ob dieser Einfall dem nordischen Ausscher seinen ist; genug er ist schön, und nicht übel, obgleich ein wenig zu schwathaft, ausgeführt. Viel Worte machen; einen kleinen Gebanken durch weitschweissende Redensarten aufschwellen; labyrinthische Perioden flechten, bey welchen man drehmal Athem hohlen muß, ehe man einen ganzen Sinn fassen kann: das ist überhaupt die vorzügliche Geschicklichkeit dessenigen von den Mitarbeitern an dieser Wochenschrift, der die meisten Stücke geschrieden zu haben scheinet. Sein Stil ist der schlechte Kanzelstil eines seichten Homileten, der nur deswegen solche Pnevmata herprediget, damit die Zuhörer, ehe ste ans Ende derselben kommen, den Ansang schon mögen vergessen haben, und ihn deutlich hören können, ohne ihn im geringsten zu verstehen. — Ich kenne nur einen einzigen geistlichen Redner itzt in unsver Sprache, der noch tollere Perioden macht. Vielsleicht unterhalte ich Sie einmal von ihm. —

Ist aber lassen Sie mich Ihnen noch ben Beweis vorlegen, wie unbeschreiblich schwathaft ber nordische Aufseher oft ift. Es wird mir Milhe kosten, die Stelle, die ich in diefer Absicht auführen nuß, abzuschreiben; aber ein Fehler, wenn er zu einer ungewöhnlichen Gröffe getrieben worden, ist boch ein merkwürdiges Ding; ich will mir die Mühe also immer nicht verbrieffen laffen. Der Aufseher will in bem zwehten Stüde von ber Fähigkeit, bie Glückfeeligkeit andrer zu empfinden, reben und fängt an: "Derjenige, beffen Beift in ben fleinen Bezirken feiner "perfonlichen und häuslichen Bortheile eingeschränkt bleibt, und un-"fähig zur Empfindung anderer Glückfeeligkeiten ist, die nicht aus den "Berguligen ber Sinne, aus ber Befriedigung eigennlitziger Leibenschaften, "ober aus dem Glücke seiner Familie entspringen, kömmt mir wie ein "Mensch vor, ber ein kurzes und blödes Gesicht hat." — Das Gleichniß ist gut; aber nun hören Sie, wie schülerhaft er es ausdehnt. — "Der "Aurzsichtige kennt die Natur weber in ihrer Gröffe, noch in ihrer vollen "Schönheit und Pracht; er sieht dieselbe, so zu sagen, nur im kleinen und "nicht einmal beutlich! Was entbehrt er nicht, und wie wenig fast sein "Auge von den unzählbaren und bis ins Unendliche veränderten Wundern "ber Schöpfung! Wie unzählbare mannichfaltige Aussichten, Die ein ftar-"teres Auge mit einem fröhlichen Erstaunen betrachtet, sind für ihn, als "wären sie gar nicht in der Natur, und wer kann die herrlichen und ent-"züdenden Auftritte alle zählen, die vor ihm ungesehen und unbewundert

"vorübergehen? Die Sonne hat für ihn weniger Licht und der Himmel "wenig Gestirne, und wie viel Schönheiten verlieret er nicht auf ber Erbe? "Wenn andre Augen, Die in die Weite reichen, in ber Entfernung taufend "groffe und herrliche Gegenstände auf einmal und ohne Berwirrung über-"sehen, und mit einem Blide in biefer Weite Anhöhen und fruchtbare "Thäler, und in jener Entfernung blühende Wiefen und einen weit ge= "ftreckten Wald entbecken, fo erblickt er kann bie Blumen, die unter seinen "Füssen aufwachsen, und felbst von biesen bleiben ihm mannichfaltige "Reigungen verborgen, die ein schärferes Ange in ihrem künftlichen Be-"webe wahrnimmt. Alles ist vor ihm, wie mit einem Nebel überzogen; "ganze Gebürge verlieren sich in seinen Augen in Sügel; stolze Ballaste "ben einem gewissen Abstande von ihm in Dorfhlitten, und vielleicht ganze "Landschaften in einen grünen, mit einigen Gebüschen burchwachsenen "Grasplat. Dem besten Auge hingegen ist ein jeder Theil der Materie "bevölkert, und ihm wimmelt vielleicht ein jedes Land von Einwohnern, "wenn bem Kurzsichtigen bie Ratur fast eine Wüste, einsam und leer von "Bewegung und Leben zu fehn scheinet! Wie unvollkommen muffen nicht "seine Borstellungen von der Gröffe, Ordnung und Vollkommenheit der "Natur, von ihrer angenehmen Mannichfaltigkeit und Kunst ben ihrer so "erhabenen Einfalt und Gleichförmigkeit, und von ihrer bis zur Unbe-"greiflichkeit bewundernswürdigen Harmonie in allen ihren unzählbaren "Abwechslungen senn, und wie unglücklich ist ber nicht, wenn er nicht "mehr errathen, als sehen, und seinem schwachen Gesichte nicht mit seinem "Berstande zu Bulfe kommen kann! Er muß mit feinen Freuden zu "geiten wissen, wenn er mit ihrem kleinen Borrathe auskommen will, ba "berjenige, welcher gute Augen gut zu gebrauchen weiß, im Genuffe fast "verschwendrisch sehn mag, indem er sich nur umsehen darf, um im Ueber-"fluffe neue Reitzungen, neue Schönheiten und Beluftigungen zu ent-"beden. —

Noch nicht aus? — Ja; nun ist es einmal aus, das ewige Gleicheniß! Der Ausseher fährt fort: "Ebenso ist es mit denjenigen beschaffen zc. und, Gott sen Dank, wir sehen wieder Land! Was sagen Sie dazu? Giedt es ben allen guten und schlechten Scribenteu wohl ein ähnliches Exempel, wo man, über das Gleichniß, die Sache selbst so lange und so weit aus dem Gesichte verlieret?

-131 Ma

### VII. Den 16. August. 1759.

## Gin und funfzigfter Brief.

In das Feld der schönen Wissenschaften und der Critik ist der nors bische Aufseher nur selten übergegangen.

Von ben breh eingersteten Oben, die ohne Zweisel den Herrn Cramer selbst zum Verfasser haben, (die eine auf die Geburt, bie andere auf das Leiden des Erlösers, und die dritte auf den Geburtstag des Königs, don diesen verlangen Sie mein Urtheil nicht; das weiß ich schon. Herr Cramer ist der vortreslichste Versissicateur; dassur erstennen wir ihn beyde. Daß aber sein poetisches Genie, wenn man ihm überhaupt noch ein poetisches Genie zugestehen kann, sehr einförmig ist, das haben wir oft beyde betauert. Wer eine oder zweh von seinen so genaunten Oden gelesen hat, der hat sie ziemlich alle gelesen. In allen sindet sich viel poetische Sprache, und die beneidenswürdigste Leichtigkeit zu reimen; aber auch allen mangelt der schöne versteckte Plan, der auch die kleinste Ode des Pindars und Horatz zu einem so sonderbaren Ganzen macht. Sein Feuer ist, wenn ich so reden dars, ein kaltes Feuer, das mit einer Menge Zeichen der Ausrufung und Frage, blos in die Augen sen seuch tet uchtet.

Es kommen aber noch zweh andere Gedichte vor, die meine Aufmerkfamkeit ungleich mehr an sich gezogen haben. Das Klopstockische Siegel ist auf behden; und das läßt sich so leicht nirgends verkennen. Bon dem einen zwar, welches ein geistliches Lied auf die Auferstehung des Erlösers ist, weiß ich auch nicht viel sonderliches zu sagen. Es ist, — wie des Herrn Klopstocks Lieder alle sind; so voller Empfindung, daß man oft gar nichts daben empfindet. Aber das zwente ist desto merkwürdiger. Es sind Betrachtungen über die Allgegenwart Gottes, oder vielmehr, des Dichters ausgedrückte Empfindungen über dieses grosse Object. Sie scheinen sich von selbst in symmetrische Zeilen geordnet zu haben, die voller Wohlklang sind, ob sie schon kein bestimmtes Sylbenmaaß haben. Ich muß eine Stelle daraus ansühren, um Ihnen einen deutlichern Begrif davon zu machen.

Als du mit dem Tode gerungen, Mit dem Tode!

t Stud LIX.

2 Ctud XV.

3 Stud XVIII.

4 Ctúd XVI.

COTROL/E

Heftiger gebetet hattest! Als bein Schweiß und bein Blut Auf die Erbe geronnen war; In ber ernsten Stunde Thatest du jene grosse Wahrheit kund, Die Wahrheit fenn wird, So lange bie bille ber ewigen Seele Staub ist! Du stanbest, und sprachest Bu ben Schlafenben: Willig ift eure Seele; Allein bas Fleisch ist schwach. Diefer Enblichkeit Look. Diese Schwere ber Erbe. Fühlt auch meine Geele, Wenn fie zu Gott, zu Gott! Bu bem Unenblichen! Sich erheben will! Anbetend, Bater, fint ich in Staub und fleh! Bernimm mein Alehn, Die Stimme bes Endlichen! Mit Feuer taufe meine Seele. Daß sie zu bir sich, zu bir, erhebe! Allgegenwärtig, Bater, umgiebst bu mich! ---Steh hier, Betrachtung, still, und forsche Diefem Gebanken ber Wonne nach!

Und dieses vorbereitende Gebet ist der Ansang des Gedichts selbst. Ein würdiger Ansang! Aber wenn ich Ihnen sagen sollte, was ich denn nun aus dem Folgenden, von der Allgegenwart Gottes mehr gelernt, als ich vorher nicht gewußt; welche von meinen dahin gehörigen Begriffen, der Dichter mir mehr aufgeklärt; in welcher Ueberzeugung er mich mehr bestärket: so weiß ich frehlich nichts darauf zu antworten. Eigentlich ist das auch des Dichters Werk nicht. Genug, daß mich eine schöne, prächtige Tirade, über die andere, angenehm unterhalten hat; genug, daß ich mir, während dem Lesen, seine Begeissterung mit ihm zu theilen, geschienen habe: muß uns denn alles etwas zu denken geben?

Ich hebe meine Augen auf, und sehe, Und siehe, der Herr ist überall! Erde, aus deren Staube Der erste der Menschen geschaffen ward, Auf der ich mein erstes Leben lebe! In der ich verwesen, Aus der ich auferstehen werde! Gott, Gott würdigt auch dich, Dir gegenwärtig zu sehn!

Mit heiligem Schauer Brech ich die Blum ab! Gott machte sie! Gott ist, wo die Blum' ist!

Mit heilgem Schauer Fühl ich das Wehn, Hier ist das Rauschen der Lüfte! Er hieß sie wehen und rauschen, Der Ewige! Wo sie wehen, und rauschen, Ist der Ewige!

Freu dich beines Todes, o Leib! Wo du verwesen wirst, Wird der Ewige senn!

Freu dich beines Todes, o Leib! In den Tiefen der Schöpfung, In den Höhen der Schöpfung, Werden deine Trilmmer verwehen! Auch dort, Berwester, Berständter, Wird er sehn der Ewige!

Die Höhen werden sich bücken! Die Tiesen sich bücken! Wenn der Allgegenwärtige nun Wieder aus Staube Unsterbliche schaft! Halleluja bem Schaffenden! Dem Töbtenden Halleluja! Halleluja bem Schaffenden!

In biefem stillrmischen Feuer ist bas ganze Stücke geschrieben. — Aber was sagen Sie zu ber Verkart; wenn ich es anders eine Verkart nennen barf? Denn eigentlich ist es weiter nichts als eine künstliche Brosa, in alle kleinen Theile ihrer Perioden aufgelöset, beren jeden man als einen einzeln Bers eines besondern Sylbenmaasses betrachten kann. Sollte es wohl nicht rathsam seyn, zur musikalischen Composition bestimmte Gedichte in diesem prosaischen Sylbenmaasse abzufassen? Sie wissen ja wie wenig es dem Musikus überhaupt hilft, daß der Dichter ein wohlklingendes Metrum gewählet, und alle Schwierigkeiten besselben forgfältig und glücklich überwunden hat. Oft ist es ihm so gar hinderlich, und er muß, um zu feinem Zwecke zu gelangen, die Harmonie wieder zerstören, die bem Dichter so unsägliche Mühe gemacht hat. Da also ber profaische Wohlklang entweder von dem musikalischen verschlungen wird, oder wohl gar burch die Collision leibet, und Wohltlang zu fenn aufhöret; wäre es nicht besser, daß der Dichter überhaupt für den Musikus in gar keinem Sylbenmaasse schriebe, und eine Arbeit ganglich unterliesse, die ihm dieser boch niemals banket? — Ja ich wollte noch weiter geben, und biefe frege Bereart fo gar für bas Drama empfehlen. Wir haben angefangen, Trauerspiele in Brosa zu schreiben, und es sind viel Leser sehr unzufrie= ben bamit gewesen, daß man auch diese Gattung ber eigentlichen Poesie baburch entreissen zu wollen scheinet. Diese würden sich vielleicht mit einem folden Quasi=Metro befriedigen laffen; befonders wenn man ihnen fagte, baf 3. E. die Berfe des Plautus nicht viel gebundener wären. Der Scribent selbst behielte baben in der That alle Frenheit, die ihm in ber Brose zustatten kömmt, und würde blog Anlaß finden, seine Berioben besto symmetrischer und wohlklingender zu machen. Wie viel Vortheile auch ber Schauspieler baraus ziehen könnte, will ich itt gar nicht erwähnen; wenn sich nehmlich ber Dichter ben ber Abtheilung bieser freuen Beilen nach den Regeln der Declamation richtete, und jede Zeile so lang ober kurz machte, als jener jedesmal viel ober wenig Worte in einem Athem zufammen aussprechen müßte. 2c.

Das einzige Stück bes nordischen Aufsehers, welches in die Eritik einschlägt, ist das sechs und zwanzigste, und handelt von den

Mitteln, burch die man ben poetischen Stil über ben prosaischen erheben könne und milffe. Es ist fehr wohl geschrieben, und enthält vortrefliche Anmerkungen. — Gleich Anfangs merket ber Berfasser an, baf feine Nation weber in ber Brose noch in ber Boesie vortreflich geworben ist, bie ihre poetische Sprache nicht sehr merklich von ber prosaischen unterfcbieben hätte. Er beweiset bieses mit bem Erempel ber Griechen, Römer, Italianer und Englander. Bon den Franzosen aber fagt er: "Die Fran-"zofen, welche die Profe ber Gefellschaften, und was berfelben nahe "tommt, mit ber meisten Feinheit und vielleicht am besten in Europa "schreiben, haben ihre poetische Sprache unter allen am wenigsten von ber Einige von ihren Genies haben selbst über "prosaischen unterschieben. "biefe Fesseln geklagt, die sich die Nation von ihren Grammaticis und "von ihren Betitsmaiters hat aulegen lassen. Unterdesk würde man sich "sehr irren, wenn man glaubte, baß ihre Poesie gar nicht von ihrer Prose "unterschieden wäre. Sie ist dieses bisweilen sehr; und wenn sie es nicht "ist: so haben wir wenigstens bas Bergnügen, ba, wo wir ben ihnen ben "poetischen Ausbruck vermissen, schöne Brose zu finden: ein Bergnugen, "bas uns diejenigen unter ben Deutschen selten machen, welche an die "wesentliche Berschiedenheit ber poetischen und ber prosaischen Sprache so "wenig zu benken scheinen." — Er kömmt hierauf auf bie Mittel felbst, wodurch diese Verschiedenheit erhalten wird. Das erste ist die forgfältige Wahl ber Wörter. Der Dichter muß überall die edelsten und nachbrücklichsten Wörter wählen. Unter die lettern zehlet er auch diejenigen, die mit Geschmack zusammengesetzt sind. "Es ist, sagt er, der Natur unserer "Sprache gemäß, sie zu brauchen. Wir fagen fogar im gemeinen Leben: "Ein gottes vergefiner Mensch. Warum follten wir also Ven Griechen "hierinn nicht nachahmen, ba uns unsere Borfahren schon lange bie Er-"laubniß dazu gegeben haben?" — Das zwehte Mittel bestehet in ber veränderten Ordnung ber Wörter; und die Regel ber zu verändernden Wortfligung ift biefe: Wir muffen bie Gegenstände, bie in einer Borstellung am meisten rilhren, zu erst zeigen. — "Aber nicht allein bie "Wahl guter Wörter, fährt der Verfasser fort, und die geänderte Ver-"bindung berfelben unterscheiben ben poetischen Berioden von dem profai-"schen. Es sind noch verschiedene von benen anscheinenden Kleinigkeiten "zu beobachten, durch welche Birgil vorzüglich geworden ist, was er ist. "Ich nehme an, baß bie Wörter bes Perioden und die Ordnung berfelben,

"ber Handlung, bie ber Periode ausbrücken soll, gemäß sind. Aber gleich= wohl gefällt er noch nicht genug. Hier ist eine Rebensart, wo nur ein Wort sehn follte. Und nichts töbtet die Handlung mehr, als gewisse "Begriffe in Rebensarten ausbehnen. Es kann auch bisweilen bas Gegen-"theil sehn. Hier sollte eine glückliche Rebensart stehen. Der Gebanke "erfordert diese Ausbildung. Dort sind die Partikeln langweilig, welche "die Glieder bes Perioden fast unmerklich verbinden follten. Sie sinds "unter andern, wenn sie zu viel Sylben haben. Ein: bem ungeachtet "könnte bie schönste Stelle verberben. Sie sinbs ferner, wenn sie ba "gesetzt werben, wo sie, ohne bag bie Deutlichkeit ober ber Nachbruck "barunter litte, wegbleiben könnten. Das boch, mit bem man wünscht, "gehört vornehmlich hierher. In einer andern Stelle stand die Inter-"jection nicht, wo sie stehen sollte. Das Ach fieng ben Berioden an; und "es hätte gludlicher vor ben Wörtern gestanden, welche bie Leibenschaften "am meisten ausbrücken. Ein andermal hat ber Verfasser nicht gewußt, "von welcher Kürze, und von welcher Stärke bas Participium gewesen "sehn würde. Darauf hat er es wieder gesetzt, wo es nicht hingehörte."

Schliessen Sie aus biefer Stelle, wie viel feine Anmerkungen und Regeln ber Verfasser in einen kleinen Raum zu concentriren gewußt hat. Ich möchte gern allen unfern Dichtern empfehlen, biefes Stück mehr als einmal zu lefen; es mit allem Fleisse zu studiren. Es würde jeder als= benn wohl von felbst finden, wenn und wie diese oder jene allgemeine Regel bes Verfassers eine Ausnahme leiden könne und muffe. Die forgfältige Wahl ber ebelsten Wörter, 3. E. leibet alsbenn einen grossen Abfall, wenn ber Dichter nicht in seiner eignen Person spricht. In bem Drama befonders, wo jede Berfon, so wie ihre eigene Denkungsart, also auch ihre eigne Art zu sprechen haben muß. Die ebelsten Worte find eben beswegen, weil sie die edelsten sind, fast niemals zugleich biejenigen, die uns in ber Geschwindigkeit, und besonders im Affecte, zu erst behfallen. Sie verrathen die vorhergegangene lleberlegung, verwanbeln die Helben in Declamatores, und stören baburch die Illusion. Es ist baber fegar ein groffes Kunststild eines tragischen Dichters, wenn er, befonders die erhabensten Gedanken, in die gemeinsten Worte kleidet, und im Affecte nicht das ebelste, sondern das nachdrücklichste Wort, wenn es auch schon einen etwas niedrigen Nebenbegriff mit sich führen follte, ergreiffen läßt. Bon diesem Kunststücke werden aber freylich diejenigen nichts

wissen wollen, die nur an einem correcten Racine Geschmack finden, und so unglücklich sind, keinen Shakespear zu kennen.

### VIII. Den 23. August. 1759.

### 3wen und funfzigfter Brief.

Ich kann Ihnen nicht Unrecht geben, wenn Sie behaupten, daß es um das Feld der Geschichte in dem ganzen Umfange der deutschen Litzteratur, noch am schlechtesten aussehe. Angebauet zwar ist es genug; aber wie? — Auch mit ihrer Ursache, warum wir so wenige, oder auch wohl gar keinen vortrefflichen Geschichtschreiber aufzuweisen haben, mag es vielleicht seine Richtigkeit haben. Unsere schönen Geister sind selten Gelehrte, und unsere Gelehrte selten schöne Geister. Jene wollen gar nicht lesen, gar nicht nachschlagen, gar nicht sammeln; kurz, gar nicht arbeiten: und diese wollen nichts, als das. Jenen mangelt es am Stosse, und diesen an der Geschicklichkeit ihrem Stosse eine Gestalt zu ertheilen.

Unterdessen ist es im Ganzen recht gut, daß jene sich gar nicht das mit abgeben, und diese sich in ihrem wohlgemeinten Fleisse nicht stören lassen. Denn so haben jene am Ende doch nichts verdorben, und diese haben wenigstens nützliche Magazine angelegt, und für unsere künftige Livios und Tacitos Kalk gelöscht und Steine gebrochen.

Doch nein, — lassen Sie uns nicht ungerecht sein; — verschiedene von diesen haben weit mehr gethan. Es ist eine Kleinigkeit, was einem Bilnau, einem Mascau zu vollkommenen Geschichtschreibern sehlen würde, wenn sie sich nicht in zu dunkele Zeiten gewagt hätten. Wem kann hier, wo die Quellen oft gar sehlen, oft so verderbt und unrein sind, daß man sich aus ihnen zu schöpfen scheuen muß; hier, wo man erst hundert Widersprüche zu heben und hundert Dunkelheiten auszuklären hat, ehe man sich nur des kahlen, trockenen Factums vergewissern kann; hier, wo man mehr eine Geschichte der streitigen Meinungen und Erzeh-lungen von dieser oder jener Begebenheit, als die Begebenheit selbst vortragen zu können, hossen darf: wem kann hier auch die größte Kunst zu erzehlen, zu schildern, zu beurtheilen, wohl viel helsen? Er müßte sich denn kein Gewissen machen, uns seine Vermuthungen sin Wahrheiten zu verkausen, und die Lüden der Zeugnisse aus seiner Ersindung zu ergänzen. Wollen Sie ihm das wohl erlauben? O weg mit diesem poetischen

Geschichtschreiber! Ich mag ihn nicht lesen! Sie mögen ihn auch nicht lesen, als einen Geschichtschreiber wenigstens nicht; und wenn ihn sein Bortrag noch so lesenswürdig machte!

lleberhaupt aber glaube ich, daß der Name eines wahren Gesichichteschers nur demjenigen zukömmt, der die Geschichte seiner Zeiten und seines Landes beschreibet. Denn nur der kann selbst als Zeuge auftreten, und darf hossen, auch von der Nachwelt als ein solcher geschätzt zu werden, wenn alle andere, die sich nur als Abhörer der eigentlichen Zeugen erweisen, nach wenig Jahren, von ihres gleichen gewiß verdrungen sind. Ich bedaure daher oft den mühsamen Fleiß dieser letztern; besonders derzenigen von ihnen, die sich, vermöge ihres Amtes, einer so undankbaren Arbeit unterziehen, und Gebauers bleiben müssen, wenn sie Thuani werden könnten. Die süsse lleberzeugung von dem gegenwärtigen Nutzen, den sie stiften, muß sie allein wegen der kurzen Dauer ihres Ruhmes schadlos halten. Und kann ein ehrlicher Mann mit dieser Schadloshaltung auch nicht zusrieden sehn? —

Genug dieser allgemeinen Betrachtungen! Ich komme auf das neue Werk selbst, welches sie eigentlich veranlasset hat. Seinen Berfasser habe ich bereits genennet. Es ist der verdiente Gelehrte, den Sie schon aus seiner Geschichte des Kaiser Richards kennen müssen. Jest hat er uns eine Portugisische Geschichte geliesert.

Sie würden mich auslachen, wenn ich meinen Brief mit einem umständlichen Auszuge derselben aufüllen wollte. Was könnten Sie neues daraus lernen? Und ist Ihr Gedächtniß nicht so glücklich, daß es auch nicht einmal darf aufgefrischet werden? Kaum verlohnet es sich der Mühe, Ihnen von dem Werke überhaupt nur so viel zu sagen, daß es aus den akademischen Borlesungen des Berfassers über seinen Grundriß zu einer umständlichen Historie der vornehmsten europäischen Reiche und Staaten entstanden, und in zweh Theile abgesondert ist, deren fünf Abtheilungen solgende Ausschriften haben. 1. Abth. Bon den ältesten Nachrichten vor Einrichtung des Königreichs. 11. Abth. Bom Ansange des Reichs bis zum Ausgange des ächten königlichen Stammes.

George Christian Gebauers Portugisische Geschichte von ben altesten Zeiten bieses Bolts, bis auf tie ihigen Zeiten, mit genealogischen Tabellen und vielen Anmerkungen versehen, in benen die Belege und allerhand Untersuchungen ber historischen Wahrheiten anzutreffen sind. Leipzig in ber Fritschischen Handlung, 1759. In Quart, an breb Alphab.

III. Abth. Bon bem Ausgange bes ächten Stammes bis auf die Berseinigung mit Spanien. IV. Abth. Bon ber Bereinigung mit Spanien bis auf die Erhebung bes Hauses Braganza. V. Abth. Bon den Kösnigen aus dem Hause Braganza bis itzo.

Aber das würde Ihnen vielleicht nicht unangenehm sehn, wenn ich Sie mit dieser oder jener einzeln Begebenheit, auf die unser Verfasser einen vorzüglichen Fleiß gewendet hat, unterhielte? Es wäre der nächste Weg, Sie zugleich selbst von seinem Vortrage, und von der sorgfältigen Art in seinen Untersuchungen zu Werke zu gehen, urtheilen zu lassen. — Und kenne ich nicht auch Ihren Geschmack? Kühne Unternehmungen; sons derbare Unglücksfälle, die einen grossen Mann treffen 2c. —

Dich müste mich sehr irren, oder Sie haben sich, als Sie nun auf die Portugisische Historie kamen, ben der Geschichte des unglücklichen Kösnigs Sebastian, am längsten, am liebsten verweilet. — Der junge Sebastian, wie Sie sich erinnern werden, brannte vor Begierde, sich mit den Ungländigen in Ufrica zu versuchen. Er ließ sich nicht lange bitten, dem vertriebenen Könige von Marocco, Mulen Mahomet, in eigener Person benzuspringen. Er ging mit einem ansehnlichen Heere, so sehr es ihm auch seine Freunde, so sehr es ihm auch der eben am Himmel drohende Comete zu widerrathen schienen, am Ishannistage 1578 unter Segel; setze das Heer ben Arzilla ans Land, und ging auf l'Arache los. Auf diesem Wege kam es in der Ebene von Alcassar-quivir mit dem seindlichen Heere des Mulen Molucco, zur Schlacht. Sebastian und seine Portugisen erlitten die schrecklichste Niederlage, und er selbst — blieb. So ging wenigstens die gemeine Nede.

Aber wie, wenn er da nicht geblieben wäre? Wie, wenn ein weit empfindlicher Schickfal auf ihn gewartet hätte? — Sie erinnern sich doch noch auch, daß nach und nach vier Pseudo=Sebastiane aufstunden, als Spanien bereits das Königreich Portugal an sich gerissen hatte? Die ersten dreh waren offenbare Betrieger, und erhielten ihren verdienten Lohn. "Der vierte hingegen," sagt unser Scribent, "wußte sein Thun "so scheinbar zu machen, daß es wohl zweiselhaft bleiben wird, ob er "nicht der wahre Sebastian gewesen. —

Er kam, fähret Herr Gebauer fort, ' zu Benedig Un. 1598 zum "Borscheine, und nachdem er baselbst nicht allein ben bem gemeinen Volke,

<sup>1</sup> Seite 19 bes zwehten Theils.

"sondern auch ben etsichen vornehmen Personen Glauben fand, zumal da "einige Portugifen, bie ben König Gebastian wohl gekannt hatten, vor "gewiß versicherten, bag er in bem Gesichte, in ber Gröffe, in ber Rebe, "demfelben vollkommen gleiche, ward ihm bergeftalt unter bie Urme ge-"griffen, bag er fich seinem Stande gemäß aufzuführen anfing, und fein "Bedenken hatte, sich vor den öffentlich auszugeben, den er vorstellte. "Darüber bewegte fich ber fpanische Gefandte zu Benedig, Tominicus "Menboga, und brachte es ben bem Rathe gu Benedig babin, bag "er in Saft genommen, und über seine Umstände, und wer er fen, be-"fragt wurde. Da erzehlte er umständlich, wie er in dem unglücklichen "Treffen ben Alcassar in Africa nicht sen erschlagen worden, sondern, "ob wohl hart verwundet, der Gefangenschaft wunderbarer Beise entgan-"gen fen. In Algarbien, wohin er auf einem leichten Schifflein mit "Criftoval von Tavora übergesett, hätte er sich heilen laffen, und "weil er des Anblicks der Menschen nach einem so groffen Unglücke sich "geschenet und geschämet, habe er sich vorgenommen, Abeginien und andere weit entlegene Reiche und Lande zu besuchen. Auf dieser seiner "Fahrt sen er nach Persien gekommen, habe mancherley Schlachten benge-"wohnet, und viele Wunden empfangen; endlich seh er bes Herumziehens "mube worden, und habe fich mit einem frommen Alten in Georgien "in ein einsames Aloster begeben, und baselbst ein Cläufnerleben gefüh-"ret, bis ihm endlich gefallen, seine Unterthanen wieder zu sehen. Auf "diefer Rudreise habe er erft in Sicilien gelandet, und von da Mar-"cum Tullium Cotizo von Cojenza nach Portugall abgefertiget, "und als der nicht wieder kommen, habe er fich felbst auf den Weg ge-"macht, ber Meinung, fich zuförderst zu Rom bem Pabste zu ben Fuffen "zu werfen. Daran habe ihn bie Bosheit seiner eigenen l'eute verhindert, "bie ihn unterwegens beranbt, so daß er sich nach Benedig begeben "müssen, wo man ihn bald vor benjenigen erkannt, ber er wirklich sen. "Das war nun geschwinde gesagt, aber es fehlte ber Beweis, ben man "aber boch nach ber Strenge von ihm nicht fobern konnte. Er fagte mit "groffer Fremmüthigkeit, daß er zu bem Rathe zu Benedig fich bes Beften versehe, der fich wohl erinnern wurde, was er vor Briefe ben "tem letzten Türkenkriege an sie geschrieben, und wie geneigt er sich wegen "ter Stilfe gegen sie erboten habe. Wer ihn, ben Rönig je gesehen habe, "milite ihn tennen. Bu beffen Bestärtung ward befunden, daß er, gleich

"bem Könige, in bem Gesichte sowohl, als an feinem ganzen Leibe an "ber linken Seite etwas fürzer war, als an ber rechten; an seiner rechten "Augenbraune mar eine Narbe zu sehen von einer Wunde, wie ben Rö-"nig Sebastian, ber folche in seiner Rindheit bekommen hatte; eine "große Warze an der Fußzehe und andere Mahle, die man ben dem "Könige mahrgenommen hatte, fanden fich bei biefem Sebastian auch. "Er ward bren ganger Jahre lang in ber haft behalten, und inmittelst "bewegten die geflüchteten Portugisen himmel und Erde, daß ihr Rö-"nig ihnen möchte frey gegeben werben. Selbst König Beinrich IV. in "Frankreich, lieg burch seinen Gefandten, ben Beren bu Freene, "ben Rath zu Benedig bitten, fie möchten in ber Sache fprechen, und "die Portugisen nicht im Irrthume lassen. Das Erkenntnif bestund "nun barinn, bag biefer Dann binnen acht Tagen bas Benetianische "Gebiete räumen follte, ben emiger Galeerenstrafe. Run überlegten bie "Portugisen fleißig, was vor einen Weg ihr König erwählen follte, "um sicher in fein Königreich zu gelangen, ob er burch Graupunbten "und bie Schweiz, ober burch bas Florentinische seinen Weg nehmen Bu feinem groffen Ungliicke erwählte er ben lettern. Er hatte "kaum als ein Dominicaner Münch bas Florentinische Gebiete "betreten, als er baselbst erwischt, und von bem Großherzoge Ferbi-"nand bem I. an die Spanier nach Reapel ausgeliefert wurde. Da "gingen die Untersuchungen von neuem an, zu groffer Berwunderung be-"rer, die ihn bes Betruges überführen wollten. Als ihn ber spanische "Unterfonig, Don Ferdinand Ruig von Caftro, Graf von Lemos, "vor sich kommen ließ, trat er ihm mit grosser Zuversicht unter bie Augen, "und weil er sahe bag ber Graf unbedeckt war, sprach er zu ihm: bedet "euch, Graf von Lemos. Als biefer erwiderte, wer ihm die Dacht "gegeben habe, ihn mit folder Kühnheit anzureden? foll er versetzt haben: "diese Macht sen mit ihm gebohren; wie er sich benn selbst so anstellen "blirfe, als wenn er ihn nicht kenne? er milfe sich boch erinnern, baß "sein Better, ber König Philipp, ihn zwehmal an ihn abgefandt habe, "und bag ber Degen, ben er an feiner Seite habe, ihm bamals von ihm "sen geschenkt worden. Andere sagen, er habe ihn nur erinnert, daß er "bamals ben Grafen mit einem Degen, feine Gemahlin aber mit einem "Juwel beschenkt habe. Weil bies nun an sich feine Richtigkeit gehabt, "habe ber Graf ein gang Bund seiner Degen, und bie Juwelen seiner

"Gemahlin in das Zimmer bringen lassen, da unser Sebastian nicht "allein die rechten Stücke gleich erkannt, und unter den andern herans"genommen, sondern auch an dem Juwel ihm gewiesen, wie man dasselbe
"an einem gewissen Orte eröfnen, und den darunter verborgenen Namen
"Sebastian, entdecken könne, welches Kunststück bisher dem Grasen und
"seiner Gemahlin verdorgen gewesen. Der Ausgang war, daß man den
"Sebastian als einen Betrieger auf einen Esel setzte, ihn in Neapel
"schimpslich herumssührte, sodann aber auf die Galeeren bringen ließ.
"Als er sich der Spanischen Küste näherte, ward alles in Portugall
"rege, so daß man ihn nach St. Lucar auf das Schloß setzen mußte,
"um seiner Person mehr versichert zu sehn, an welchem Orte er geblieben
"und gestorben, ohne daß die Art seines Todes jemals recht bekannt
"worden.

Dieses ist die Geschichte! Daben aber läßt es unser Verfasser nicht bewenden, sondern stellet eine umständliche Untersuchung darüber an, welche ein Meisterstück in ihrer Art ist. Es könunt hierben, sagt er, auf zwen Fragen an; "ob der Tod des König Sebastians dergestalt in der "Gewisheit beruhe, daß man keine Ursache habe, daran weiter zu zweisuseln, und wenn diese erste Frage sollte nicht können bejact werden, ob "jedoch der vierte Sebastian unter diesenigen billig gezählt werde, "welche unter einem falschen Namen in der Welt eine grosse Rolle spiesusen wollen, oder ob auch dies im Zweisel beruhe."

Kann man das erste mit Zuverläßigkeit erweisen, ist Sebastian ben Alcassar gewiß geblieben, so ist das zweyte zugleich entschieden. Aber, leider, kann man jenes nicht, und aus allen Zeugnissen erhellet weiter nichts, als daß man den König eine Wunde in den Kopf bekommen und von seinem Pserde herab sinken sehen. Die Leiche, die man für die königliche, den Tag nach der Schlacht, ausgehoben, ist viel zu zersetzt und verunstaltet gewesen, als daß sie hätte kenntbar sehn können. Und haben sie gleich verschiedene von des Königs Leuten, besonders ein Sebastianus Resendius, in Gegenwart des Muleh Hamet wirk- lich dassir erkannt, so läßt sich doch mit unserm Gebaner sehr wohl daranf antworten: "Es war wohl nichts natürlicher, als dieser Behfall. "Wer hätte in des barbarischen Königs Gegenwart mit dem Resendio "darüber wollen einen Streit ansangen, da nachdenkliche Leute leicht begereifen konnten, daß es dem Könige, wenn er sollte der Gesahr entslohen,

"vober auch unter ben übrigen geringern Gefangenen annoch verborgen "sehn, allemal zuträglicher seh, daß man auf Mohrischer Seite seinen "Tod glaube, als daß ihm nachgesetzt, oder sonst weiter nachgespilret werde."
— Es ist auch nicht zu leugnen, daß sogleich ein Ruf entstanden, der von der Wahlstatt aufgehobene Körper, seh nicht der wahre Körper des Sebastians, sondern der Körper eines Schweitzers. Die Mährchen übrigens, welche, nach dem Ferreras und Thuanus, die Vermuthung, als ob der König aus der Schlacht entkommen seh, fälschlich veranlaßt haben sollen, sind ohne alle Wahrscheinlichseit.

Die Fortsetzung fünftig.

IX. Den 30. August. 1759.

### Befdluß bes 52ften Briefes.

Und folglich läßt fich aus biefem Punkte, ber anmagliche Gebaftian nicht verbammen. Aber, wenn man ihn felbst näher betrachtet, findet sich auch ba keine Spur bes Betruges? Reine; und hundert aufserordentliche Umstände sind alle fir ihn. — Er ist in den Sänden ber Dieei, ober ber Zehnherren, zu Benedig. Sie kennen biesen ftrengen veinlichen Gerichtshof, Dieses erschreckliche Fehmgerichte, bessen erste Regel es ist: correre alla pena, prima di esaminar la colpa. Dieses Be= richte läßt ihn bren gange Jahre sitzen, fann in bren gangen Jahren nichts auf ihn bringen, ob gleich bie Spanier, während ber Zeit, es nicht werben haben ermangeln lassen, ihm alles an die hand zu geben, woburch sich, hinter die Bosheit eines so listigen Feindes kommen zu können, nur einigermaffen hoffen ließ. Und ba man es ihm endlich so nahe legt, bak es seinen Urtheitsspruch nicht länger verweigern kann; was erkennet es? Eigentlich nichts; es will aber ben Unglücklichen los sehn, und befiehlt ihm, binnen acht Tagen bas Benetianische Gebiete zu räumen. Binnen acht Tagen! "Das sieht, fagt unfer Hiftoricus, eber einem Ber-"fahren ähnlich, mit bem man verunglückten Staatsbienern, ober unan-"genehmen Gesandten begegnet, als ber Beise, nach welcher man mit "fchuldig erkannten Miffethätern verfähret, bie man burch bie Gerichtsfolge "an bie Grenzen bringen, und von ba in bie weite Welt laufen läßt. — Es war den Benetianern hernach auch gar nicht gleichgültig, daß ber Großherzog von Florenz ihren Berwiesenen anhielt, und an die Spanier auslieferte; benn ber Cardinal von Offat schreibt in einem seiner Briefe ausbrücklich, daß sie es für eine starke Beleidigung aufgenommen haben.
— Nun ist er in Neapel. Aber auch da muß man ihn nicht haben überführen können; denn warum wäre man sonst glimpflicher mit ihm umgegangen, als mit den dreh vorhergehenden Betriegern, die man alle eines schimpflichen Todes sterben ließ?

Ich würde Sie ernüben, wenn ich unserm Verfasser durch alle kleine Umstände dieser Untersuchung folgen wollte; so interessant sie auch ben ihm selbst ist. Es ist wahr, er hätte sie ungleich interessanter machen können, wenn er nur ein klein wenig besser zu schreiben wüste, und nicht überall den docirenden Prosessor so sehr hören liesse. Aber sind wir nicht darüber schon einig geworden, daß wir unsern Gelehrten überhaupt daraus keinen Vorwurf machen wollen? Genug daß er sich überall, als den belesensten, als den sorgfältigsten und unparthenischsten Mann zeiget.

"Als den unparthenischsten? Was könnte einen Deutschen auch wohl "bewegen, in einer Portugisischen Geschichte parthenisch zu sehn? — Das könnten Sie mir nun wohl einwersen! Aber doch glaube ich, daß sich ein Mann, der parthenisch sehn kann, auch in gleichgültigen Dingen verräth. Er ist immer geneigt, sich geradezu zu erklären, und urtheilet da allezeit selbst, wo er blos seine Leser sollte urtheilen lassen. — Auch gebe ich das noch nicht zu, daß in der Portugisischen Geschichte gar nichts vorkomme, woben ein Deutscher, aus diesem oder jenem Borurtheile, sollte es auch nur die Liebe zu seinem Bolke sehn, zur Parthenlichkeit gereitzet werden könnte.

Bemühungen zur Aufnahme ber Schiffahrt rebet, gedenket er des bekannsten Martin Beheims, der ihm sehr ersprießliche Dienste daben geleistet habe. Nun wissen Sie, was verschiedene patriotische Gelehrte von diesem Rürenbergischen Geschlechter behaupten wollen; daß nehmlich Er, der erste wahre Entdecker der neuen Welt zu nennen seh. Sie stützen sich daben vornehmlich auf die Zeugnisse des Ricciolus und Benzonus. Jener giebt zu verstehen, daß Beheim den Columbus vielleicht auf die Spur geholfen habe; und dieser sagt mit ausdrücklichen Worten,

I Hujus Freti observatio Magellano tribuenda est, nam reliquarum navium praefeci, fretum esse negabant, et sinum duntaxat esse censebant. Magellanus tamen fretum istic esse norat puia ut fertur, in charta marina adunctatum viderat, descripta ab insigni quodam Nauclero cui nomen Martinus Bohemus, quam Lusitaniae Rex in suo Musaeo adservabat. Benzonus de India occidentali. Tom. IV. Americae Theodori de Bry.

baft Magellanus die in der Jolge nach ihm genannte Meerenge, aus einer Seekarte bes Bebeims habe fennen lernen. Ift es alfo einem Deutschen wohl zu verbenken, bag er hier einem Stuven und Doppelmaner bentritt, und mit bem Berfasser ber Progrès des Allemands etc. Triumph ruft, daß seine Landesleute nicht allein die Druckeren und bas Bulver, fondern auch die neue Welt entbedt haben? Aber horen Sie, was dem ohngeachtet unfer Historicus hiervon fagt: ' "Db übrigens Maratin Bebeim bie nene Welt entbedt habe, ja gar bas Fretum Magel-"lanicum gefannt, wie jenes Joh. Bapt. Ricciolus, biefes aber "Sieron. Bengonus bejahet, buntet mich eine fehr ungewiffe Sache gu "senn. Wenn Sartmann Schebel in feiner lateinischen Chronit schrei-"bet, daß er und Jacobus Canus (ber Congo entbedet hat) über "bie Aequinoctiallinie hinaus und fo weit gefahren, bag ihr Schatten, "wenn sie gegen Often zugesehen, ihnen zur rechten Sand gefallen; mag "baraus noch nicht geschlossen werben, daß sie bis nach America gekommen. "Das erfährt jedermaun, der nur über die Linie hinaus ist. Die alten "Urkunden, welche Bülfer, Bagenfeil, Stuben und Doppel-"mayer angezogen, sprechen bavon nichts; und bie größte Schwierigkeit "finde ich in der an. 1492. von Beheim verfertigten Weltkugel, in "welchem Jahre Columbus schon auf ber Fahrt gewesen. Doppelmayer hat biefe Erdfugel in Rupfer vorgestellet, und je länger "ich sie betrachte, je weniger finde ich, daß er den obbemelbeten groffen "Erfindern, Christophoro Columbo und Ferdinando Magellani "ihren bisher gehabten Ruhm zweiselhaft machen können." — — Und an einem andern Orte 3 fügt er noch dieses hinzu: "Columbus hat also "die neue Welt, Besputins aber bas eigentliche America entbeckt, ober "boch in ber alten Welt zuerst recht befannt gemacht. Wir Dentsche, bie "wir foust recht grosse Erfinder sind, haben hier keinen Theil, nachdem "Martin Beheims Berdienste hier nicht zulangen wollen, und muffen

& Ebenbafelbft S. 139.

<sup>1</sup> Erfter Band, G. 124 in ber Anmerfung.

<sup>2</sup> Herr Gebauer hatte nicht sagen sollen, daß es Ricciolus besahe. Er läßt es sehr ungewiß. Die Stelle ist diese: Christophorus Columbus — cum prius in Madera Insula, ubi conficiendis ac delineandis chartis Geographicis vacabat, sive suopte ingenio, ut erat vir Astronomiae, Cosmographiae et Physices gnarus, sive indicio habito a Martino Bohemo, aut ut Hispani dictitant, ab Alphonso Sanchez de Helva nauclero, qui sorte inciderit in Insulam postea Dominicam dictam, cogitasset de navigatione in Indiam occidentalem etc. Geographiae et Hydrographiae Reform. Lib. 111. cap. 22. p. 93.

"bein, daß wir dieses vor unsere Ehre rechnen wollten, daß dieser vierte "Theil der Welt dennoch einen deutschen Namen führet. Amerigo oder "Americus ist nichts anders als der gute deutsche Name Emrich, und "America folglich so viel als Emrichsland.

Nach dieser unstreitigen Probe einer rühmlichen Unparthenlichkeit, erlauben Sie mir, Ihnen auch noch eine Probe zu geben, wie weit unser Berfasser auch in Kleinigkeiten seine sorgfältige Untersuchung treibet. Ich wehle aber eine Stelle dazu, wo er dem ohngeachtet nicht auf den rechten Brund gekommen ist. Sie enthält die Geschichte eines bon-mot!

Berr Gebauer erzehlt in bem Texte von bem Bater bes ittregierenben Königs von Bortugal, Johann bem fünften, baf er gegen feinen Abel niemals gefagt: "Rönig Johann ber vierte liebte euch. "Don Pebro fürchtete sich für euch; allein ich, ber ich herr bin de "jure et heredad, fürchte mich nicht für euch; und werbe euch nicht "lieben, als in so ferne ench eure Aufführung meiner königlichen Acht= "barkeit würdig machet." — In einer Note aber fügt er folgendes hin= zu: "Da ich neulicher Zeit die Memoires pour servir à l'Histoire de "Madame de Maintenon, die voller sonderlichen Nachrichten find, wieder "burchlaufe, bemerke ich eine Stelle, ber ich hieben gebenken muß. Es "wird T. III, c. 4. von ber Wiederrufung des berühmten Ebicts von "Rantes gehandelt, daß ber Erzbischof zu Paris, de Sarley, ber "Bischof zu Meaur-Boffnet, und bes Königs Beichtvater, ber B. be "la Chaise, König Ludwig bem XIV. in Frankreich, nachbem er an-"gefangen fromm zu werden, die Ausrottung des Ungeheuers, das fechs "seiner Borfahren niederzulegen nicht vermocht hätten, bergestalt angeprie-"fen, baß er sich endlich beredet habe, bas mahre Mittel feine Sünden "zu tilgen fen, wenn er sein ganzes Reich katholisch mache. Das sen so "weit gegangen, baf er gegen ben Mr. De Ruvigni eines Tages fich "berausgelaffen habe, er wolle zufrieden fenn, daß eine feiner Sande bie "andere abhane, wenn die Reteren baburch könne ausgerottet werden. "Diefer Mr. be Ruvigni ift ber berühmte Marquis von Ruvigni, "Seinrich, ber ben ber hernach entstandenen Berfolgung mit einigen "wenigen Perfonen erlanget, daß er mit seinem Sause bas Königreich bat "verlassen, und sich nach England begeben bürfen. Histoire de l'Edit "de Nantes par Benoit T. III. P. II. p. 898. Er hat sich hernach in

المكفيد

"Vamen des Grasen von Galloway hervorgethan, zu welcher Würde "Namen des Grasen von Galloway hervorgethan, zu welcher Würde "ihn König William III. erhoben. Eben dieser Herr soll dem König "Ludewig XIV. die Vorstellung gethan haben, daß König Heinrich IV. "oberwähntes Sdict gegeben, Ludewig XIII. solches erhalten, er selber "es bestätiget habe, und dennoch dasselbe alle Tage durch die Erklärungen "des Königlichen Raths gebrochen werde, worauf der König soll geant"wortet haben: Mon grand Pere vous aimoit, mon Pere vous craig"noit; pour moi, je ne vous crains ni ne vous aime. Mein Groß"vater liebte euch, mein Vater sürchtete euch, aber ich, ich
"fürchte euch nicht und liebe euch nicht. Woben unten die geschrie"benen Memoires des Bischoss von Agen angezogen werden, und der
"lateinische Vers bengesüget wird:

Vos dilexit avus, metuit pater, at ego neutrum. "Es ware boch was sonderliches, wenn zween so groffe Könige einerleh "Einfall gehabt hätten. Die Ehre ber ersten Erfindung hatte Ronig "Lubewig; benn er foll bas noch vor ber Aufhebung bes Ebicts von "Nantes gesprochen haben, zu welcher Zeit König Johannes von Por-"tugal noch nicht gebohren war. Daß aber biefer bas follte gewußt haben, "was König Ludewig in Frankreich so lange Zeit vorher bem Marquis "von Ruvigini foll gleichsam in bas Dhr gesprochen haben, und folches "follte auf feine Umstände angewandt haben, ist schlechterdings unglaub-"lich. Und ben reiferer Ueberlegung wird man bald merken, daß bas "bon-mot fich beffer auf Ronig Johann und feine Groffen, als auf "König Ludwig und seine Sugonotten schicke. Es braucht also bieß "einen bessern Beweis, als noch vorhanden, zumal ba befannt, daß ben "Französischen Seribenten nicht ungewöhnlich ift, bey einem artigen Gin= "fall über die historische Wahrheit weg zu schreiten. Wenigstens hat "König Ludwig XIV. ben Lateinischen Bers nicht gebraucht, vielweniger "gemacht, ba er kein Wort Latein gekonnt, wie bie Beweisthlimer bavon nin eben diesen Mémoires de Maintenon anzutreffen sind. 2c.

Ich bin im Stande, ein Theil von den Schwierigkeiten zu lösen, die sich unser Historicus hier macht, und die er sich gewiß nicht würde gemacht haben, wenn er gewußt hätte, daß Johann V. und Lud=wig XIV. ihren simmreichen Einfall beyde aus einer Quelle haben schöpfen können. Lesen Sie nehmlich was ich von Heinrich dem vierten,

aufälliger Weise, gefunden habe. Quelques uns se plaignoient que le Roi ne tiendroit point ce qu'il avoit promis aux Huguenots, sçavoir, ne feroit publier les Edicts faits en leur faveur, là où le Roy Henry le troisième son predecesseur leur avoit toujours tenu parole: il leur respondit: c'est aultre chose; le Roy Henry vous craiquoit et ne vous aimoit pas; mais moi je vous aime et ne vous crains Diese Stelle stehet unter ben Apophthegmes de Henry le Grand, fo wie fie Binkgraf bem zwehten Theile feiner benkwürdigen Reben bengefügt und überfett hat. Was erhellet aber unwidersprechlicher baraus, als daß Ludwig XIV. zu dieser wirklich königlichen Rebe feines Großvaters, aufs höchste nur den elenden Schwang erfunden hat. Beinrich ber vierte fagte: Mein Borfahr fürchtete euch und liebte euch nicht; ich aber liebe euch, und fürchte euch nicht: und Lubewig XIV. fühlte sich groß genug — feines von benben zu thun; und fromm genug — bie fein Groffvater geliebt hatte, zu haffen. Ein groffer Berstand; ein in ber Familie vom Bater auf ben Sohn geerbtes Spriichelchen so zu erweitern! Dazu hat er es auch noch verfälscht. Denn bas ist zwar wahr, baß sein Bater Lubewig XIII. einfältig genug war, sich fowohl für alles, als für nichts zu fürchten; gleichwohl aber waren unter feiner Regierung die Sugonotten nichts weniger als gefährlich, und sie fvielten die groffe Rolle ben weitem nicht mehr, die sie unter dem dritten Beinrich gespielet hatten, von welchem fein Nachfolger mit Recht fagen konnte, baß er sie fürchten müssen. — Und was hindert, baß auch Johann V. biefe Rebe bes groffen Beinrichs nicht follte gelefen haben?

X. Den 7. September. 1759.

# Drey und funfzigster Brief.

Ich lief das sehr ansehnliche Berzeichnis der Schriften durch, die Herr Gebauer alle ben seinem Werke gebraucht oder angezogen hat; und vermiste von ohngesehr eine Kleinigkeit, von welcher ich gleichwohl ge-wünscht hätte, daß sie ihm bekannt geworden wäre. —

Sie wissen, welche Unruhen in Portugall auf die Nachricht von dem Tode des Sebastians folgten. Der Kardinal Heinrich war zu alt, war zu blödsinnig, und regierte zu kurze Zeit, als daß er das Königreich ben seinem Tode nicht in der äussersten Berwirrung hätte lassen sollen.

Unter venen, welche Ausprüche auf den erledigten Thron machten, war Don Antonio einer der vornehmsten, und wie Sie sich erinnern werben, der einzige, welcher sich der Usurpation des Königs von Spanien auf eine thätliche Weise widersetzte. Diesen Herrn hat unser Historicus nun zwar nicht unter die Zahl der wirklichen Könige von Portugall gerechnet, wie es wohl die französischen und englischen Geschichtschreiber zu thun pflegen; er scheinet aber doch alles sorgfältig genug gesammelt zu haben, um uns auch diesen Durchlauchtigen Unglücklichen so kennen zu lehren, als er von der unparthenischen Nachwelt gekannt zu werden verdienet.

Nun hat bes Don Antonio Leben unter andern auch die Fran Gillot de Sainctonge beschrieben; und diese kleine Lebensbeschreibung ist es, von welcher ich mich wundere, daß sie dem herrn Gebauer entwischen können. Der Amsterbammer Nachbruck, den ich bavon vor mir habe, ist 1696 ans Licht getreten, und bas Parifer Original kann, vermuthe ich, nicht viel alter fenn. — Ich kenne biefe Berfasserin fonst aus einigen mittelmäßigen Bebichten, und würde eine historische Geburt von ihr schwerlich eines Anblicks gewürdiget haben, wenn sie sich nicht, gleich auf dem Titel berfelben, einer besondern Quelle und eines Währmannes rühmte, ber alle Achtung verdienet. Sie versichert nehmlich, sich ber Memoires bes Gomes Basconcellos be Figuerebo bebienet zu haben. ' Bon diesem Manne ift es bekannt, baff er und sein Bruder bie allergetreusten Anhänger bes Don Antonio gewesen sind. Den lettern erkennet Berr Gebauer felbst baffir. Rur möchte er vielleicht fragen: aber wie kommen biese Memoires in die Sande der von Sainctonge? Sie ware nicht bie erfte Nouvellenschreiberin, Die fich bergleichen geheimer Nachrichten fälschlich gerühmt hätte. Ich selbst würde ber blossen Bersichrung einer schreibflichtigen Frangofin hierin wenig trauen; aber überlegen Sie biefen Umstand: eben ber Gomes Bafconcellos be Figuerebo, auf welchen fich bie Frau von Sainctonge beruft, war ihr Grofvater. Warum foll man einer Enkelin nicht glauben, wenn sie gewisse Sandschriften von ihrem Großvater geerbt zu haben vorgiebt? Und wenn bas, mas sie barans mittheilet, an und vor sich selbst nicht unglaublich ist, noch mit andern unverbächtigen Zeugnissen streitet, was kann ein Sistoricus wider sie einwenden?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Histoire de Dom Antoine Roy de Portugal; tirée des Memoires de Dom Gomes Vaconcellos de Figueredo par Mad. de Saintonge. 3n Duotes.

Erlauben Sie mir also, Ihnen in diesem Briefe verschiedenes daraus ausziehen zu dürfen, was diese und jene Stelle ben unserm Gebauer berichtigen oder in ein gröffers Licht setzen kann.

Borher aber ein Wort von der Bartheplichkeit der Fr. von Sainct= onge. Die eheliche Geburt bes Don Antonio ist ben ihr auffer Zweifel. Ihr ju Folge hatte fein Bater, ber Herzog Lubewig von Beja, es ausbrikklich in feinem Testamente bekannt, bag bie Mutter bes Antonio ihm wirklich, obgleich heimlich angetrant gewesen sen. ' Gleichwohl fagt fie an einem andern Orte, daß fich Antonio felbst, bis zu feiner Zurudfunft aus Africa, bloß für einen nathrlichen Sohn bes Bergog Lubewigs gehalten habe.2 Wenn diefes seine Richtigkeit bat, so kann jenes nicht wahr senn. Herzog Lubewig starb 1555, und die Zursickfunft bes Antonio fällt in bas Jahr 1568. Sollte Antonio ganger brengehn Jahr von dem Testamente seines Baters nichts erfahren haben? Kurz, biefer Umstand ist falfch. Lubewig setzte ben Antonio zwar zu seinem völligen Erben ein, aber biefe Ginfetzung beweifet filt seine eheliche Geburt so viel als nichts. Ware in bem Testament ihrer gebacht gewesen, fo würde man keinen weitern Beweis geforbert haben, ben die Freunde bes Antonio doch hernach umständlich führen mußten. — Was meine Ge= schichtschreiberin von bem Tobe bes Cardinal Heinrichs fagt, beweiset ihre unbedachtsame Partheylichkeit noch mehr. Der Cardinal starb in seinem 68sten Jahre, und sie fagt selbst: il etoit vieux et usé, c'en devoit etre assez pour faire juger qu'il n'iroit pas loin. Warum läßt sie es also nicht baben? Warum läßt sie uns, ausser bem Alter und ber Krankheit, noch eine andere Urfache seines Todes argwohnen? Doch was argwohnen? Sie sagt mit trockenen Worten: Quelques Historiens disent que Philippes trouva le secret de l'empecher de languir. 3 Philippus erbarmte sich bes franken Beinrichs, und lies ihn aus ber Welt schaffen. Wenn sie boch nur einen von ben Geschichtschreibern genennt hatte, die dieses fagen! Berr Gebauer wenigstens führt keinen an, bem viese grausame Beschuldigung eingekommen wäre; und ich sorge, die Fr. von Sainctonge wird bie unfelige Urheberin berselben bleiben.

So etwas macht ihr nun zwar keine Ehre; doch muß sie auch darum nicht lauter Unwahrheiten geschrieben haben. Das worinn man ihr am sichersten trauen kann, sind ohne Zweisel die Nachrichten, die sie uns von

<sup>1 3. 18. 2 6. 26. 3 6. 31. 32.</sup> 

bem Bruber ihres Großvaters giebt, und bie Berr Gebauer beb folgender Stelle sehr wohl würde haben branchen können. "In den Azo= "rifchen Infeln, sonderlich auf Tercera, hatte fich ein Ruf ausgebreitet, "König Sebastian sen nicht erschlagen, sonbern entkommen, und werbe "sich bald seinen treuen Unterthanen wieder zeigen. Als hierauf Anto-"nius bes König Beinrichs Tob und seine Erhebung benen auf Ter-"cera wiffen ließ, waren sie bessen wohl zu frieden, und ob sie gleich "durch ihre Abgeordnete des Antonii Niederlage ben Alcantara und "Flucht erfuhren, blieben sie boch in ber Treue gegen ihren angebohrnen "König beständig, zumal ba Cyprian von Figueredo, ein standhafter "Diener von bem ungludfeligen Antonio, sie ben biefen Gebanken er= "hielt, und Betrus Balbes mit feinen Spaniern in einer Landung "unglücklich war." ! — herr Gebauer ist hier, wider seine Gewohnheit sehr concis, und führt auch, welches er sehr selten zu thun pflegt, ganz und gar keinen Währmann an. Er würde aber ohne Zweifel die Fr. von Sainctonge hier angeführt haben, wenn er fie gefannt hatte. Wenigstens würde er ihr in dem Bornahmen bes Figueredo gefolgt fenn, welches eben ber obgedachte Bruder ihres Großvaters war. Denn biese Rleinigkeit hat sie, aller Wahrscheinlichkeit nach, richtiger wiffen muffen, als alle andere Scribenten. Sie nennet ihn Scipio Basconcellos be Figueredo; und nicht Cyprian. Er war, fagt fie, 2 Gouverneur auf Tercera, und hatte sich für den Antonio erkläret, ohne im geringsten auf die Vorschläge, die ihm der König von Spanien burch den Prinzen von Eboly, Ruy Gomes, thun ließ, hören zu wollen. Philipp II. brauchte also gegen ihn Ernst, und bemächtigte sich vors erste aller Gilter, die er in Portugall hatte. Die Expedition aber, die er hierauf dem Petrus Balbes wider ihn auftrug, war nicht die einzige, welche Figueredo burch seinen standhaften Muth fruchtlos machte. Balbes ober, wie ihn die Frau von Sainctonges ohne Zweifel nicht fo richtig nennet, Balde war ein von sich felbst so eingenommener Mann, bag er glaubte, ber Sieg könne ihm gar nicht fehlen. Er konnte sich nicht einbilben, daß man einen Augenblick gegen ihn bestehen könne, und behauptete boch, als es zur That kam, die Ehre seiner Nation sehr schlecht. Er war gänzlich geschlagen, und tam, mit Schande und Berwirrung über-Philippus ließ ihn noch bazu in Berhaft häuft, nach Portugall zurück.

<sup>1</sup> G. 4. 5. bes zwepten Banbes.

nehmen, weil er ihm zur Last legte, bag er sich ohne seinen Befehl ins Treffen eingelaffen habe; und Balbes bedurfte ber fräftigsten Borfprache aller seiner Freunde, um der ihm brohenden Gefahr zu entkommen. — Das Jahr barauf wurde ein zwehter Bersuch auf Tercera unternommen, welcher noch unglücklicher ablief. herr Gebauer scheinet von biesem gar nichts zu wissen; die Frau von Sainctonge aber erzehlet folgendes bavon: Der Gouverneur (Figueredo) habe so wenig Soldaten übrig gehabt, baf ein minder unerschrockener Mann als er, eher an eine vortheilhafte Capitulation, als an die Bertheidigung würde gedacht haben. Seinen Muth aber habe nichts erschüttern können; und er fen auf eine List gefallen, die von sehr guter Wirkung gewesen. Er habe nehmlich eine groffe Anzahl Ochsen aus bem Gebirge kommen, und sie an bem Tage ber Schlacht, mit brennenden Lunten auf ihren Hörnern, mitten unter bem fleinen Sanfen seiner Truppen forttreiben laffen. Die Spanier, bie einen fehr schwachen Feind vor sich zu finden geglanbt hätten, wären burch ben Schein betrogen worden; sie hätten mit einer überlegenen Macht zu thun zu haben vermeinet, und baber mit so weniger Ordnung gestritten, baß auch eine gemeine Tapferkeit zureichend gewesen fenn wurde, sie zu überwinden. Das Meteln seh erschrecklich gewesen; von allen spanischen Soldaten wären nur zweh entkommen, die sich in ein paar hohle Weiben verkrochen gehabt. Diese zwen hatten loosen muffen, und ber, ben bas glückliche Loos getroffen, habe bie Nachricht von bieser schrecklichen Niederlage nach Bortugall überbringen müssen. 1

So glücklich nun aber Figueredo in Tercera war, so hielt es boch Antonio für noch vortheilhafter, wenn er einen so tapfern Mann beständig um sich haben könnte. Er ließ ihn folglich nach Frankreich überstommen, und vertraute Tercera dem Emanuel von Sylva an. Die Frau von Sainctonge beklagt sich, daß verschiedene Geschichtsschreiber aus dieser Beränderung geschlossen hätten, Antonio müsse mit dem Scipio nicht zufrieden gewesen senn, und sühret dagegen eine Stelle aus einem Briefe des Antonio an den Papst Gregorius XIII. an, worinn er seiner Treue und Tapserkeit völlige Gerechtigkeit wiedersahren läßt.

Nach den Erzehlungen des Herrn Gebauers muß man glauben, daß sich Antonio nachdem er sein Portugall verlassen mussen, beständig in Frankreich aufgehalten habe. Der Fr. von Sainctonge zu Folge

aber, hat er sich weit öfter und länger in England aufgehalten. Seine erste Reise dahin that er sogleich nach seiner glücklichen Entkommenheit aus bem Reiche, von Calais aus, wohin ihn bas Enthäusische Schiff gebracht hatte. Sie falt in bas Jahr 1581, und ich finde bag Camben in seinem Leben ber Königin Elifabeth, wie auch, aus ihm, Rapin, ihrer unter biefem Jahre gebenken. Bu feiner zwehten Reife nach England, brachten ihn die Nachstellungen, welchen er von Seiten des Königs von Spanien, mahrend ben Unruhen ber Ligue, in Frankreich ausgesetzt mar. Sie muß in bem Jahre 1585 geschehen senn, und bie Frau von Sainctonge erzehlet uns einen merkwilrbigen Umftand bavon, ben sie aus ben eigenhändigen Memoires bes Don Antonio gezogen zu haben versichert. "Die Königin Elisabeth, fagt fie, lub ihn auf bas inständigste ein, zu "ihr nach England zu kommen. Er that es also, und ward auf eine "fehr galante Weise baselbst empfangen. Die Königin hatte eine groffe "Anzahl von Ebelleuten ihres Hofes fich in Schäfer verkleiben laffen, "und schickte fie ihm, bis auf bie Bohe von Salisbury entgegen, mit "bem Bermelben, baß er sich von ber groffen Schäferin bes Landes allen "möglichen Benstand zu versprechen habe. In allen Städten, wo er "burch mußte, hielt man ihm ben prächtigsten Einzug, so bag man ihn "eber filr einen Sieger, als für einen feiner Länder beraubten König "hätte ansehen follen." — Diefer sein zwenter Aufenthalt in England dauerte bis in das Jahr 1590. Die Angelegenheiten von Frankreich hatten burch ben Tob Heinrichs III. eine andere Gestalt gewonnen, und Don Antonio glaubte fich nunmehr von Beinrich bem vierten einen nachbrikklichen Benstand versprechen zu dürfen. Heinrich war damals zu Dieppe, und Don Antonio kam zu ihm herüber. Allein ber König bünkte sich felbst auf seinem Throne noch nicht befestiget genug, baß er sich mit fremden Sändeln abgeben könnte. Don Antonio kehrte also zwar unverrichteter Sache, aber boch mit vielen Bersprechungen auf eine beguemere Zukunft, wieder nach England, wo er bis ins Jahr 1594 blieb, ba ihm Beinrich IV burch feinen Gefandten, ben Geren Beauvais la Nocle versichern lies, daß er, wenn er nach Frankreich kommen wollte, nunmehr fehr willfommen sehn werbe. Er ging also nach Calais über, und von da zu dem Könige nach Chartres. Heinrich bezeigte sich ungemein willig, ihm zu bienen; ließ ihm auch burch ben Marschall be Matignon fagen, daß wenn er ben feiner (Beinrichs) Krönung

mit gegenwärtig sehn wollte, man ihm nicht allein ben Vortritt baben lassen, sondern ihn auch mit allem, was er zu dieser Cermonie brauchen wilrbe, versehen wollte. Don Antonio lieft sich aber mit seinem kurzen Athem entschuldigen, der ihm keinen Angenblick Rube gönne, und ging nach Paris, wohin ihm auch der König bald brauf folgte. Antonio den König sehr an, ihm mit einer Summe von 26000 Thalern benzuspringen; weil aber Beinrich fein baares Gelb gegenwärtig felbst brauchte, so erlaubte er ihm, auf seinen Namen Geld zu borgen, und versprach es bas folgende Jahr wieder zu geben. Clermont d'Amboise war bereits ernennt, die Truppen zu commandiren, die der König bem Antonio geben wolle. Doch bas Schickfal hatte es anders beschlossen, und ber ungludliche Antonio starb. — Alles bieses erzehlet bie Frau von Saintonge, und es fann zu einer guten Ergänzung bes herrn Gebauers bienen, ben bem sich, wie gefagt, auch nicht bie geringste Spur findet, daß sich Antonio in England aufgehalten habe. — Was meinen Sie aber, ob es wohl heinrichen IV jemals ein wahrer Ernst gewesen ist, dem Antonio zu helfen, oder ob auch Er eitel genung war, ihn blos beswegen aus England kommen zu laffen, um feine Arönung durch die Gegenwart einer folchen Berfon glänzender zu machen? —

Das Besonderste mas ich sonst ben der Frau von Saintonge finde, find verschiedene Anekoten, die Nachkommen des Don Antonio be= Bornehmlich erzehlt sie ein Liebesabentheur, welches Don Lubewig, bes Antonio Entel, in Italien gehabt, fehr weitläuftig. Die Dame aber, mit welcher er es gehabt, weil er sie endlich geheprathet, kann keine andere senn, als die Prinzesin von Monteleone, mit ber er sich, zu Folge ber Histoire Genealogique de la Maison Royale de France, verbunden hat; woben es mich aber wundert, daß sie die Frau von Saintonge schlechtweg une Dame Italienne nennet, und von ihrem Stande fehr fleine Begriffe erwecket. Damals muß sich Don Ludewig auch dem spanischen Gehorsame noch nicht unterworfen gehabt haben; benn ber Bicekönig von Neapel war sehr erfreut, seiner habhaft ju werben. Er muß feine Ansprilche erft fpat, mit feinem Bater bem Don Emanuel, aufgegeben haben, von welchem lettern bie Frau von Saintonge auch melbet, baß er ein Capuciner gewesen, ebe er biesen schimpflichen Schritt gethan habe.

# Vierter Theil.

III. Den 18. October. 1759.

## Dren und fechzigfter Brief.

Freuen Sie sich mit mir! Herr Wieland hat die aetherischen Sphären verlassen, und wandelt wieder unter ben Menschenkindern.

Bier haben fie vors erfte fein Trauerspiel, Laby Johanna Gray! Ein Tranerspiel, bas er in allem Ernste für bie Bühne gemacht hat, und das auch wirklich bereits aufgeflihret worden; in der Schweitz nemlich, wie man fagt, mit groffem Benfalle. Ihnen einen Begriff überhaupt bavon zu machen, bas werbe ich nicht besser als mit einer Stelle aus bes Dichters eigener Borrebe thun konnen. "Die Tragobie, fagt er, ist "bem eblen Endzweck gewidmet, das Groffe, Schöne und Beroifche ber "Tugend auf die rührendste Art vorzustellen, — sie in Handlungen nach "bem Leben zu mahlen, und ben Menschen Bewunderung und Liebe für "fle abzunöthigen." Bon biefer Boraussetzung können Sie leicht einen Schluß auf die Charaftere und auf die Handlung feines Stücks machen. Die meisten von jenen sind moralisch gut; was bekümmert sich ein Dichter, wie Berr Wieland, barum, ob sie poetisch bose sind? Die Johanna Gray ift ein liebes frommes Madchen; Die Laby Suffolt ist eine liebe fromme Mutter; ber Herzog von Suffolt ein lieber frommer Bater; ber Lord Guilford ein lieber frommer Gemahl; sogar bie Bertraute ber Johanna ift eine liebe fromme — ich weiß felbst nicht was. Sie sind alle in einer Form gegoffen; in der idealischen Form der Bollkommenheit, die ber Dichter mit aus ben atherischen Gegenden gebracht hat. Ober weniger figurlich zu reben: ber Mann ber sich fo lange

unter lauter Cherubim und Seraphim aufgehalten, hat ben gutherzigen Fehler, auch unter uns schwachen Sterblichen eine Menge Cherubim und Scraphim, besonders weiblichen Geschlechts, zu finden. erblickt er auch nicht wenige; sie verhüllen sich aber alle vor seinen Augen in finstere Wolken, aus welchen er sie nicht im geringsten zu exorcisiren fucht, aus Furcht sie möchten uns, wenn wir sie näher und in ihrer Wirksamkeit kennen lernten, ein wenig liebenswürdig vorkommen. So hat er es mit feinem Berzoge von Northumberland, und mit feinen Bifchoff Garbiner gehalten. Abscheulich find fie genug; aber Schabe, baß man sie nur lästern hört, ohne sie handeln zu sehen. — Laffen sie es gut fenn; wenn herr Wieland wieder lange genug wird unter ben Menfchen gewesen seyn, so wird sich biefer Fehler seines Gesichts schon verlieren. Er wird die Menschen in ihrer wahren Gestalt wieder erblicken; er wird sich, mit bem homer, weit von ben übertriebenen Moralisten entfernen, die sich einbilden, ' μητε τι φαυλον άρετη προσειναι, μητε κακια χυησον; er wird finden, daß έν τοις πραγμασι και τω βιω των πολλων, ber Ausspruch seines Euripides mahr sen:

Ουχ αν γενοιτο χωρις έσθλα και κακα,

Αλλ' έςι τις συγκρασις.

Und alsbenn, wenn er diese innere Mischung des Guten und Bösen in dem Menschen wird erkannt, wird studiret haben, alsbenn geben Sie Acht, was für vortrefsliche Trauerspiele er uns liesern wird! Bis itt hat er den vermeinten edeln Endzweck des Trauerspiels nur halb erreicht: er hat das Grosse und Schöne der Tugend vorgestellt, aber nicht auf die rührendeste Art; er hat die Tugend gemahlt, aber nicht in Handlungen, nicht nach dem Leben.

Ich werbe mich in keine Critik über den Plan seiner Johanna Grap einlassen. Ich sinde, daß die Berfasser der Bibliothek es bereits gethan haben; und es so gethan haben, daß die Critik selbst damit zufrieden sehn muß. Ich unterschreibe ihren Tadel; noch lieber aber ihr Lob, das sie dem Stücke in Ansehung des Sylbenmasses, des Stils, des Bortrags ertheilet haben. Alles was mir also Ihnen davon zu sagen übrig geblieben, bestehet in einigen Anmerkungen, die den Schöpfergeist des Herrn Wielands in ihr Licht setzen sollen.

Blutard.

<sup>2</sup> Bibliothet ber iconen Biffenschaften, vierten Banbes, zweptes Stud. G. 785.

Die Geschichte ber Johanna Gray ist Ihnen bekannt. Eduard VI. starb den 6ten Julius 1553. Fünf Tage darauf ward Johanna zur Königin ausgeruffen. Sie befaß den Thron neun Tage, und ward gefänglich in den Tour gesetzt, wo sie den 12ten Februar des folgenden Jahres hingerichtet ward. — Diesen ganzen Zeitraum von sieden Monaten hat Herr Wieland in die Dauer seines Trauerspiels einzuschränken gewußt. Eduard stirbt: erster Aufzug. Iohanna wird Königin: zweyter Aufzug. Iohanna wird abgesetzt und gefangen genommen: dritter Aufzug. Iohanna ist gefangen: vierter Aufzug. Iohanna wird hingerichtet: fünfter Aufzug. Alles dieses rollt beh dem Herrn Wieland so geschwind hinter einander weg, daß der Leser nicht mehr als ein einziges mal, zwischen dem vierten und fünsten Aufzuge nehmlich, Zeit zu schlasen bekömmt.

Doch lassen Sie mich nicht, wie ein Gottschedianer fritisiren! Der Dichter ist Herr über die Geschichte; und er kann die Begebenheiten so nahe zusammen rücken, als er will. Ich sage: er ist Herr über die Geschichte! Wir wollen sehen ob Herr Wieland diese Herrschaft in mehrern und wesentlichern Stücken zu behaupten gewußt hat.

Johanna war ein gelehrtes Mädchen. Sie verstand Griechisch, und konnte den Plato in der Grundsprache lesen. Das sagt die Gesschichte, und Herr Wieland sagt es der Geschichte nach, ob er gleich von dieser Eigenschaft seiner Heldin in dem Stücke nicht den geringsten Vortheil ziehet.

— Mimmer werben uns Beh Platons göttlichen Gesprächen Die holben Stunden zu Minuten werden!

läßt er das Mädchen ausrufen; und der Leser macht sich in allem Ernste Hosnung, sie eine Stelle ans dem Phädon exponiren zu hören. Aber seine Hosnung schlägt sehl, und endlich denkt er, das eitle Mädchen habe mit ihrer Gelehrsamkeit nur prahlen wollen. Sie ist ohnedem eine Erzspedantin, der manchmal weiter nichts sehlt, als daß sie noch Hauptstück und Seite eitire! Man höre nur:

— Was Gut, was Schön, was Edel ist, Was erst den Menschen, denn den König bildet, Des ersten Edwards väterlicher Sinn Zu seinem Volk, und Richards Löwenmuth, Der kluge Geist des Salomons der Britten,
Das ganze Chor der Schwester Tugenden
Die einst sich Alfreds Brust zum Tempel wehhten,
Befruchteten sein Herz. Wie Davids Sohn
Bat er von Gott nicht Macht, nicht Ruhm, nicht Gold,
Er bat um Weisheit und er ward erhört!
Umsonst erbot ihm mit Sprenenlippen
Die Wollust ihre schnöden Süsigkeiten.
Wie Herkules, verschmäht er sie und wählte

Der Tugend steilen Pfab, ben Weg der Helden! Welch eine gelehrte Parentation auf ihren Mitschüler! Bon allen ist etwas darinu: vaterländische Historie, Bibel und Muthologie!

Die Geschichte sagt ausbrücklich, baß Johanna vornehmlich durch das ungestüme Zusetzen ihres Gemahls, des Guilford Dubley, seh bewogen worden die Krone anzunehmen. Auch der Dichter adoptirt diesen häßlichen Umstand, der uns von dem Guilford eine sehr nichts-würdige Seite zeiget. Wenn Guilford seine Gemahlin bittet, den Thron zu besteigen, was bittet er anders, als ihn nachzuheben? Diese schimpfliche Eigennützigkeit, reimet sich zu dem edlen Charakter, den Herr Wieland dem Guilford sonst gegeben hat, im geringsten nicht.

Ferner sagt die Geschichte, daß der Herzog von Northumberland als der seigste Bösewicht gestorben seh, und noch auf dem Blutgerüste seinen Glauben verlengnet habe. Herr Wieland will dieses nicht ums sonst gelesen haben; er bringt es an, ohne zu überlegen, daß der Antheil welchen der Zuschauer an dem Schicksale seiner Johanna nimmt, unendslich badurch geschwächt werde. Denn nunmehr, wie die Versasser der Bibliothek mit Recht sagen, ist Johanna mehr eine betrogene, als eine versolgte Unschuld, die sich mehr über die Ihrigen, als über ihre Feinde zu beklagen hat.

Und so könnte ich Ihnen noch mehr als einen Umstand anführen, den Herr Wieland ganz roh aus der Geschichte genommen hat, und der, so wahr er immer ist, dem Interesse seines Stücks schnur stracks zuwider läuft. Heißt das, als ein Genie arbeiten? Ich meinte, nur der Versasser der Parisischen Bluthochzeit stehe in dem schülerhaften Wahne, daß der Dichter an einer Begebenheit, die er auf die tragische Bühne bringen wolle, weiter nichts ändern dürste, als was mit den

11

Einheiten nicht bestehen wolle, übrigens aber genau ben ben Charakteren, wie sie Geschichte von seinen Helben entwirft, bleiben musse.

Aber wozu alle diese Anmerkungen? Das Trauerspiel des Herrn Wielands muß dem ohngeachtet ein vortresliches Stück seyn; und davon überzeugt mich ein ganz besonderer Umstand. Dieser nemlich: ich sinde, daß die deutsche Johanna Gray in ihrem wahren Baterlande bekannt geworden ist, und da einen englischen Dichter gereizt hat, sie zu plündern; sie recht augenscheinlich zu plündern. Die englischen Highwaymen aber berauben, wie bekannt, nur lauter reiche Beutel und machen sie auch selten ganz leer. Folglich!

Sollte nicht Milton auch einen Deutschen geplündert haben? Gottsched triumphirte über diese vermeintliche Entdeckung gewaltig! Aber es war eine Calumnie, und Gottsched hatte zu zeitig triumphirt. Hier will ich ihm also mit einem bessern, gegründetern Benssele an die Hand gehen, wie gern sich die englische Biene auf unsern blumenreichen deutschen Auen treffen läßt. Einfältig nuß unterdeß mein englischer Plagiarius nicht sehn; denn er hat sich darauf verstanden, was gut ist. Z. E. die vortresliche Stelle, wo Johanna zu ihrer Mutter sagt:

Doch wenn Edward wirklich Berechtigt war, die Kron auf Heinrichs Schwesterkinder Zu übertragen, ist die Reihe denn An mir?.. Was müßte meine Mutter sehn, Eh mir der Thron gebührte?

und ihre Mutter antwortet:

Deine Mutter!

Und stolzer auf den Titel beiner Mutter

Als auf ben Ruhm bie glänzende Monardin

Der gangen Welt zu fein!

Diese vortreffliche Stelle, sage ich, die so hervorsticht, daß alle Recenssenten des Wiclandischen Stücks sie ausgezogen haben, hat sich der Engländer sein eigen gemacht. Er übersett sie so:

Ev'n you my gracious Mother, what must you be Ere i can be a Queen?

Duchess of Suffolk.

That, and that only,

Thy Mother; fonder of that tender Name, Than all the proud Additions Pow'r can give. Der Beschluß fünstig.

#### IV. Den 25. October. 1759.

## Befchluß bes bren und fechzigften Briefes.

Nicht schlimm übersett! Gewiß, man sieht, der Engländer muß ein Mann sehn, der etwas eben so schönes auch wohl aus seinem eigenen Kopfe hätte sagen können. Bergleichen Sie noch folgende Stellen, und Sie werden sinden, daß er Herr Wielanden, in der Wahl der edelsten und stärksten Ausbrücke, fast erreicht hat.

#### Wielanb.

— — Ach, Kerkerbande Und Schwerdt und Flammen sind den Heiligen Gedränt, den unbeweglichen Bekennern Des Evangeliums! — Die Grausamkeit Der Priester schont des schwächeren Geschlechts, Der Kinder nicht! Der Sängling selber wird Des Speers geweihtes Eisen färben! —

### Der Engländer. Persecution.

That Fiend of Rome and Hell, prepares her Tortures;
See where she comes in Mary's priestly Train!
Still wilt thou doubt, till thou behold her stalk,
Red with the Blood of Martyrs, and wide wasting
O'er Englands Bosom? All the mourning Year
Our Towns shall glow with unextinguish'd Fires;
Our Youth on Racks shall stretch their crackling Bones,
Our Babes shall sprawl on consecrated spears etc.

#### Wieland.

Heil dir, Prinzesin, Heil dir, Enkelin Bon alten Königen, du schönste Blume Bon Porks und Lancasters vereintem Stamme! Durch beren Eifer, unter deren Schutze Die göttliche Religion der Christen Ihr lenchtend Angesicht, von ihren Flecken Gereinigt, siegreich über alle Länder Erheben soll, durch deren klugen Scepter Gesetz und Frenheit, Fleiß und Uebersluß Und Wonne diese segensvolle Insel Zur Königin der Erde krönen sollen. Mein Knie beugt sich zuerst dir ehrfurchtsvoll, Den Bund der unverletzten Tren zu wenhen! Heil, Ruhm und Glück der Königin Iohanna!

Der Englander.

Hail, facred Princess! sprung from ancient Kings,
Our England's dearest Hope, undoubted Offspring
Of York and Lancaster's united Line;
By whose bright Zeal, by whose victorious Faith
Guarded and fenc'd around, our pure Religion,
That Lamp of Truth which shines upon our Altars,
Shall lift its golden Head and flourish long;
Beneath whose awful Rule, and righteous sceptre,
The plenteous Years shall roll in long Succession;
Law shall prevail and ancient Right take place,
Fair Liberty shall lift her chearful Head,
Fearless of Tyranny and proud Oppression;
No sad Complaining in our streets shall cry,
But Justice shall be exercis'd in Mercy.
Hail, royal Jane etc.

#### Wieland.

Berwünscht seh mein fataler Rath! Berwünscht Die Zunge, die zu beinem Untergang So wortreich war. — Ach meine Tochter, Mir bricht mein Herz.

Der Englander.

Curs'd be my fatal Counsels, cours'd my Tongue
That pleaded for thy Ruin, and persuaded
Thy guiltless Feet to tread the Paths of Greatness!
My Child! — I have undone thee!

Genug! Leben Sie wohl; und lernen Sie hieraus, wie bekannt wir beutschen Dichter unter ben Engländern sind. G.

## Bier und fechzigfter Brief.

So? Vernuthen Sie, daß hinter meinem Engländer, der den Herrn Wieland soll ausgeschrieben haben, eine kleine Bosheit stecke? Sie meinen doch wohl nicht, daß ich, ein zwehter Lauder, die englische Verse selbst gemacht habe? Allzuviel Ehre für mich! Nein, nein; mein Engländer existiret; und heißt — Nicholas Rowe. Was kann Herr Wieland dafür, daß Nicholas Rowe schon vor vierzig und mehr Jahren gestorben ist?

Aber Scherz ben Seite! Es sen fern von mir, dem Herrn Wieland ein Verbrechen darans zu machen, daß er ben seinem Stücke einen der größten englischen Dichter vor Angen gehabt hat. Mich befremdet weiter nichts daben, als das todte Stillschweigen, welches er wegen dieser seiner Nachahmung beobachtet. Und wenn er dem Rowe nur noch blosse einzelne Stellen zu danken hätte! Allein so hat er ihm auch den ganzen Plan zu danken; und ich kann ohne die geringste Uebertreibung behaupten, daß fast keine einzige Situation sein eigen ist. — Sie hiervon zu überzeugen, erlauben Sie mir, Ihnen den Plan der englischen Johanna Grah mit wenigen vorzuzeichnen.

Ebward lebt noch, und Johanna Grap ist mit ihrem Guilford noch nicht vermählet. Bon diesem Punkte gehet Rowe ans. Die Herzoge von Northumberland und Suffolk, nebst einem gewissen Johann Gates erösnen die Scene. Wir erfahren, daß der König in den letzen Zügen lieget, und daß der Herzog von Northumberland bereits seine Maaßregeln genommen hat, die Nachsolge der päpstischen Maria zu verhindern. Die Gegenwart der Johanna ist dazu unumgänglich nöthig; und der Herzog von Suffolk gehet ab, ihre Aukunst den Hose zu beschleinigen; so wie kurz zuvor Gates abgehet, ihre Freunde auf allen Fall in Bereitschaft zu halten. Northumberland verräth in einer Monologue weitaussehende Anschläge, deren glücklicher Fortgang vornehmlich darauf beruhe, daß Johanna, noch vor Edwards Absterben, mit seinem Sohne, dem Guilford vermählt werde. Der Graf von Pembrock kömmt dazu; ein junger hitziger Mann, den Northumberland durch Schmeicheleben zu gewinnen sucht. Bembrock

stutt darüber um fo vielmehr, ba er ber erklärte Nebenbuhler feines Sohnes ist. Doch ber alte Bergog versichert ihm, baß biese Sache zu klein sep, als baß sie seiner Achtung gegen ihn bas geringste benehmen könnte, sie möge auch einen Ausgang haben, was für einen sie wolle. Er geht ab, und fagt, bag er bes Bembrod's im geheimen Rathe erwarte. bleibt allein und spottet bes alten Bischofs Garbiner, ber nicht aufhöre, ihm ben Northumberland als einen falschen Mann abzumahlen, ohne Zweifel aus blossem Hasse gegen die neue Religion, welche ber Herzog zugethan sey. Er hält ben Bater für eben so aufrichtig und ebelgesinnt als ben Sohn, mit bem er, ihrer Rivalität ungeachtet, eine vertraute Builford kömmt, und ihre Freundschaft ift ihr Freundschaft unterhält. Gespräch. Guilford zittert, baf biese einen fo gefährlichen Feind an ihrer beiberseitigen, auf eben benfelben Gegenstand abzielenden Liebe haben muffe! Bembrod fann ben Gebanken nicht ertragen, bag Johanna ihm ben Guilford vielleicht vorziehen möchte. Er wird in den geheimen Rath gerufen, und bedingt fich von seinem Freunde nur noch dieses, bag sie in ihrer gemeinschaftlichen Bewerbung offenherzig und ohne die geringste Hinterlift, ju Werke geben wollen. Guilford bleibt zurud, und empfängt bie Johanna, bie nunmehr bey Hofe anlangt. Sie haben ein furzes Gespräch, in welchem sich, ungeachtet ber Traurigkeit über ben nahen Tob ihres königlichen Freundes, Die Liebe ber Johanna gegen ben Guilford zeiget. — Aus diesem Aufzuge hat Herr Wieland nichts entlehnen können, indem er mit der Geschichte so weit nicht zurückgegangen ist. Die Perfon bes Pembrocks aber hat er aus seinem Stilche ganz und gar auszuschliessen für gut befunden; als eine Berfon, ohne Zweifel, die in der Geschichte eine ganz andere Rolle spielet. Den Grafen Wilhelm Herbert von Pembrock kann Rowe schwerlich darunter verstehen; er muß vielmehr ben Sohn biefes Grafen meinen, welcher nachher mit ber jüngern Schwester ber Johanna vermählt warb.

Den zwehten Aufzug eröfnen abermals Northumberland und Suffolk. Die Bäter haben nunmehr die Berbindung ihrer Kinder versabredet. Die Herzogin von Suffolk und Guilford kommen dazu. Guilford ist in der äussersten Entzückung über sein nahes Glück. Sie gedenken der Johanna, die an dem Bette des sterbenden Königs weine. Indem tritt sie herein, und verkündiget den Tod desselben. — Die letzte Riche des Königs ist beh dem Herrn Wieland solgende:

D Gott,

mimm mich zu bir,
Nimm meinen Geist aus dieser Welt des Absalls
Zu dir und zu den Geistern, die dich lieben,
Und deinen Willen thun. — O meine Scele
Lechzt lange schon, dein Angesicht zu schauen!
Du, Bater, weissest es, wie gut mirs wäre,
Beh dir zu sehn! Und doch um derer willen,
Die zu dir weinen, laß mich länger leben!
Noch leben, dis das grosse Werk vollbracht ist,
Dein Reich in Englands Grenzen sest zu gründen.
Doch nicht mein Will, o Bater, sondern beiner
Gescheh! 20.

In dieser Stelle hat Herr Wieland dem Rowe nichts zu danken; sie ist ganz sein! Rowe glaubte, ohne Zweifel, daß ein sterbender König sich nicht wie eine sterbende alte Frau ausdrücken müsse, und legt ihm pathetischere Worte in den Mund:

— — Merciful, great Defender!

Preserve thy boly Altars undefil'd.

Protect this Land from bloody Men and Idols,

Save my poor People from the Yoke of Rome

And take thy painful servant to thy Mercy!

Rorthumberland und Suffolk beschliessen, den Tod des Königs geheim zu halten, trösten die Johanna, und lassen sie mit ihrem Guilsford allein, der ihr den gesasten Entschluß, wegen ihrer schleinigen Bersbindung, behbringen soll. Guilford thut es auf die zärtlichste und selbst ihrer Traurigkeit schmeichelhafteste Art. Eine sonderbare Scene! Johanna tritt ab, und auf einmal wird Guilford von seinem Freunde überrascht. Pembrock sieht ihn verwirrt, und will die Ursache seiner Berwirrung wissen. Guilford sucht ihn allmälig darauf vorzubereiten; endlich nuß er mit dem Geheinmisse heraus, daß ihm sein gutes Glück beh ihrer Geliebten den Borzug verschaft habe. Pembrock geräth in Wuth, beschuldiget ihn eines verrätherischen Bersahrens, daß er, wider ihre Abrede, auf eine unedle Art seine Hosnung untergraben habe, und geht in völliger Raseren ab.

Die Scene war bisher ben Hofe gewesen, und nunmehr, mit bem

Anfange bes britten Aufzuges, verlegt sie ber Dichter in ben Tower. Garbiner ber baselbst in einem weiten Berhafte gehalten wird, unterrebet sich mit dem Pembrock. Der Bischoff hat ersahren, daß die Bermählung zwischen der Johanna und dem Guilford wirklich vor sich gegangen, und zieht den Pembrock dadurch völlig auf seine und der Maria Seite. Sie treten ab, und Guilford sühret seine Johanna herein, weil der geheime Rath sich in dem Tower versammeln will. Er bereitet sie auf die grosse Nachricht vor, die sie nun base ersahren soll. Aurz darauf erscheint ihre Mutter, ihr Bater, der Herzog von Northumberland, nebst anderen Herren des geheimen Raths, und der edle Streit nimmt seinen Ansang, mit welchem Herr Wieland seisnen ganzen zwehten Aufzug aussüllet. Hier ist es, wo er dem Eugelländer das meiste abgeborgt hat.

Die erste Scene bes vierten Aufzuges haben wiederum Pembrod und Garbiner. Sie versprechen sich beibe, bag bas Unternehmen bes Northumberland einen blutigen Ausgang haben werbe. scheint die Wache, und führet ben Bischof auf Besehl ber neuen Königin in eine engere Saft. Auch Bembrock foll abgeführet werben, aber Guilford kömmt bazu, schickt bie Wache ab, und fagt, daß er selbst für biesen Gefangenen stehen wolle. Er war gekommen, seinen Freund zu retten, giebt ihm seinen Degen wieder, und bringt in ihn, bag er sich augenblicklich in Sicherheit begeben foll. Der ergrimmte Bembrock ist über bieses Berfahren betroffen, und will ber Grogmuth seines Freunbes lange nicht Gerechtigkeit wiederfahren lassen, bis ihm dieser ben Befehl seines eignen Baters zu seiner plötslichen Hinrichtung zeiget, welchen er auf keine andere Weise, als burch die auscheinende Gefangennehmung, zu vereiteln gewußt habe. Nun kömmt Bembrock auf einmal wieder zu sich, und es erfolgt die rührendste Aussöhnung, ben ber man sich unmöglich ber Thränen enthalten kann. Kaum aber ist Bembrock fort, als Johanna mit einem Buche in ber Sand (es ift ber Phabon bes Plato) herein tritt. Die Katastrophe ist ausgebrochen, und sie beruhiget sich mit Betrachtungen über die Unsterblichkeit ber Seele. Diese Scene ist es, welche sich herr Wieland hatte zu Rute machen muffen, wenn feine Heldin nicht vergebens von ihrer Gelehrfamkeit geschwatzt haben follte. Guilford erfährt von ihr, daß sie der geheime Rath verlassen und sich zu ber Maria begeben habe. Die Herzogin, ihre Mutter,

kömmt dazu; sie jammert; Guilford tobet, und Johanna bleibt ruhig. Indem erscheinen der Graf Suffex und Gardiner mit der Wache, und nehmen alle drey, in Namen der Königin Maria, gefangen.

In bem fünften Aufzuge erbliden wir ben geschäftigen Bischof, ber zur hinrichtung ber Gefangenen bie nöthigen Befehle ertheilet. Bu ihm kömmt Pembrod. Seine mit bem Guilford erneuerte Freundschaft hat ihn nicht mussig gelassen; er hat ben ber Königin, für die Gefangenen Gnade ausgewirkt, und giebt bem Garbiner frohlockend bavon Nachricht. Doch bas ist im geringsten nicht nach bes Bischofs Sinne, er eilet also zur Maria, ihr biefe unzeitige Gnabe auszureden; und Pembrod begiebt sich zu feinem Guilford. Itt wird bie hinterste Scene aufgezogen, und man sieht bie Johanna auf ihren Knien liegen und beten. Guilford tritt zu ihr herein. Sie unterhalten fich mit Tobesbetrachtungen, als Pembrock kömmt und ihnen seine fröhliche Bothschaft bringet. Nur einen Augenblick glänzet ihnen dieser Strahl von Hofnung. Garbiner erscheinet, und befräftiget zwar die Gnabe ber Königin, aber bloß unter ber Bedingung, daß sie bende zur römischen Kirche zurlickehren follen. Diese Bedingung wird abgeschlagen; fogleich wird Guilford zum Tobe geführet; bie Scene eröfnet sich noch weiter; man erblickt bas Blutgerufte; Johanna besteiget es, als eine mabre Selbin; Garbiner triumphiret; Pembrod verwünscht ben Beift ber Berfolgung; und bas Stild ichließt.

Nunnehr sagen Sie mir, was Herr Wieland mit diesem grossen Plane anders gemacht hat, als daß er einen prächtigen Tempel eingerissen, um eine kleine Hitte davon zu bauen? Er hat die rührende Episode des Pembrocks herausgerissen, und die letzten dren Aufzüge in fünse ausgedehnet, durch welche Ausdehnung, besonders des sünsten Aufzuges in seine benden letzten, die Handlung ungemein schläfrig geworden ist. Herr Wieland läßt den Guilford an einem Orte zur Johanna sagen:

Und felbst, o Scheusal, beine Räthe selbst,
Die kaum mit aufgehabnen Händen schwuren,
Dir, dem Gesetz und unserm heilgen Glauben
Getreu zu bleiben, alle sind Berräther,
Berdammte Heuchler! — Pembrock, ach! mein Freund,
Mein Pembrock selbst, vom Gardiner betrogen,
Fiel zu Marien ab.

Man weis gar nicht, was das für ein Pembrock hier ist, und wie Guilford auf einmal eines Freundes nahmentlich gedenket, der in dem Stücke ganz und gar nicht vorkömmt? Aber nun werden Sie dieses Räthsel auflösen können. Es ist eben der Pembrock des Rowe, dem er in seinem Stücke keinen Platz gönnen wollen, und der ihm dafür den Possen thut, sich, gleichsam wider seinen Willen, einmal einzuschleichen.

### V. Den 2. November. 1759.

## Fünf und fechzigfter Brief.

Den Einfall bes herrn Professor Gottschebs, seinen Kern ber beutschen Sprachkunst ben fämmtlichen berühmten Lehrern ber Schulen in und ausser Deutschland, zuzuschreiben, muß man ihn nicht für einen recht unverschämten Aniff eines gelehrten Charlatans halten? Denn mas ift biefe Ruschrift anders, als ein Bettelbrief, feine Grammatik zu einer klakischen Grammatik beswegen machen zu helfen, weil sie in vier Jahren drennal gedruckt worden, und der Herr Autor darüber ein Compliment aus Wien und aus Chur im Graubundtnerlande erhalten hat? Wenn ber Name bes Berlegers unter biefer Zuschrift stünde, so würde ich weiter nichts baran auszusetzen haben, als baft biefer vergeffen, ben Gerren Rectoren und Conrectoren in jedes Dutend Eremplare, Die ihre Schüler verbrauchen würden, das drenzehnte gratis obenein zu versprechen. baß sich Gottscheb felbst burch seine blinde Eitelkeit zu biesem Schritte verleiten laffen, das ning ihn nothwendig in den Augen aller Rechtschaffenen nicht bloß lächerlich, es muß ihn verächtlich machen. wenn es auch schon unwiedersprechlich ware, daß seine Sprachkunft, vor allen andern in den Schulen eingeführt zu werden, verdiente; hätte ein groffer Mann, wie er fenn will, - benn alle groffe Männer find bescheiben — einen bergleichen Borzug nicht vielmehr in ber Stille abwarten, als ihn zu erschleichen fuchen follen? -

Aber die berühmten Lehrer der Schulen, wie haben die sich daben verhalten? Sehr leidend; doch scheinet es eben nicht, daß sie so leicht zu bestechen gewesen sind. Und in der That wäre es für den Herrn Professor selbst sehr zu wünschen, daß sie sämmtlich ganz und gar nicht auf seine Zuschrift reslectiret hätten. Denn ich sorge, ich sorge, man

fängt auch schon auf kleinen Schulen an, ben berühmten Gottscheb — auszulachen. Wenn nun der Lehrer das Büchelchen, über welches er zu lesen gebeten worden, auf allen Seiten verbessern und widerlegen muß, was für eine Achtung können die Schüler für den Professor mit auf die Universität bringen?

Und daß jenes zum Theil wirklich geschehen, beweisen unter andern bie Anmerkungen, welche Berr Being, Rector zu Lüneburg, über bie Gottschedische Sprachlehre vor kurzem ans Licht gestellt hat. ' "Da bas "Werk, hebt er seine Vorrede an, welches biese Anmerkungen veranlaßt "hat, ben Schulen gewidmet und zugeschrieben war: so hat, beucht mir, "ber berühmte Berfasser, wenn er uns anders so viel zutrauet, schon längst "eine Critik barüber vermuthen muffen: und ba unter so vielen Schul-"lehrern fich boch, meines Wiffens, keiner bazu entschlossen hat, so burfte "ich mir wohl ohne Eitelkeit ben Borzug anmaassen, daß ich die Aufmerk-"samkeit besselben auf bie Schulen, unter allen mit ber größten Achtung "erwiedert habe. — In diefem schleichenden Tone eines trocknen naiven Mannes fährt Berr Being fort, und gestehet endlich, daß freglich seine ganze Beurtheilung so ausgefallen, daß ihm der Herr Verfasser schwerlich Dank bafür wissen könne. "Ich verlange, fagt er, auch nichts unmög-"liches: beruffe mich aber schlechterbings barauf, daß sie nicht anders ge-"rathen können, und baß sie gerecht feb."

Ich möchte meinen Brief am aller ungernsten mit grammatikalischen Streitigkeiten ansüllen; und Sie wollen überhaupt, nicht so wohl diese Streitigkeiten selbst, als vielmehr bloß das Resultat derselben wissen. Hören Sie also, wie Herr Heinz seine ganze Critik schließt. Mollen "wir, sagt er, noch kürzlich zusammenrechnen, ehe ich meinen Scribenten "verlasse? so ist, deucht mir, durch die bisherige Prüfung solgendes wohl "ganz ausgemacht: daß behde Sprachlehren des Herrn Prof. wohl schwer"lich mit Einsicht und reiffer Gelehrsamkeit geschriebene Werke heissen "können: daß sie ohne Critik bennahe undrauchdar sind, wegen der gar
"zu vielen Fehler, welche doch theils durch die ausnehmende Zuversicht,
"womit Herr G. seine Mehnungen vorträgt, theils durch den ihm ge"wöhnlichen Dunst von Worten, theils durch das Gepränge einer eiteln,

Bobann Michael heinzens Anmerkungen über bes herrn Professor Gottschets beuische Sprachlehre, nebst einem Anhange einer neuen Prosobie. Gottingen und Leipzig in Rublers Berlage 1759.

<sup>2</sup> Cette 203.

"und magern Philosophie, vor unwissenden und treuherzigen Lefern ziem-"lich versteckt werben. Ein Gelehrter wird nirgends etwas finden, bas "bie gewöhnliche Erkauntniß ber beutschen Sprache überstiege, und woraus "ein grammatikalischer Geist, ober ein Naturell, bas zur Philologie ge-"bohren, oder erzogen wäre, hervorlenchtete. Un bessen statt offenbaret "sich burch das ganze Werk eine enthusiaftische Liebe und eigensinnige "Parteulichkeit bes B. für bie beutsche Sprache, ober vielmehr für seine "Mennungen und Borurtheile von berfelben, nebst einem allzugroffen Ber-"trauen auf seine Einsicht, welche oft in unbedächtige Urtheile und schnöbe "Berachtung gegen angesehene Schriftsteller, ober gar gegen unschuldige "Städte und Provinzen ausbrechen. Wenn andere Sprachlehrer mit ihm "einerlen Frage abhandeln, so wiegt er immer am leichtesten: und ber "Mangel bes Scharffinnes, ber Ueberlegung, und einer genugiamen lebung "in biefem Felde, ift allen seinen Urtheilen anzusehen. Die groffe Gram-"matit hat vor ber andern fonst nichts voraus, als bie Weitläuftigkeit, "mit welcher die Sachen nicht gründlicher, vollständiger, gelehrter, sondern "gebehnter, langweiliger, und in einem gewissen schlechten Berftanbe, phi= "lofophischer gesagt sind. Bur Probe fann bas Capitel von Nebenwörtern "bienen; aber auch jebes andere Stud. Sie macht burchgängig viel Auf-"hebens von Aleinigkeiten, und thut, als ob vor ihr nicht nur keine "Deutsche, sondern überall noch feine Sprachlehre geschrieben wäre; und "als ob sie alle grammatikalische Begriffe und Eintheilungen zuerst aus "dem tieffen Brunnen, worinn die Wahrheit verborgen liegt, heraushoh-"lete, welches in der That weder Gelehrsamkeit noch Bescheidenheit be-Freylich hätte man benken follen, baß Gr. G. viel weiter feben "würde, als alle seine Borgänger: da er sich nicht weniger als vier und "zwanzig Jahr zur Ausarbeitung seiner Grammatik genommen, wie bas "Brivilegium und die Vorrede bezeugen. Aber ber Leser wird angemerkt "haben, daßt ich unfern B. oft aus Bödidern und Frifden verbeffern "können: hingegen zur Berbefferung biefer Männer aus Gottscheben "wüßte ich auch nicht eine Stelle anzugeben. Ift bas aber recht, feiner "Borganger Verdienste zu unterbrücken, und ihre Bucher ber Jugend aus den Sänden zu spielen, wenn man es ihnen nicht einmal gleich "thut? Wenn und Deutschen nicht so gar leicht Gennge geschähe, so "wilrbe ber Berr Brof. mit feiner lange erwarteten neuen Sprachlehre "schwerlich eine andere Aufnahme erfahren haben, als ehemals ein gewiffer

---

"Boet in Frankreich mit feinem Selbengebichte. Beil aber Herr &. alles "mit der Erwartung seiner Grammatik angefüllt hatte, so wurden unsere "alten wohlverdienten Sprachlehrer wenig gelesen, sondern die meisten "iparten ihren Appetit nach grammatikalischer Erkenntniß auf das groffe "Mahl, jo er ihnen bereitete, und bas ift wohl die Urfache bes groffen "Benfalles, womit die neue Sprachlehre aufgenommen worden. "mag er aber in so lieber langer Zeit baran gebauet und ausgeseilet "haben! ba boch noch igo, nach fo vielen gelehrten Erinnerungen "fo vieler Gonner und Freunde, wie in der andern Borrede fiehet, und nun nach fo viel wiederhohlten Auflagen, gleichwohl noch jo viel, ich mag wohl sagen, findische Tehler barinn fint? - Berr Gottsched, "schliesset er endlich, hatte baber viel besser gethan, wenn er boch ein Sprachlehrer werben wollte, bag er bie Bobiferischen und Frischi= "fchen Grundfätze bloß in bequemere Ordnung gebracht hatte. "Damit nicht jagen, bag ers hatte thun follen, benn meiner Mennung "nach, mußte er gar feine Sprachlehre schreiben: weil die grammatische "Muje, nach jo vielen feindfeligen Ungriffen, welche er in bem Bay-"lischen Wörterbuche, und sonst überall, auf sie selbst, und auf ihre "größten Bünftlinge gethan hatte, ihm von je ber, nicht anders, als "gehäßig sehn konte."

Was sagen Sie hierzu; voransgesetzt, daß Herr Heinz ein chrlicher Mann ist, der im geringsten nichts übertreibt? (Wenn Sie es nicht voranssetzen wollen, so glauben Sie es so lange auf mein Wort, bis Sie Lust bekommen, sich selbst davon zu überzeugen.) Wird es Ihnen noch wahrscheinlich sehn, daß einer, ob er schon ein magrer Philosoph, und ein schlechter Tichter ist, dennoch wohl eine gute Sprachkunst schreiben könnt? Oder gestehen Sie es nun bald, daß ein seichter Kopf nirgends erträglich ist?

Und Herr Professor Gottsched muß es selbst gefühlt haben, daß ihm dieser Gegner ein wenig zu sehr überlegen sen! Sie glauben nicht, wie seltsam er sich in seinem Neuesten gegen ihn gebehrdet! Ohne sich auch nur auf einen einzigen Tadel einzulassen, eisert und sprudelt er da etwas her, woraus kein Mensch klug werden kann; und begegnet dem Rector mit einem so groben Prosessoriale, als verhielte sich der Nector zum Professor, wie der Schüler zum Nector; da doch das Berhältniß

<sup>13</sup>n feinem beumonbe blefee 3abres &. 546.

in biesem Falle grade umgekehrt ift. "Bier steht abermal," ruft er mit vollem Maule aus, "hier steht abermal ein Grammatiker auf, ber an "Herrn Brof. Gottschebs Sprachkunst zum Ritter werden will. "Rector Being zu Luneburg, ift von einem innern Berufe genagt mor= "ben, sich burch einen Angriff eines berühmten Mannes auch berühmt "zu machen. Und was war leichter als bieß? Man kann ja bald etliche "Bogen über ein Buch zusammen schreiben, beffen gute Aufnahme in "Deutschland ihm ein Dorn im Auge war. Besondre Urfachen gur "Feinbschaft gegen benfelben hatte er nicht: bas gestehet er felbst. Die "Pflichten ber Mitglieder einer Gefellschaft, bergleichen bie Deutsche zu "Göttingen ift, werbens ihm vermuthlich auch nicht auferlegt haben, einen "feiner ältern Gefellschafter so stürmend anzugreifen. Um besto mehr "wundern wir uns, daß er bennoch fein Bebenken getragen, einen folchen "Anfall auf einen Mann zu thun, ber ihm nicht ben geringsten Anlaß "bazu gegeben." — Wenn werden bie schlechten Scribenten einmal aufhören zu glauben, daß nothwendig perfönliche Feindschaft zum Grunde liegen müsse, wenn sie einer von ihren betrogenen Lefern vor den Richtstuhl ber Critik forbert? - "Doch wie?" fährt bas Reneste fort; "hat "nicht Herr Prof. G. seine kleine Sprachlehre ben fämtlichen berühmten "Schullehrern in Deutschland zugeschrieben? Es ist mahr, und ber Augen-"schein zeigt es, baß folches mit viel Höflichkeit, mit vielen Lobsprüchen, "und in bem besten Vertrauen zu ihnen geschehen ist. War nun bas "etwa ein zureichender Grund, benjenigen so grämisch anzuschnarchen, der "ihm zugleich mit andern eine folche Ehre erwiesen? Welcher Wohlgesittete "kann bas begreifen? — Derjenige Wohlgesittete, wurde ich hierauf antworten, ben bem bie Höflichkeit nicht alles in allen ift. Der bie Wahrheit für keine Schmeichelenen verlengnet, und ilberzeugt ift, bag bie nachbrückliche Warnung vor einem schlechten Buche ein Dienst ist, ben man bem gemeinen Wesen leistet, und ber baher einem ehrlichen Manne weit besser anstehet, als die knechtische Geschicklichkeit, Lob für Lob einzuhandlen. Zudem weis ich auch gar nicht, was bas Neueste mit bem grämischen Unschnarchen will; zwen altfränkische Wörter, bie fchwerlich aus einer andern, als bes Herrn Professors eigener Feber können geflossen senn. Man kann nicht mit kilterm Blute kritistren, als es herr heinz thut; und bie Stelle, die Gie oben gelesen haben, ift bie stärkste in seinem ganzen Buche. Was finden sie barin grämisches

und angeschnarchtes? Grämisch anschnarchen kann niemand als Herr Gottsched selbst; und zwar fällt er in diesen Ton gemeiniglich alsbenn, wenn er sathrisch sehn will. 3. E. Was ift geschnarchter als folgende Stelle? "Doch herr heinz beforget, es werbe ben feinem "Stillschweigen, Die Gottschedische Grammatit ein Hagisches Anfeben ge-"winnen; ba ers zumal nicht ohne Galle bemerket, bag bisher alle feine "herrn Collegen stille bazu geschwiegen: weswegen er glaubet; es sen "besser, daß einer, als daß keiner das Maul aufthue, und diesem grossen "Unheile steure und wehre. Allein mit feiner gutigen Erlaubniß, fragen "wir hier, ob er benn wohl glaube, baß ein Buch barum gleich zu "Boben gefchlagen fen, weil Er, Berr Being von Lüneburg, fich "bemfelben wiedersetet? Wir glauben es gewißlich noch nicht! Die Gott-"schedische Sprachkunft hat schon mehr folde grimmige Anfälle überstan-"ben, und steht boch noch. Sie wird gewiß, ben feinigen auch über-"stehn." — Belde Schreibart! Und wie witig ift bas? Berr Being von Luneburg, auf welches einige Zeilen barauf ber Secundaner Rung folgt!

Noch eine recht lustige Stelle aus bem Heumonde des Hrn. Prof. kann ich mich nicht enthalten, Ihnen abzuschreiben. Indem er Herr Heinzen aushunzt, kommen ihm auch die Berfasser der göttingischen gelehrten Zeitung in den Weg, die sich dann und wann unterstehen, ihm eine kleine Wahrheit zu sagen, ohne zu bedenken, daß der Herr Prossessor ein altes Mitglied ihrer deutschen Gesellschaft ist. Er meint, er habe zu dieser Frechheit nun lange genng stille geschwiegen; und wenn sie ihn weiter "böse machten, so werde er einmal auswachen, und ihnen "durch den Zurus":

Tecum habita et noris, quam sit tibi curta suppellex "ihre Schwäche bekannt machen. — Wir wissen auch nicht, fährt hierauf "der Heumond sort, was ihn bisher zu solcher Geduld und Gelassen- "heit bewogen; zumal da die göttingischen Zeitungen für ein Werk von "einer ganzen Societät der Wissenschaften gelten sollen, unter deren Auf- "sicht, und mit vermuthlicher Genehmhaltung sie herauskommen. Gewiß "in solchen Zeitungen verdammt zu werden, ist kein solcher Spaß, als "wenn einen ein seder unbekannter und ungenannter Kritikaster herunter "macht. Wer also auf seinen guten Namen hält, der ist in seinem Ge"wissen verdunden, von einem so unbefugten und gewaltsamen Richter

"seigen. Nichts, als die Berbindung mit der göttingischen deutschen Ge"seigen. Nichts, als die Berbindung mit der göttingischen deutschen Ge"sellschaft kann ihn, unsers Erachtens, bisher abgehalten haben, hier
"so lange stille zu sitzen. Allein wer weis, wie lange es dauert, so
"schicket er ihr sein Diplom (nach Hrn. Rath Königs in Haag Beyspiele)
"zursich; und setzet sich wieder in die natürliche Frenheit, seine Ehre zu ret"ten. Bis dahin kann er ihnen mit dem Achill in der Iphigenia zuruffen:

Dankt es dem Bande blos, das meinen Zorn noch hemmet,

Sonst hätt er schon mein Berg gewaltsam überschwemmet.

— Welch eine Drohung! Die arme beutsche Gesellschaft, wenn ihr dieses Unglück begegnen sollte! Ich glaube, sie würde darüber zu einer wend isch en. Denn wie kann eine beutsche Gesellschaft ohne Gottscheden bestehen?

#### VIII. Den 23. November. 1759.

### Siebenzigster Brief.

Hot! — Es sind die Fabeln des Herrn! Legings.

Er meldet uns in der Borrede, daß er vor Jahr und Tag einen kritischen Blick auf seine Schriften geworsen, nachdem er ihrer lange gnug vergessen gehabt, um sie völlig als fremde Geburten betrachten zu können. Ansangs habe er sie ganz verwersen wollen; endlich aber habe er sie, in Betrachtung so vieler freundschaftlichen Leser, die er nicht gern dem Borwurse aussetzen wollen, ihren Benfall an etwas ganz unwürdiges versichwendet zu haben, zu verbessern beschlossen.

Den Anfang dieser Berbesserung hat er mit seinen Fabeln gemacht. "Ich hatte mich, fagt er, bei keiner Gattung von "Gedichten zc. [s. Band V, S. 398] Phrygiers gemacht. zc.

Und kurz; hieraus ist das gegenwärtige kleine Werk seiner Fabeln entstanden, welches man als den ersten Band der gänzlichen Umarbeitung seiner Schriften anzusehen hat. Ich nuß die Ordnung, die er darinn beobachtet, umkehren, und Ihnen vorher von seinen beygefügten Abhand-lungen über diese Dichtungsart etwas sagen, ehe ich die Fabeln selbst ihrem Urtheile unterwersen kann.

<sup>1</sup> Berlin ben G. F. Bof in 800.

Es sint diese Abhandlungen fünfe. Die erste, welche bie weitläufigste und baben bie wichtigfte ift, untersuchet bas Wefen ber Fabel. Nachdem bie Gintheilung ber Fabeln in einfache und gufammenge= setzte, (bas ist in solche, bie ben ber allgemeinen Wahrheit, welche sie einprägen follen, stehen bleiben, und in folche, die ihre allgemeine Wahrheit auf einen wirklich geschehenen, ober boch als wirklich geschehen, angenommenen Fall, weiter anwenden) vorausgeschickt worden, gehet ber Berfasser die Erklärungen durch, welche be la Motte, Richer, Breis tinger und Batteny von ber Fabel gegeben haben. Ben ber Erklärung des ersten, die allen folgenden Erklärungen zum Muster gedienet habe, ist er vornehmlich gegen das Wort Allegorie, und behauptet, baß die Fabel überhaupt nicht in der Erzehlung einer allegorischen Sand= lung bestehe, fondern bag bie Sandlung nur in ber gufammengefet= ten Fabel allegorisch werbe, und zwar allegorisch, nicht mit bem barinn enthaltenen allgemeinen Sate, sonbern mit bem wirklichen Falle, ber bazu Gelegenheit gegeben hat. An ber Erklärung bes Richer fetzet er vornehmlich dieses aus, daß sie ein blosses allegorisches Bild zu einer Fabel für hinreichend hält. "Ein Bild, fagt er, heisset überhaupt zc. [f. Band V, S. 413] eine Fabel? — Ein jedes Gleichniß ze. [f. S. 413] "burch bas Wort Sandlung ausbritden. — Mit biefem Worte verbinbet er aber einen viel weitern Sinn, als man gemeiniglich damit zu verbinden pfleget, und verstehet darunter jede Folge von Beränderungen, bie zusammen ein Ganzes ausmachen. Denn bag bie Erklärung, welche Batteux von der Handlung giebt, daß sie nehmlich eine Unternehmung seyn musse, die mit Wahl und Absicht geschieht, ben der Fabel nicht Statt finde, zeiget er umftändlich, indem bie allerwenigsten Aefopischen Fabeln in viesem Verstande Sandlung haben. Batteux, wie ber Berfasser sehr wahrscheinlich zeiget, hat seine Erklärung nur von einem ein= zigen, in seiner Art zwar sehr vollkommenen, deswegen aber bod zu keinem allgemeinen Muster tauglichen Exempel abstrahiret, und überhaupt die Handlung ber Aesopischen Fabel mit ber Handlung ber Epopee und bes Drama viel zu fehr verwirrt. "Die Handlung ber benben lettern, fagt "er, muß zc. ff. Band V, S. 421] bamit erreichet zc. Der Grund hievon liegt in den Leidenschaften welche jene erregen sollen, und auf beren Erregung biefe gang und gar keinen Anspruch macht. — Diese und verschiedene andere Anmerkungen nimmt ber Berfasser nunmehr zusammen,

und fagt: "In der Fabel wird nicht eine jede Wahrheit, sondern ein "allgemeiner moralischer Satz, nicht unter die allgemeine Hand"lung, sondern auf einen einzeln Fall, nicht versteckt oder verkleis"bet, sondern so zurückgeführet, daß ich, nicht bloß einige Aehn=
"lichkeit mit dem moralischen Satze in ihm entdecke, sondern
"diesen ganz anschauend darinn erkenne." — Und das ist das Wesen der Fabel? Noch nicht völlig. Noch sehlet ein wichtiger Punkt, von welchem die Kunstrichter bloß ein dunkles Gesühl gehabt zu haben scheinen; dieser nehmlich: der einzelne Fall, aus welchem die Fabel bestehet, muß als wirklich vorgestellet werden. Begnügen wir uns an der Möglichkeit besselben, so ist es ein Benspiel, eine Parabel.

Der Beschluß fünftig.

IX. Den 29. November. 1759.

## Beschluß des fiebenzigsten Briefes.

Nachdem ber Berfaffer biefen wichtigen Unterschied an einigen Behspielen gezeigt, läßt er sich auf die psychologische Urfache ein, warum sich bas Exempel ber practischen Sittenlehre, wie man die Fabel nennen kann, nicht mit der blossen Möglichkeit begnüge, an welcher sich die Erempel anderer Wiffenschaften begnilgen. Er findet diese Ursache barinn, weil das Mögliche als eine Art des Allgemeinen, die Lebhaftigkeit der aufchauenden Erkenntniß verhindere; welche Lebhaftigkeit gleichwohl unentbehrlich ist, wenn die anschauende Erkenntniß zur lebendigen Erkenntniß, als worauf die Moral ben ihren Wahrheiten vornehmlich fieht, erhöhet werden foll. Er zeiget hierauf, daß schon Aristoteles diese Kraft bes Wirklichen gekannt, aber eine falsche Anwendung bavon gemacht habe, weil er sie aus einer unrechten Quelle hergeleitet. Aristoteles lehret nehmlich, die historischen Exempel hätten beswegen eine größere Kraft zu überzeugen, als die Fabeln, weil das Bergangene gemeiniglich dem Zukünftigen ähnlich fen. Unfer Berfasser aber fagt: "Hierinn, glaube ich, "hat Aristoteles geirret. 2c. [f. S. 429] von den historischen Exempeln "gebühre. — Und nunmehr trägt ber Berfasser seine völlige Erklärung ber Fabel vor, und fagt: Wenn wir zc. [f. S. 430.] fo heißt biefe Erdichtung eine Fabel.

Die zwente Abhandlung betrift ben Gebrauch ber Thiere in

ber Fabel. "Der größte Theil ver Fabeln, sagt ver Berkasser, hat "Thiere, oder w. [s. S. 430.] Oder was ist es?" Battenx hat sich auf viese Fragen nicht eingelassen, sondern listig genug den Gedrauch der Thiere seiner Erklärung der Fabel sogleich mit angeflickt. Breitinsger hingegen behauptet, daß die Erreichung des Wunderbaren die Ursache davon seh, und glaubt daher die Fabel überhaupt nicht besser als durch ein lehrreiches Wunderbare erklären zu können. Allein unser Berkasser zeiget, daß die Einsührung der Thiere in der Fabel nicht wunderbar ist, indem es darinn voransgesetzt und angenommen werde, daß die Thiere und andere niedere Geschöpse, Sprache und Bermunft besitzen. Seine Meinung gehet also dahin, daß die allgemein bekannte Bestandtheit ihrer Charaktere diese Voranssetzung veranlasset und so allgemein beliebt gemacht habe. "Je tieser wir, setzt er "hinzu, auf der Leiter der Wesen herabsteigen, w. [s. S. 436] von ihm "abstehen.

In der dritten Abhandlung sucht der Verfasser eine richtigere Eintheilung ber Fabeln festzuseten. Die alte Eintheilung bes Uphthonius ist offenbar mangelhaft. Schon Wolf hat bloß die Benennungen bavon bepbehalten, ben bamit zu verknüpfenden Sinn aber bahin bestimmt, baß man den Subjecten der Fabel entweder folche Handlungen und Leidenschaften, überhaupt solche Prädicate, die ihnen zukommen, oder solche die ihnen nicht zukommen, beylege. In dem ersten Falle hiessen es ver= nünftige Fabeln; in dem andern sittliche Fabeln; und vermischte Fabeln hiessen sie alsbenn, wenn sie etwas sowohl von der Eigenschaft ber sittlichen als vernünftigen Fabel hätten. Allein auch biese verbesserte Eintheilung will unferm Berfasser barum nicht gefallen, weil bas nicht autommen einen übeln Berstand machen, und man wohl gar baraus schliessen könnte, daß ber Dichter eben nicht gehalten sen, auf die Natur ber Geschöpfe zu sehen, die er in seinen Fabeln aufführet. Diese Klippe also zu vermeiben, glaubt er, man werbe am sichersten bie Berschiebenheit der Fabeln auf die verschiedene Möglichkeit der einzeln Fälle, welche fie enthalten, gründen können. Diese Möglichkeit aber ist entweder eine unbedingte oder eine bedingte Möglichkeit; und um die alten Benennun= gen gleichfalls benzubehalten, fo nennt er biejenige Fabeln, vernunftige Fabeln, beren einzelner Fall schlechterbings möglich ift; biejenigen hingegen, wo er es nur unter gewissen Boraussetzungen ist, nennt er

Die vernünftigen find feiner fernern Abtheilung fittliche Kabeln. fähig: wohl aber bie fittlichen. Denn bie Boraussepungen betreffen entweder die Subjecte der Nabeln, ober die Prädicate diefer Subjecte. Fabeln, worinn die Subjecte vorausgesetzt werden, nennet er mythische Fabeln; und Fabeln, worim erhöhtere Eigenschaften wirklicher Subjecte angenommen werden, nennet er hyperphysische Fabeln. Die ferner baraus entstehende vermischte Gattungen nennet er die vernünftig mythischen, bie vernünftig hyperphyfischen, und die hyperphyfischen my= thischen Fabeln. — Welche Wörter! werden Sie ausrufen. mmütte scholastische Grübelen! Und fast follte ich Ihnen Recht geben. Da boch aber einmal die Frage von der Eintheilung der Fabel mar, fo war es ihm auch nicht so gang zu verbenken, bag er bie Subtilität in vieser Kleinigkeit so weit trieb, als sie sich treiben läst. — Was er auf bie Fragen antwortet, wie weit in ben byperphysischen Kabeln bie Natur der Thiere zu erhöhen sen, und ob sich die Aesopische Fabel zu der Länge eines epischen Gedichts ausdehnen lasse, ist wichtiger; ich übergehe es aber, weil es ohne seine Versuche, die er in Absicht der letztern Frage, gewagt hat, nicht wohl zu verstehen ist. Wenn Sie es einmal selbst lefen follten, so werben Sie leicht finden, daß seine Berfuche seine Speculation nicht erschöpfen.

In der vierten Abhandlung redet er von dem Bortrage der Kabeln. Er characterisirt ben Vortrag bes Aefopus und Phäbrus, und scheinet mit dem Vortrage bes la Fontaine am wenigsten zufrieden La Fontaine befannte aufrichtig, baß er die zierliche Bräciflon, und die aufferordentliche Kürze, durch die sich Phädrus so fehr empfehle, nicht habe erreichen können; und daß alle bie Luftigkeit, mit welcher er seine Fabeln aufzustilten gesucht, weiter nichts als eine etwanige Schabloshaltung für jene wesentlichere Schönheiten sehn solle. "Welch "Bekenntniß! ruft unfer Berfasser aus. zc. sf. Banb V, S. 450] mot »plaisant, mais solide! — Er gehet hierauf die Zierrathen burch, beren die Fabel, nach dem Batteux, fähig sehn soll, und zeiget, daß sie schnurstracks mit bem Wesen ber Fabel streiten. Sogar Bhabrus kömmt ihm nicht ungetabelt bavon, und er ist kühn genug, zu behaupten, daß Phäbrus, so oft er sich von ber Einfalt ber griechischen Fabeln auch nur einen Schritt entferne, einen plumpen Fehler begebe. Er giebt verschiedene Beweise hiervon, und brobet seine Beschuldigung vielleicht gar

- 1. C. 100/c

burch eine eigene Ausgabe des Phädrus zu rechtfertigen. — Ich besorge sehr, unser Versasser wird mit dieser Abhandlung am wenigsten durchstommen, und er wird von Glück zu sagen haben, wenn man ihm keine schlimmere Absicht giebt, als die Absicht, seine eigene Art zu erzehlen, so viel als möglich, zu beschönigen.

Die fünfte Abhandlung ist die kürzeste, und redet von einem befonbern Rugen ber Fabeln in ben Schulen. Es ift hier nicht die Frage von dem moralischen Nuten, sondern von einem Nuten, welchen ber Berfasser ben hebristischen nennet. Er glaubt nemlich, daß die Erfindung der Fabeln eine von den besten Uebungen seh, durch Die ein junges Benje gebildet werden könne. Da aber die mahre Art, wie eine Fabel erfunden wird, vielen Schwierigkeiten unterworfen ift, fo rath er vors erste die Kabeln mehr finden als erfinden zu lassen; "und die allmähligen Stuffen von diesem Finden zum Erfinden, fagt er, "find es eigentlich, was ich burch verschiedene Versuche meines zwen= "ten Buches habe zeigen wollen. Es sind aber diese Versuche nichts an= bers als Umschmelzungen alter Fabeln, deren Geschichte er bald eher abbricht, bald weiter fortführet, bald biesen oder jenen Umstand derselben so verändert, daß sich eine andere Moral darinn erkennen läßt. einigen Behspielen werden Sie sich einen beutlichern Begriff bavon machen 3. E. die bekannte Fabel von der Krähe, die sich mit den aus= gefallenen Febern anderer Bögel gefchmückt hatte, führt er einen Schritt weiter, und macht folgende neue Fabel darans.

Die sechste des zwehten Buchs. [s. Band I, S. 176.] Diese Fabel kann für neu gelten, ob sie gleich aus alten Stücken zum Theil zusammen gesetzt ist: benn es liegt eine neue Moral barinn. "So geht es bem Plagiarius! 2c. [s. Bd. V, S. 460.] — Ober die Fabel von den Fröschen die sich einen König erbeten hatten.

Die brenzehnte des zwenten Buchs. [s. Band I, S. 179.] Diese Fabel fängt da an, wo die alte aufhöret, und erhält dadurch gleichs sam eine Art von historischer Wahrscheinlichkeit. — Und aus diesen Proben werden Sie zugleich von dem Tone und der Schreibart unsers Fabulisten urtheilen können. Jedes von den dren Büchern enthält drensig Fabeln; und wenn ich Ihnen nunmehr noch einige aus dem ersten und zwepten Buche vorlege, so wird es hoffentlich alles sehn, was Sie dieses mal von mir erwarten. Die erste, welche ich auführen will, scheinet er

mit Rucksicht auf sich felbst und die einfältige Art feines Bortrages gemacht zu haben.

> Der Besitzer des Bogens. [f. Band I, S. 186.] Die Schwalbe. [S. 195.] Der Geist des Salomo. [S. 187.]

> > X. Den 6. December. 1759.

## Gin und fiebenzigfter Brief.

Ein Gelehrter, ben Sie, so viel ich weis, in Frankfurt an der Ober fuchen milffen, fieng bereits im vorigen Jahre an, eine Sammlung ungebruckter Briefe gelehrter Männer herauszugeben. In bem ersten Buche berfelben nahmen sich befonders verschiedene Briefe von des Bignoles und Theoph. Sig. Bayern aus, indem sie an nütlichen Sachen ungleich reicher waren, als die übrigen. In dem zwehten Buche versprach ber Berausgeber ben gelehrten Briefwechsel bes Stephanus Binanbus Pighius zu liefern. Es scheinet aber, daß ihn ein sehr glücklicher Umstand dieses Bersprechen aufzuschieben, verleitet hat. Sein Unternehmen felbst hat nehmlich so viel Benfall gefunden, daß ihm nicht nur verschie= bene Gelehrte ihre litterarifden Schätze von biefer Art mitgetheilet haben, sondern daß ihm auch, durch Bermittelung des Herrn von Münchhausen der ganze Vorrath ungedruckter Briefe in der königlichen Bibliothek zu Hannover, zu beliebigem Gebrauche angetragen worden. Durch biefen Beytrag also ist er in den Stand gesetzt worden, uns noch vorher mit andern lefenswürdigern Briefen zu unterhalten, als ihm die Briefe bes Bighius mögen geschienen haben.

Die ersten vier Bücher, auf welche die Sammlung nunmehro angewachsen ist, und welche den ersten Band derselben ausmachen, enthalten hundert und neunzig Briefe. 'Byndershoeck, Beverland, Gisbert Cuper, d'Orville, J. A. Fabricius, Grävius, Gramm, Schannat, J. P. von Ludewig, Gesner z. sind die berühmten Namen ihrer Berfasser.

Sogar von Leibniten finden fich in dem vierten Buche ein Dutend

௧.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sylloge nova Epistolarum varii argumenti. Volumen I. libros III. priores continens. Norimbergae impensis Hered. Pelseckeri 1760. 2 21ph. 4 Bogen.

Briefe, und Sie konnen leicht glauben, bag ich biefe zu lefen am be-Die ersten zweh berfelben find an B. 3. Spenern gierigsten gewefen bin. geschrieben und enthalten wenig mehr, als einige jetzt veraltete Reuigkeiten. Die folgenden sechse aber an den berühmten Suetius sind desto interes= fanter und enthalten Gedanken eines Philosophen, die noch immer unterrichten können. Die zwey ersten sind von dem Jahre 1673 und zu Baris geschrieben, aus welchen Datis, wenn Sie sich ber Lebensgeschichte unsers Weltweisen erinnern, Sie ohngefähr ben Inhalt errathen können. Huetius hatte bamals die Beforgung der Ausgabe ber flaffischen Schriftsteller. welche vornehmlich jum Gebrauche bes Dauphins eingerichtet fenn follten; und er glaubte, daß er sich ben biefer Arbeit auch unfers Leibnit versichern milite. Db biefer nun gleich bamals sich mit gang anbern Dingen beschäftigte, und besonders an seiner Recheumaschine arbeitete: jo lies er sich boch bewegen; benn ihm war in bem ganzen Bezirke ber Wissenschaften nichts zu klein, so wie ihm nichts zu groß war. Mur bat er sich aus, daß man ihm einen Autor geben möchte, ben welchem sich Philosophie, und eine gefunde Philosophie anbringen liesse. Man schlug ihm in biefer Absicht ben altern Plinius, ben Dela, bie Schrift= steller vom Aderbaue, ben Apulejus, ben Capella, und ben Boethius vor. "Mich zum Plinius zu entschlieffen, schreibt er, ver-"stehe ich zu wenig von ber Arznengelahrtheit; und von ben Schriftstellern "bes Aderbaues schreckt mich meine geringe Kenntniß ber Dekonomie ab. Er wählte also ben Martianus Capella, und bas Urtheil, bas er von diesem Schriftsteller fällt, ift sehr vortheilhaft, und sollte hinlänglich genug fenn, bem Capella mehr Lefer zu verschaffen, als er itiger Zeit wohl haben mag: Martianum Capellam, usus ingentis auctorem, gratum varietate, scientias non libantem tantum, sed intrantem, solum ex superstitibus scriptorem cujusdam artium liberalium encyclopaediae. Er fing auch schon wirklich an baran zu arbeiten, und wollte die Anmerkungen bes Grotins, die dieser in seinem funfzehnten Jahre gemacht hat, feiner Ausgabe ganz einverleiben. Allein welch Schickfal war es, bas uns berfelben beraubte? Jaucourt fagt in feiner Lebensbeschreibung unsers Weltweisen, daß ihm alles, was er dazu aufgeschrieben, boshaft entwendet worden, und daß er in ber Folge keine mußigen Augenblide finden können, es wieder beraustellen. Leibnit muß biefen Berlust noch in Paris erlitten haben, benn in ben Briefen, bie er 1679.

aus Hannover an ben Huetius schreibet, wird bes Capella gar nicht mehr gedacht, als einer ohne Zweifel schon längst aufgegebenen und abgethanen Sache. Jaucourt kann ilbrigens aus biefem Briefe barinn verbessert werden, daß Leibnit ben Capella felbst aus eigenem Antriebe gewählet, und daß es eben nicht ber Ginsicht bes huetius zuzuschreiben, daß er sich nur mit biesem und keinem andern Autor abgeben wollen. Denn Leibnit tannte fich wirklich beffer, als ihn huetins tannte; welches unter anderen auch daraus zu ersehen, daß ihm dieser mit aller Gewalt auch den Bitruvius aufdringen wollte, mit dem er fich aber abzugeben rund abschlug, weil er nicht hoffen könne, etwas ausserordent= liches baben zu leisten. — Uebrigens muß es ein wenig verdriessen, daß Leibnit ben biefer Gelegenheit nicht allein allzuklein von sich felbst, (benn ein befcheibner Mann fann fich felbst so viel vergeben, als er will,) fondern auch allzuklein von seiner Nation spricht: Id enim fateor, tametsi neque ingenium, neque doctrinam mihi arrogem, diligentiae tamen laudem aliquando apud aequos censores consecutum. Et quid aliud expectes a Germano, cui nationi inter animi dotes sola laboriositas relicta est? Run wundere man fid, noch, wie es komme, baß die Franzosen einen beutschen Gelehrten so gering schätzen, wenn die besten beutschen Röpfe ihre Landesleute unter ihnen so erniedrigen, nur bamit man ihnen Söflichkeit und Lebensart nicht absprechen könne. bas bilbe man sich ja nicht ein, bag biese aus Complimenten zusammen= gesetzte Nation, auch bas für Complimente halte, was gewissermassen zur Berkleinerung ihrer Nachbarn bienen fann.

Die drey folgenden Briefe hat Leibnit ben Gelegenheit des Huetschen Werkes von der Wahrheit der christlichen Religion, geschrieben, und sie enthalten sehr vortresliche Gedanken über den Gebrauch der Philologie und Critik. "Die Critik, sagt er, die sich mit Prüfung "der alten Handschriften, Münzen, und Inscriptionen beschäftiget, ist "eine sehr nöthige Kunst, und zur Festsetzung der Wahrheit unserer Relizion, ganz unentbehrlich. Denn das glaube ich gewiß, gehet die Critik "verloren, so ist es auch mit den Schriften unsers Glaubens geschehen, "und es ist nichts gründliches mehr übrig, worans man einem Chineser "oder Mohametaner unsere Religion demonstriren könne. Denn gesetzt, "man könnte die sabelhaften Historien von Theodorico Beronensi, "wie sie ben uns die Ammen unter dem Namen Dietrichs von Bern,

a famount of

ben Kindern erzehlen, von den Erzehlungen des Cafiodorus, eines "zeitverwandten Schriftstellers, ber ben biefem Könige Cangler mar, nicht "unterscheiben; gesetzt, es fame bie Zeit, ba man mit ben Türken zweifelte, "ob nicht Alexander ber Groffe bes Königs Salomon oberfter "Felbherr gewesen sen; gesett, es wären uns, auftatt bes Livius und "Tacitus weiter nichts als einige von ben zierlichen aber im Grunde "abgeschmaften geheimen Rachrichten von den Liebeshändeln groffer Dlänner, "wie fie ist geschrieben werden, übrig; gesetzt, es famen Die fabelhaften "Beiten wieder, bergleichen ben ben Griechen vor bem Berobotus maren: "würde nicht alle Gewißheit von geschehenen Tingen wegfallen? Wir "wilrden nicht einmal zeigen können, daß Die Bücher ber heiligen Schrift "nicht untergeschoben wären, noch vielweniger, daß sie göttlichen Ursprungs "wären. Unter allen hindernissen, welche bie Ansbreitung ber driftlichen "Religion in den Morgenländern findet, ift diejes, meiner Meinung nach, auch das vornehmste, daß das dasige Bolf, weil es von der allgemeinen "Geschichte gang und gar nichts weis, Die historischen Beweise, auf welche "fich die driftliche Religion ftutet, nicht begreifen kann. — Er giebt hierauf eine sehr sinnreiche, aber aus dem vorhergehenden sehr natürlich flieffende Ursache an, warum zu Anfange bes vorigen Jahrhunderts, Die Critif fo ftark getrieben, und in ben neuern Zeiten hingegen fo fehr vernachläfiget worden. "Die Critif, fagt er, wenn ich die Bahrheit gestehen "foll, ward bamals burch die theologischen Streitigkeiten genähret. Denn "es ift fein lebel in ber Welt, bas nicht etwas gutes veranlaffen follte. "Indem man nehmlich von dem Sinne ber Schrift, von ber lleberein-"stimmung ber Alten, von echten und untergeschobenen Büchern häufig "ftreiten mußte, und nur berjenige von ben Kirchenscribenten aller Jahr= hunderte richtig urtheilen kounte, der sich in den übrigen Werken des "Alterthums gebörig umgesehen batte: jo burchsuchte man aufs genaueste "alle Bibliotheken. Der König von England Jacobus felbst, und andere "von ben vornehmsten Gliebern ber Rirche und bes Staats, gaben fich "mit dergleichen Streitigkeiten, vielleicht ein wenig nur allzusehr ab. Als "aber biefe Streitigkeiten, in Ariege ausbrachen, und nach fo viel ver= "goffenem Blute, die Klügern wohl faben, daß mit alle bem Geschren "nichts ausgerichtet werbe, jo befamen, nach wiederhergestelltem Frieden, "fehr viele vor diesem Theile ber Gelehrfamkeit einen Edel. Und nun fleng fich ein neuer Beriodus mit den Wiffenschaften an; indem in

"Italien Galiläus, in England Baco, Harväus und Gilbertus, in "Frankreich Cartesius und Gaffenbus, und in Deutschland ber einzige, "ben ich biefen Männern entgegen zu feten wilfte, Joachim Junge, "burch verschiedene treffliche Erfindungen ober Gedanken, ben Menschen "Hoffnung machten, die Natur vermittelst ber mathematischen Wiffen-"schaften näher kennen zu lernen. — Ich will jetzt nicht untersuchen, worden "es, wie ich glaube, heut zu Tage versehen wird, und woher es kömmt, "baß bie Schiller so groffer Männer, ob fie gleich mit so vielen Hilfs-"mitteln versehen sind, bennoch nichts besonderes leisten; benn es ift hier "nicht ber Ort bazu. Ich will nur bieses einzige anmerken, daß feit "bieser Zeit bas Studium ber Alterthümer und die gründliche Gelehrsamkeit "hin und wieder in Berachtung gekommen, so daß sich wohl gar einige in "ihren Schriften irgend einen Autor zu citiren, forgfältig enthalten, theils "bamit sie alles aus ihrem Kopfe genommen zu haben scheinen mögen, "theils weil es ihrer Faulheit so bequemer ist; da gleichwohl die Anfüh-"rung ber Zengen, wenn es auf geschehene Dinge ankömmt, von ber "unumgänglichsten Nothwendigkeit ift, und nur burch fle grundliche Unter-"fuchungen sich von einem seichten Geschwätze unterscheiben. Damit also "bieses Uebel nicht weiter um sich fresse, kann man bie Welt nicht ernst-"lich genug erinnern, wie viel ber Religion an ber Erhaltung ber gründ-"lichen Gelehrsamkeit gelegen fen. —

Und was meinen Sie, wenn diese Erinnerung schon zu Leibnitz Zeiten, da noch Gubii und Spanheime, Bossii und Heinstliebzten, so nöthig war, wie viel nöthiger wird sie jetzt sehn, jetzt da wir noch kaum hier und da Schatten von diesen Männern haben, und besonders unsere Gottesgelehrte, die sich die Erhaltung dieser gründlichen Gelehrzsamkeit am meisten sollten angelegen sehn lassen, gleich das allerwenigste davon verstehen? Doch anstatt diese verkleinernde Parallele weiter auszussischen Erlauben Sie mir lieber, Ihnen noch den Schlass des Leibznitzsischen Brieses vorzulegen.

"Ich kann überhaupt mit denjenigen gar nicht zufrieden sehn, die "alle Hochachtung gegen das Alterthum ablegen, und von dem Plato "und Aristoteles nicht anders als von ein Paar elenden Sophisten "reden. Hätten sie diese vortrefflichen Männer ausmerksam gelesen, so "würden sie ganz anders von ihnen urtheilen. Denn die metaphysische "und moralische Lehre des Plato, welche die wenigsten aus ihrer Quelle

"schöpfen, ist wahr und heilig, und das, was er von den Ideen und "ewigen Wahrheiten sagt, verdienet Bewunderung. Die Logik, Rhetorik, "und Politik des Aristoteles hingegen, können im gemeinen Leben von "sehr großem Rutzen senn, wenn sie sich in einem guten Kopse, der die "Welt und ihre Händel kennet, sinden. Sogar kann man ihm nicht "genug dafür dauken, daß er in seiner Physik den wahren Begriff des "Stetigen gegen die scheinbaren Irrthümer der Platoniker gerettet hat. "Und wer endlich den Archimedes und Apollonius verstehet, der "wird die Ersindungen der allergrößten Neuern sparsamer bewundern.

Gewiß die Critik auf dieser Seite betrachtet, und das Studium ber Alten bis zu dieser Bekanntschaft getrieben, ist feine Pedanteren, sondern vielmehr das Mittel, wodurch leibnig ber geworden ift, ber er war, und ber einzige Weg, burch welchen sich ein fleisiger und benkender Mann ihm nähern kann. --- Aber welchen luftigen Contraft machet mit biefer wahren Schätzung ber Critif und alten Schriftsteller, Die Denkungsart dieses und jenen grundgelehrten Wortforschers, von welchem sich in eben Dieser Sammlung Briefe finden. 3. E. Gisbert Cupers. Dieser Mann war ohnstreitig einer von den größten Antiquariis, der aber die Antiquitäten einzig und allein um der Antiquitäten willen studirte. Er hält sich stark varüber auf: Saeculis superioribus plerosque eruditorum magis stilo operam dedisse, quam ritibus, moribus, aliisque praeclaris rebus, quae veterum libris continentur, illustrandis. bamit Sie ja nicht etwa benken, baft er unter biesen praeclaris rehus vielleicht auch die philosophischen Meinungen der Alten verstehe, so lesen Sie folgende Stelle aus einem andern seiner Briefe: Recte facis, quod edere constitueris Jamblichi Protrepticon, nam illius nec Graeca valent nec Latina. Ego olim illud percucurri, sed eidem inhaerere non poteram, quia me magis oblectabant antiqui ritus, veteris aevi reliquae et historia; nec capiebar admodum tricis philosophicis etc.

Unterdessen ist doch in den Briesen dieses Eupers, deren uns eine anschnliche Folge an den von Almeloveen und an J. A. Fabriscius mitgetheilet wird, viel nützliches und nicht selten auch angenehmes. So macht er unter andern die Anmerkung, daß die Wahrheit beh den Alten zwar als eine allegorische Person eingesühret, und von einigen die Tochter des Jupiters, von andern die Tochter des Saturnus oder

ber Zeit, von andern die Sängamme bes Apollo genennt werbe, baf sie aber boch als keine Göttin von ihnen verehret worden, daß sie weber Tempel noch Altäre gehabt habe. Boffins, fagt er, in feinem Werke de Idololatria habe zwar angemerkt, daß Anaxagoras zwen Altäre, ben einen bem Verstande, und ben andern ber Wahrheit gesetzt habe. Allein Boffins habe sich hier geirret, weil diese Altare nicht Anaxagoras gefett habe, fondern fie dem Unaragoras gefett worden, welcher burch die Aufschriften berselben Nov und Adydeius selbst bezeichnet worden, indem, wie anderweitig bekannt sen, Anaragoras wirklich ben Bennamen Nous geführet habe. (Wenn Sie Rühns Ausgabe bes Melianus nachsehen wollen, fo werden fie finden, bag Cuper ben Boffins hier nur zur helfte verbeffert hat. Denn Rihn zeigt beutlich, daß Aelian nicht von zwey Altären, sondern nur von einem einzigen rebe, welcher nach einigen die Aufschrift Nov und nach andern vie Aufschrift AdnGeias geführt habe.) Die Betrachtung endlich die Cuper über diefe von ben Beiden unterlassene göttliche Berehrung ber Wahrheit anstellet, macht seiner Frömmigkeit mehr Ehre, als seiner Scharfsimigfeit: Quodsi jam admiscere vellem hisce profanis rebus sanctae nostrae religionis christianae mysteria; an non inde concludere possemus, Deum veritatem genuinam suis, et primo quidem Iudaeis, inde Christianis, et praecipue veris, solis revelasse; gentiles eam male quaesivisse in indagatione rerum naturalium, et ita Deum voluisse, ut nec summam hanc virtutem uti aliquod Numen colerent etc. Ich würde auf eine natürlichere Urfache gefallen febn. Wenn die Alten die Wahrheit als keine Göttin verehret haben, fo kam es ohne Zweisel baher, weil ber abstracte Begrif ber Wahrheit nur in ben Köpfen ihrer Weltweisen existirte, und ihre Weltweisen die Leute nicht waren, die gern vergötterten, und die Menge der Altäre vermehrten.

Wollen Sie, daß ich Sie noch einandermal mit verschiedenen artigen Kleinigkeiten und litterarischen Anckdoten aus dieser Sammlung von Briesen unterhalten soll: so erwarte ich nur einen Wink.

# Fünfter Theil.

I. Den 3. Januar. 1760.

## Sieben und fiebenzigfter Brief.

Ecce iterum Crispinus!

Ich werde abermals das Bergnügen haben, Sie mit einem Werke zu unterhalten, das durch die Feder des berühmten Herrn Dusch geflossen ist.

## - - Et est mihi saepe vocandus

Ad partes. - - Und wie oft werbe ich dieses abermals, abermals brauchen müssen! Herr Dusch hat geschrieben, schreibt und wird schreiben, so lange er noch aus Hamburg Riele bekommen kann: Schooshunde und Gedichte; Liebestempel und Berleumdungen; bald nordische und bald allgemeine Magazine; bald sathrische, bald hämische Schristen; bald verliebte, bald frehmüthige, bald moralische Briese; bald Schilderungen, bald lleberschungen; und llebersseungen bald aus dem Englischen, bald aus dem Lateinischen.

## - Monstrum nulla virtute redemptum!

D der Polygraph! Ben ihm ist alle Critik umsonst. Ja man sollte sich fast ein Gewissen machen, ihn zu critisiren; denn die kleinste Critik, die man sich gegen ihn entsahren läßt, giebt ihm Anlaß und Stoff zu einem Buche. Und so macht sich ja der Criticus seiner Sünden theilhaft? — Zwar von diesen seinen Streitbüchern, sage ich Ihnen diesesmal nichts. Sie sind noch schlechter als seine llebersetzungen; und das Beste muß ich Ihnen doch zuerst bekannt machen.

Eine Dusch is die Nebersetzung also abermals! Und der Abwechselung wegen, nicht sowohl aus dem Englischen als aus dem Lateinischen! Eine Zwittersibersetzung aus beiden; wenn man sie recht benennen soll. — Lesen Sie den Titel davon am Rande. '— "Aber wo steht denn da etwas von "Herr Dusch en? Sie werden sich irren." — Richt doch; ich irre mich nicht. Das Buch ist ja so dicke; und scheinet mit einer so liebenswürzdigen Geschwindigkeit translatiret zu sehn! Wer kann aber dickere Bücher geschwinder translatiren, als Herr Dusch?

Doch wenn Ihnen allenfalls dieser Beweis, weil er in Deutschland geführet wird, nicht bündig genug scheinet: — Hier ist ein anderer! "Der Jugend besser fortzuhelsen, sagt Herr Dusch in der Borrede, "und in eben der Absicht, worin Herr Martin seinem lateinischen Texte "eine engländische Uebersetzung bengesetzet hat, habe ich eine eigene beutsche "Uebersetzung unternommen. — Aus dieser eigenen deutschen Ueberssetzung nun, führe ich meinen andern bündigern Beweis.

Er lantet so! — Sie erinnern sich boch, daß ich in einem meiner vorigen Briefe, 2 eine Stelle aus den Schilderungen des Hrn. Dusch getadelt habe, welche eine Beschreibung der herbstlichen Nachtgleiche sehn sollte? "Jeto wieget die Waage Tag und Nacht in gleichen Schalen, und "der Stand der Sonne theilet den Erdsreis in Licht und Finsterniß. Sie erinnern sich doch, daß diese Beschreibung nach zweh Zeilen des Birgils sollte gemacht sehn, die Herr Dusch nicht verstanden hatte?

Libra die somnique pares ubi fecerit horas,

Et medium luci atque umbris jam dividit orbem.

Nun sind diese Zeilen aus dem ersten Buche Georgicorum; und ich weiß selbst nicht aus welcher heimlichen Ahndung ich nach der Uebersetzung derselben zu allererst sahe. Und was meinen Sie, daß ich da fand? Ich sand: "Wenn die Waage die Tage und die Stunden des Schlass gleich "gemacht, und den Erdkreis in Licht und Finsterniß getheilet hat." O Herr Dusch! rief ich aus. Willkommen Hr. Dusch! — Urtheilen Sie

felbst, ob es wohl wahrscheinlich ist, daß zwei verschiedene Scribenten

1 Virgilii Maronis Georgicorum libri IV. Dit critischen und deonomischen Erklärungen Hrn. D. Johann Martins, Lebrers ter Botanic zu Cambridge, und anderer ber berühmtesten Ausleger. Nebst einer beutschen llebersehung und Anmerkungen. Zum Gebrauch ber Schulen, um die Jugend zu einer frühen Erlernung ber Hausbaltungskunft zu ermuntern. Hamburg und Leipzig ber Grunds Wittwe und Holle 1759 in groß Octav 2 Alph. 6 Bogen.

2 G, ben ein und vierzigften Brief im zwepten Theil

eben benfelben lächerlichen Fehler follten gemacht haben? Gewiß nicht! Der Berfasser ver Schilderungen und unser llebersetzer müssen eins sehn; und müssen eins sehn in Herr Duschen!

Aber wenn es Herr Dusch wäre, werden Sie vielleicht einwenden, warum sollte Herr Dusch eben denselben Fehler mit Borsatze noch einsmal wiederholt haben? — Ich antworte: weil er ihn für keinen Fehler hielt; weil er, ohne Zweisel, als er ihn zum andernmale begieng, meine Critik noch nicht gelesen hatte. Und als er sie endlich zu lesen bekam, war der Bogen Kr in seiner Uebersetzung leider schon abgedruckt. Sinen Carton aber machen zu lassen, das würde ihn zu sehr verrathen haben; und er wollte mit diesem kleinen Triumphe seinen Kunstrichter durchaus nicht beglücken. Gnug, daß er sich meine Erinnerung da stillschweigend zu Nutze machte, wo es noch möglich war. In der Parallelstelle nehmlich, die ich damals ausührte:

Jam rapidus torrens sitientes Sirius Indos Ardebat coelo et *medium* sol igneus *orbem* Hauserat

hat er das medium ordem richtig überset; ob es gleich auch hier Rusäus falsch verstehet, indem er medium ordem hauserat durch siccaverat medium ordem giebt, aus welchem siccaverat es unwidersprechlich erhellet, daß er unter ordem den Erdreis verstanden hat. Ich will zwar nicht verhelen, daß den Herrn Dusch hier sein Martin eben sowohl kann zurechte gewiesen haben, als ich. Denn Martin merket ben dieser Stelle sehr wohl an, daß von der Zeit des Nachmittags die Rede seh, weil Birgil sagt, die Sonne habe die Mitte oder die Helse kanses vollendet. Aber doch will ich noch wetten, daß Herr Dusch beh der llebersetzung seinen Martin würde vergessen haben, wenn er nicht auf einer andern Seite einen kleinen Denkzettel bekommen hätte. — Sie sollen gleich meiner Meinung sehn. —

Denn, was giebt mir Herr Dusch, wenn ich ihm in eben benselben Worten: "Wenn die Waage die Tage und die Stunden des Schlases "gleich gemachet, und den Erdkreis in Licht und Finsterniß getheilet hat" noch einen recht häßlichen, abscheulichen Fehler zeige? — Im Lateinischen heißt die erste Zeile

Libra die somnique pares ubi secerit horas etc. Man findet sie aber anch so: Libra dies somnique pares etc.

Und was ist hier dies und bort die? Bepbes, wie Sie wissen, ist ber alte Genitivus für diei. Aber wußte bas Herr Dufch? Hat er nicht offenbar dies für ben Accufations in ber mehreren Zahl genommen, ba er übersetzt: "wenn die Waage, die Tage und die Stunden des Schlafes gleich macht? Die Waage macht die Tage gleich? Welcher Unfinn! Wenn ist benn ben Berr Duschen in Ginem Berbste ein Tag bem andern gleich? Was kann ber Mann boch gebacht haben? Birgil fagt: Wenn bie Waage die Stunden des Tages und des Schlafes gleichgemacht zc. benn bas nicht ganz etwas anders? — Diefer Fehler bes Herrn Dufch ist also unwidersprechlich. Und ich setze dazu: unverzeihlich; denn wenn er sich der Anmerkung seines Martin noch erinnert hätte, wenn er sich Zeit genommen hätte, sie wieder nachzulesen: so hätte er ihn unmöglich begehen können. "Bey ben alten Römern, fagt Martin, enbigte sich "ber Genitiv der fünften Declination in es: also war Dies eben bas, "was wir izt Diei schreiben. Oft wurde es Die geschrieben, welches an "dieser Stelle alle Herausgeber annehmen. Ich aber habe, auf Glauben "bes Aulus Gellius, Dies bafür gesett; er fagt nehmlich, biejenigen, "bie Birgils eigenes Manuscript gesehen, hätten versichert, baß es Dies "geschrieben wäre. Q. Ennius in sexto decimo annali Dies scripsit pro diei in hoc versu:

Postrema longinqua dies confecerit aetas.

"Ciceronem quoque affirmat Caesellius in oratione, quam pro P. "Sestio fecit, dies scripsisse pro diei, quod ego impensa opera con"quisitis veteribus libris plusculis ita, ut Caesellius ait, scriptum
"inveni. Verba sunt haec Marci Tullii: Equites vero daturos illius
"dies poenas. Que circa factum hercle est, ut facile iis credam,
"qui scripserunt idiographum librum Virgilii se inspexisse, in quo
"ita scriptum est:

Libra dies somnique pares ubi fecerit horas;

"id est: Libra diei somnique. — Denken Sie boch nur! Diese lange Anmerkung schreibt Herr Dusch auf dem Bogen E von Wort zu Wort hin; und auf dem Bogen Kr hat er sie schon wieder vergessen. Was soll man von ihm sagen? Ist es nicht offenbar, daß er ohne zu denken schreibt? daß er weder beh der Anmerkung, noch beh der Uebersetzung muß gedacht haben? — Und nun wieder auf mein voriges zu kommen: So gut er hier seinen Martin vergessen hatte; eben so gut hätte er ihn ja auch ben dem hauserat medium orbem vergessen können, wenn er nicht, beh meinem Ausdrucke zu bleiben, von einer andern Seite einen kleinen Denkzettel bekommen hätte.

Als Herr G. unsere Briefe herauszugeben ausing, sagte er bavon: "Ich theile sie dem Publico mit, weil ich glaube, daß sie manchem, so"wohl von dem schreibenden, als lesenden Theile der so genannten Ge"lehrten, nützlich sehn können. '— Sie glauben nicht, wie sehr des Herrn Dusch anderes Ich, oder sein critischer Freund, sich über diese gute Meinung unseres chrlichen D. formalisiret hat. Und hier ist doch gleich ein Exempel, an seinem eigenen Freunde, daß unsere Briese wirklich einem sogenannten Gelehrten von dem schreibenden Theile, nützlich gewesen sind, und noch nützlicher hätten sehn können, wenn es sein Autorstolz nicht verhindert hätte!

Unterdessen unuß ben Fehlern von dieser Art noch etwas mehr als die blosse Nachläßigkeit des Herrn Dusch Schuld haben. Dieser Schilberer der Natur, dieser phantasiereiche Dichter muß sich von dem Weltzgebäude nicht die geringste Vorstellung, nicht das allerkleinste Bild, weder nach den alten, noch nach den neuern Hypothesen, zu machen wissen. Hier ist ein neues recht lustiges Exempel: Virgil redet (lib. 1. v. 242. 43.) von den benden Polen, und sagt:

Hic vertex semper nobis sublimis; at illum

Sub pedibus Styx atra videt, manesque profundi. Der eine Pol, sagt er, ist uns sublimis; ber andere ist uns sub pedibus, und diesen, der uns suh pedibus ist, den sehen Styx atra, manesque prosundi. Was kann dentlicher sehn? Und doch war es Herrn Dusch en nicht dentlich genug, denn er übersetzt: "Ein Pol ist uns allemeit erhaben, den andern aber sehen der Styx und die Manes, unter "ihren Füssen. — Die Manes, unter ihren Füssen? Warum nicht gar unter ihrem Kopse. Denn Herr Dusch wird wohl einmal gehört haben, daß die Antipoden auf den Köpsen gehen. Und unter den Köpsen läst sich immer noch eher etwas sehen, als unter den Füssen. — Der Nebersetzer hat sich ohne Zweisel aber durch die Interpretation des Kuäus versühren lassen, welcher den Vers:

Sub pedibus Styx atra videt, Manesque profundi.

<sup>5.</sup> bie Ginleitung ju bem erften Theile biefer Briefe.

Beffing, fammtl, Berte VI.

in seiner Prose so versetzt und erläutert: sed illum Styx nigra, et umbrae insernae vident sub pedibus. Nur daß man es dem Ruäus nicht so unwidersprechlich beweisen kann, daß er sub pedibus auf die Manes gezogen hat, als dem Herrn Dusch!

Wie sinden Sie diese Proben? Was glauben Sie auf die ganze Uebersetung darans schliessen zu können? "daß sie elend ist!" — Ueberseilen Sie sich nicht. Herr Dusch hat es für eine Bosheit erkläret, aus zweh oder dreh Fehlern das Ganze zu verdammen. — Nach dem die Fehler sind, mein Herr Dusch! — Aber diese Ausslucht soll ihm instünstige nicht mehr zu statten kommen. Und Sie müssen es sich gefallen lassen, darunter zu leiden. — Wersen Sie allenfals den Brief hier weg, wenn Sie sich ihrer Schuljahre nicht gern erinnern wollen.

"Ich habe mich genauer an meinen Text gebunden, sagt Herr Dusch, "um jungen Leuten die Mühe zu erleichtern, als ich ohne diese Absicht "würde gethan haben. — Gut! Aber mußte sich diese Sklaveren gegen den Text auch so weit erstrecken, daß die Worte der deutschen Uebersetzung dem Schüler kaum so viel helsen, als ob er sie nach und nach aus dem Wörterbuche zusammen gestoppelt und so hingeschrieben hätte? Daß er nunmehr sir:

### tenuisque Lageos

Tentatura pedes olim, vincturaque linguam weiter nichts zu lesen bekömmt, als: ven leichten Lageos, ber einst beine Füsse versuchen, und beine Zunge binden wird? Mußte sie gar so weit gehen, daß Herr Dusch im Deutschen lieber zu einem ganz andern Berstande Anlaß geben, als von der wörtlichen Bedeutung abgehen wollte? B. E.

Cui tu lacte favos et miti dilus Baccho übersetzt Herr Dusch: Du aber opfere ihr mit Milch und reis fem Weine vermischten Honigseim. Miti Baccho, mit reisem Weine? Es ist wahr, mitis hat die Bedeutung reif, als wo Birsgil sagt:

Heu male tum mites defendit pampinus uvas. Wenn wir aber im Deutschen reif zu Weine setzen, so bedeutet Wein uvas, nicht aber vinum. Gleichwohl will Birgil nicht sagen, daß man der Seres Honigseim mit Milch und reifen Tranben, sondern mit Milch und lieblichem Weine vermischt, opfern solle. — Mit dem

nehmlichen Worte reif, begehet Herr Dusch kurz zuvor einen ähnlichen Fehler, ber aber noch weit lächerlicher ausfällt. Birgil fagt:

annua magnae

Sacra refer Cereri, laetis operatus in herbis:

Extremae sub casum hyemis, jam vere sereno.

Tunc agni pingues, et tunc mollissima vina.
Und herr D. übersett: Fepere ber groffen Ceres ihr jährliches Fest, und bringe ihr auf den grünenden Rasen ihr Opfer; wenn der Winter zu Ende gehet, und der Frühling schon heiter wird. Denn sind die Lämmer sett; denn ist der Wein am reissten. — Wenn ist der Wein am reissten? Das ist: wenn giebt es die reissten Trauben? Wenn der Winter zu Ende geht? Wenn der Frühling nun heiter wird? D mein herr Dusch, wie leben Sie in der Zeit! — Es kann wohl seyn, daß mollis hier und da auch soviel als reis heißt, ob ich mich gleich auf keine Stelle zu besinnen wüste. Aber es heißt doch nicht immer reif, und wenn es auch immer reif hiesse: so hätten Sie es doch hier nicht durch reif geben sollen. —

(Die Fortsetzung folgt.)

#### II. Den 10. Januar. 1760.

## Beschluß bes fieben und fiebenzigsten Briefes.

Bald vergesse ich es, an wen ich schreibe. Ich wende mich wieder zu Ihnen. Eine wörtliche Uebersetzung von dieser Art nuß nothwendig auch da, wo sie richtig ist, unendlichen Zwendeutigkeiten unterworsen sehn, und hat, wenn noch so wenig an ihr zu tadeln ist, doch weiter keinen Rutzen, als daß der junge Mensch, dem Herr Dusch die Mühe zu ersleichtern sucht, sein Wörterbuch seltener nachschlagen darf.

Aber wehe dir, junger Mensch, "dem Herr Dusch, die Mühe zu "erleichtern sucht," wenn du darum dein Wörterbuch seltener nachschlägst! Höre im Vertrauen: Herr Dusch selbst hat es zu wenig nachgeschlagen. Er hat dich keiner Mühe überhoben; weil er sich selbst die Mühe nicht geben wollen, das was er nicht wußte, dir zum Besten zu lernen! Nimm dein Wörterbuch, und schlage nach, was heißt Myrtus? du sindest ein Whrtenbaum. Und Herr Dusch glaubt, es heisse ein Lorbeers baum. Denn er übersetz:

— cingens materna tempora myrto '
burch: Daß er die Schläfe mit dem mütterlichen Korbeer umgürte. Nimm bein Wörterbuch, und schlage nach, was heißt caper? Du sindest, ein Ziegenbock. Und Herr Dusch sagt, es heisse eine Ziege. Denn er übersetzt:

Non aliam ob culpam Baccho caper omnibus aris Caeditur.<sup>2</sup>

durch: Nur dieses Berbrechens wegen wird dem Bacchus auf allen Altären eine Ziege geschlachtet. Willst du unterstessen deinen guten Freund hier entschuldigen, so sage: Eh, die Ziege ist hier ein Bock! Und das ist wahr! — Nimm nochmals dein Wörtersbuch, und schlage nach, was heißt pernox? Du sindest übernächtig. Und Herr D. sagt, es heisse hartnäckig. Denn, wenn Birgil von dem Ochsen sagt, der in dem blutigen Kampse mit seinen Nebenbuhlern den Klirzern gezogen:

Victus abit, longeque ignotis exulat oris:
Multa gemens ignominiam, plagasque superbi
Victoris, tum quos amisit inultus amores:
Et stabula aspectans regnis excessit avitis.
Ergo omni cura vires exercet, et inter
Dura jacet pernox instrato saxa cubili:

fo übersett herr Dusch: Der Ueberwundene gehet davon, und scheidet weit weg in eine entfernte unbekannte Gegend, und beseufzet kläglich seine Schmach, die Wunde, die er von dem stolzen Sieger empfieng, und die Geliebten, die er ungerächet verlor; schanet den Stall au, und scheidet aus dem Reiche seiner Bäter. Dann giebt er sich alle Mühe, seine Kräfte zu üben, und liegt hartnädig auf hare ten Steinen, ohne Streue. — Pernox, hartnädig! Siehest du, herr Dusch wußte nur von einem einzigen Adjectivo in x, und das war pertinax!

Rebe ich nicht schon wiederum mit jemand andern? — Als wenn ich es nicht wüßte, daß Sie ohnedem nicht so weit lesen würden. — Wenn ich daher dennoch einen neuen Bogen anlege, so geschieht es nicht, Sie zu unterhalten; es geschieht Herr Dusch en zu belehren.

Hier sind noch einige Stellen, mein Herr Dusch, die ich unter dem Durchblättern ihrer Uebersetzung, mit der Bleuseder angestrichen habe. Wir wollen sie näher betrachten.

Birgil fagt, Lib. 1. v. 111. daß auch berjenige Landmann seinem Acker einen groffen Dienst erzeige,

— qui ne gravidis procumbat culmus aristis, Luxuriem segetum tenera depascit in herba,

Cum primum sulcos aequant sata.

vieses übersetzen Sie: Der die geile Saat, sobald sie mit der Furche eine gleiche Höhe erreichet, von seinem Biehe, wenn sie noch im zarten Kraute stehet, abfressen läßt z. — Mit der Furche eine gleiche Höhe erreichet: ist sehr schlecht gesagt. Die Furchen sind die tiesen Einschnitte, die der Pflug gezogen hat, und sind also auf dem gepflügten Felde, gegen die Striche Erde, welche der Pflug auswirft, das niedrigste. Wie kann also die Saat zur Höhe dieses niedrigsten Theiles des Ackers wachsen? Die Furchen stehen hier für den Acker siderhaupt; und aequare heist hier eben machen. Der Dichter will also sagen die Saat die Furchen eben macht; sie gleichsam mit einem ausgespannten grünen Teppiche überziehet, unter welchem die unsehene Fläche des Ackers versteckt liegt. Daß aequare aber eben mach en heisse, hätten Sie aus dem 175 Berse eben desselben Buchs lernen können:

Area cum primis ingenti aequanda cylindro. Es hilft Ihnen nichts, wenn Sie zu ihrer Entschuldigung auch schon das ventos aequante sagitta aus der Aeneis ansühren wollten. Ein Ueberssetzer nuß sehen, was einen Sinn macht.

#### Lib. 1. 113.

Virgil fährt fort: auch der erzeige seinem Acker eine ersprießliche Wohlthat:

— — Quique paludis
Collectum humorem bibula deducit arena;
Praesertim incertis si mensibus amnis abundans
Exit, et obducto late tenet omnia limo,
Unde cavae tepido sudant humore lacunae.

Der Dichter will sagen: Wenn nach starken Regengüssen, ober nach ausgetretenen Flüssen, auf den Bertiefungen des Ackers Wasser stehen bleibt, und Pfützen macht, so soll der Landmann diese Pfützen bibula deducere arena. Das ist, wie ich es verstehe, mit Sande, als welcher die Eigenschaft hat, daß er das Wasser leicht in sich schluckt, austrocknen. Bibula arena ist mir also das Mittel, wodurch er das Wasser wegschaffen soll. Sie hingegen verstehen den Ort darunter, von welchem er es wegschaffen soll, und übersehen: der von dem schwammigten Lande das gessammelte Wasser eines Sumpses ableitet. Sie machen dem Landmanne eine unendliche Mühe! Das Wasser durch Kanäle von dem Acker abzuleiten, ist nichts geringes; und oft wird es filr ihn schlechterbings unmöglich sehn. Ihr veiß wohl, Sie haben diesen Fehler mit den gemeinen Auslegern gemein. Denn auch Ruäns erklärt die gegenwärtige Stelle durch: qui derivat ex terra bibula aquam illic collectam, instar paludis. Aber entschuldigen bliude Führer?

#### Lib. I. v. 133.

Birgil will die Urfache angeben, warum Jupiter die frehwillige Fruchtbarkeit des goldnen Weltalters aufgehoben habe, und fagt, es seh geschehen:

Ut varias usus meditando excuteret artes

Paulatim et sulcis frumenti quaereret herbam.

So wie in der ersten Zeile meditando das Mittel und den Weg anzeigt, wie die verschiedenen Künste hervorgebracht werden follten: so zeigt es auch sulcis in der zwehten an. Die Menschen sollten durch ackern, sich Getraide verschaffen lernen. Sie übersetzen daher ganz links: Damit Erfahrung und Nachsinnen nach und nach verschiedene Künste mit Mühe erfinden, und in den Furzchen das Kraut des Getraides suchen möchte. Hier ist alles nur halb recht!

#### Lib. I. v. 308.

— — tum figere damas,

Stupea torquentem Balearis verbera fundae:

Cum nix alta jacet, glaciem cum flumina trudunt.

Der Dichter redet von den Beschäftigungen im Winter, und rechnet darunter auch, Gemsen mit der Balearischen Schleuder zu erlegen. Sie aber, mein Herr, machen aus der Balearischen Schleuder, einen Balearischen Schleuderer und sagen dadurch eine Absurdität, denn ich glaube eben nicht, daß auf den Balearischen Inseln tiefer Schnee liegt, und die Flüsse Eisschollen treiben. Dann ist es Zeit für den Balearischen Schleuderer Gemsen zu erlegen, wenn ein tiefer Schnee liegt 2c.

Lib. I. v. 475.

- pecudesque locutae,

Infandum!

übersetzen Sie: Und Thiere redeten ein entsetzliches Zeichen. Sie nehmen also Infandum hier für das Abjectivum, und glauben es werde als ein Substantivum gebraucht. So aber habe ich es nie gefunden. Es ist hier das Adverbium, oder die Interjection, wie Sie es nennen wollen. Eben wie in der Aeneis:

Navibus, infandum, amissis unius ob iram Prodimur.

Doch Sie werden sagen: Es sehlet meiner Uebersetzung weiter nichts als die Interpunction nach redeten. Ich will Ihnen glauben.

Sie sehen, ich bin noch immer in dem ersten Buche. Und mehr als das erste Buch habe ich von Ihrer llebersetzung auch nicht gelesen; und auch dieses nur oben hin gelesen. Alles andere aus den übrigen Büchern ist mir blos beh dem Aufschlagen in die Augen gefallen.

Ich fand z. E. Jährlich muß man dren bis viermal ben Boden pflügen, und mit der umgekehrten Hacke die Klöffe beständig zerschlagen, und dem ganzen Weingarten die Last der Blätter leichter machen. Was kann man unter diesen letztern Worten anders verstehen, als daß der Dichter die abgefallenen Blätter aus dem Weingarten wegzuschaffen, oder sie unterzuhacken besiehlet? Und doch will Birgil ganz etwas anders sagen; denn

#### — — omne levandum

Fronde nemus 1

ist von dem so genaunten Blatten zu verstehen, da man die obersten Blätter abreißt, um der Sonne mehr Kraft zu geben. Nemus ist hier eben das, was der Dichter in der 417ten Zeile arbusta nennet. Und ihre zwehdentige Uebersetzung würde nur alsdenn zu entschuldigen sehn, wenn anstatt nemus, vinea stünde.

Ferner fand ich in eben bemfelben Buche: Und ben Syläus, ber bem Lapithara mit einem fcweren Becher brobet. Lapithara?

1 Lib. Il. v. 400.

Was ist das für ein Ding? Ich würde es unmöglich haben errathen können, wenn ich nicht den Text zu Hilfe genommen hätte.

— — Hylaeum Lapithis cratere minantem. 1

Ein ganzes Bolt fo zu einer einzelnen Berfon zu verstimmeln!

Desgleichen: Auf buschichten Felbern wo Grußliegt. Gruß? Was heißt Gruß? Ich muß wirklich ben Text wieder zu Hülfe nehmen:

et dumosis calculus arvis 2

Ah, Sie haben Gries wollen schreiben! Es ist doch vortreslich, daß Sie Birgil manchmal besser verstehet, als ich. Daß dumosis noch etwas mehr als büsch icht heisse, will ich so hingehen lassen.

Auch las ich von ungefehr die ersten fünfzig Zeilen des dritten Buchs. Und wie mancherlen war mir da anstößig. Ich will. Ihnen nicht aufmutzen, wie kindisch Sie diese Zeilen:

— Tentanda via est, qua me quoque possim

Tollere humo, victorque virum volitare per ora. 3 übersetzt haben: Auch ich muß es versuchen, mich auf einer neuen Bahn von der Erde zu erheben, und als ein Sieger durch ben Mund der Welt zu fliegen. Volitare per ora virum: durch ben Mund der Welt fliegen. Ich will nicht erwähnen, daß es einen ganz schielenden Verstand macht, wenn Sie

Primus Idumaeas referam tibi, Mantua, palmas. '
übersetzen: Ich will ber erste senn, der dir, Mantua, die idus
mäischen Palmen bringt. Was für idumäische? Denn so heißt mich
der vorgesetzte Artikel die fragen? Es ist kein bloßes poetisches Beys
wort mehr, sobald dieser vorgesetzt wird. — Es möchte alles gut seyn,
wenn Sie nur nicht aus dem seinen Hosmanne, der Birgil war, einen
plumpen Prahler nichten. Wie haben Sie immer und ewig die Zeilen:

Cuncta mihi, Alpheum linquens lucosque Molorchi

Cursibus et crudo decernet Graecia cestu. 5

übersetzen können: Das ganze Griechenland wird mir zu Ehren im Wettlaufe streiten. Das vorhergehende illi, nehmlich dem Cafar,

Centum quadrijugos agitabo ad flumina currus zeiget deutlich, daß mihi hier blos als ein Füllwort stehet, so wie in unzähligen Stellen: als

Lib. II. v. 457.

2 Lib. H. v. 180.

3 Lib. III. v. 8. 9.

Depresso incipiat jam tum mihi taurus aratro Ingemere etc.

pper

- ah minimum me fit mihi fertilis illa.

Wenn ein llebersetzer ben bergleichen Gelegenheiten das mihi also ja ausdrücken will, so muß es gleichfalls durch das blosse beutsche Füllwort mir geschehen: "Das ganze Griechenland soll mir im Wettlause streiten." Ober hätten Sie ihm durchaus eine bestimmte Bedeutung geben wollen, so hätten Sie anstatt mir zu Ehren, auf mein Geheiß sagen müssen. Denn nur dieses kann höchstens der Zusammenhaug leiden. Knäus selbst erkläret diese Stelle richtiger, als es sonst seine Gewohnheit ist, durch: meo jussu certadit eursu etc. — Doch itzt erst werde ich gewahr, daß ihr Martin selbst, dem Dr. Trapp zu Folge, dieses mihi, durch in meum honorem giedt. Er irret sich ganz gewiß; und Sie, der Sie an mehreren Stellen von ihm abgehen, hätten ihm hier am wenigsten solgen sollen. Eben so wenig hätten Sie sich, den dem 58ten Berse, durch seine angesührte Stelle aus dem Columella, sollen verführen lassen. Der Dichter will lehren, wie eine gute Zuchtsch gestaltet sehn müsse, und setzt endlich hinzu

quaeque ardua tota. "

Sie übersetzen dieses: imgleichen, wenn sie hoch ist. Arduus heißt nicht was vergleichungsweise hoch ist, sondern was sich hoch trägt. So sagt der Dichter anderswo:

Hinc bellator equus campo sese arduus infert.

Desgleichen fagt er von einer überfahrenen Schlange:

Parte ferox, ardensque oculis et fibila colla

Arduus attolleus etc.

Und noch von einem andern Pferde:

Frontemque ostentans arduus albam.

Kurz, der Dichter redet von einer Kuh, die den Hals hoch trägt, und nicht von einer, die ihrer ganzen Gestalt nach hoch ist. Eben dasselbe Merkmal verlangt er auch an einer Zuchtstutte, wo er sich weniger zwehfelshaft ausdrücket:

Illi ardua cervix etc.

Und nun sollte ich Ihnen auch etwas aus dem vierten Buche 1 Lib. III. v. 58.

anführen. Doch dieses will ich nicht eher thun, als bis Sie mir Trotz bieten werden, Ihnen in dem vierten Buche einen Fehler zu zeigen. Ich weiß, mit diesem Trotz bieten sind Sie sehr geschwind.

Auch sollte ich von Ihren Anmerkungen noch etwas sagen. Wo Sie gute Leute ausgeschrieben haben, da sind sie so ziemlich gut. Wo Sie aber etwas aus Ihren eigenen Kräften versuchen wollen, da glauben Sie gar nicht wie klein Sie erscheinen! Ich nehme die Anmerkung 20) Seite 625 zum Beweise; wo die Worte: nec gratia terrae nulla est, quam inaratae terrae, ein sauberes Pröbchen einer ganz vortressichen Latinität sind.

Und warum prahlen Sie mit der Richtigkeit ihres Textes? Er ist höchst fehlerhaft, und ohne eine bessere Ausgabe nicht wohl zu brauchen. So stehet injusta für injussa, sperantia für spirantia etc. — Doch das sind alles Kleinigkeiten! Sie haben uns wieder ein dickes Buch geliefert; und dafür müssen wir Ihnen freilich verbunden sehn. —

Gnug mit dem Herrn Dusch gesprochen! Was unsere galanten Briefsteller die courtoisie nennen, das ist nunmehr wieder an Sie gerichtet. Ich bin zc.

### VI. Den 7. Februar. 1760.

## Gin und achtzigster Brief.

Der Berfasser der scherzhaften Lieder, deren größter Theil Ihnen wegen seiner naiven Wendungen und seinen Sprache, so viel Bergnilgen gemacht hat, und von welchen bereits eine zwehte verbesserte Auflage erschienen ist, hat sich aufs neue in einer andern, und höheren Sphäre gezeigt. In der tragischen. Und mit Ehren.

"Was? — wird ohne Zweisel auch hier der kritische Freund des Herrn Dusch aufsahren — "Was? ein Witling, der den Geist der "anakreontischen Gedichte besitzet, sollte auch den Geist der Tragödie des "sitzen? Der eine erschüttert das Herz; Schrecken und Thränen stehen "ihm zu Gebothe; der andere erregt ein kurzes Bergnügen über einen "unerwarteten Einfall; und wenn er uns ermuntert hat, und wenn wir "lachen, so hat er alle Ehre, die er hoffen kann. — Man sollte glauben, fährt dieser tiessinnige Kunstrichter fort, "daß diese beyden sehr verschiedenen

Beptrag jum beutschen Theater. Leipzig bey Dyt 1759.

"Eigenschaften sich nicht wohl mit einander vertragen könnten. Ich we"nigstens" —

Ja, Er wenigstens! — Er, der Freund des Herrn Dusch! — Er wird es solchergestalt gleich a priori wissen, daß die Trauerspiele unsers scherzhaften Liederdichters nichts taugen. — Wollen Sie es bep dieser philosophischen Nativitätstellung bewenden lassen? Oder wünschten Sie lieder, mit ihren eigenen Augen zu sehen, und nach ihren eigenen Empfindungen zu schließen? — Ich weiß schon, was Sie thun werden? und dieser Brief niag Sie darauf vorbereiten.

In dem Borberichte flaget Berr Beise — benn warum follte ich Bedenken tragen, Ihnen den Mann zu nennen, der Ihnen gefallen hat, und ben Sie nun bald hoch ichagen werben? - über ben Mangel an deutschen Trauerspielen. Daß es ben Deutschen am tragischen Genie fehlen follte, fann er fich nicht überreben. "Aber ein unglückliches Schick-"fal, fagt er, hat bisher über bie beutsche Schaubilhne gewaltet. Einige "biefer Lieblinge ber Musen sind in ber Morgenröthe ihres Wiges ver-"blühet, und haben uns durch ihre ersten Früchte gezeiget, mas für eine "angenehme Hoffnung wir mit ihnen verloren haben. — Dieses muß Sie an die Berren von Cronegk und von Brawe erimern, von welchen beuden ohne Zwenfel der lettere das gröffere tragische Genie war. hat noch ein Trauerspiel in Berfen völlig ausgearbeitet hinterlaffen, und Freunde, die es gelesen haben, versichern mich, bag er barinn mehr geleiftet, als er felbst burch seinen Frengeist zu versprechen geschienen. — "Andere, fähret Berr B. fort, lassen, wir wissen nicht aus was für "unglücklichen Urfachen, die Jahre des Genies vorben fliehen: sie schmei-"deln uns mit hoffnung, und laffen fie unerfüllet, bis fie bie Beschäfte "bes Lebens überhäuffen, ober fie fich in andere Sorgen vertheilen." -Ich kann nicht fagen, wer biese andere find. Sind es aber wirklich tragische Genies, so verspreche ich mir von ihrer Berzögerung mehr Gutes als Schlimmes. Die Jahre ber Jugend sind bie Jahre nicht, von welchen wir tragische Meisterstücke erwarten bürfen. Alles was auch ber beste Ropf in biefer Gattung, unter bem brenfigsten Jahre, leisten kann, sind Bersuche. Je mehr man versucht, je mehr verdirbt man sich oft. Man fange nicht cher an zu arbeiten, als bis man feiner Sache jum größten Theile gewiß ift! Und wenn tann man bieses fenn? Wenn

<sup>1 @.</sup> Duiche vermifchte Schriften. G. 46.

man die Natur, wenn man die Alten genugsam studiret hat. Das aber sind lange Lehrjahre! Gung, daß die Jahre der Meisterschaft dasür auch desto länger dauern. Sophokles schried Tranerspiele dis in die achtzigsten Jahre. Und wie gut ist es einem Tragicus, wenn er das wilde Feuer, die jugendliche Fertigkeit verloren hat, die so oft Genie heissen, und es so selten sind. "Noch andern, heißt es weiter, "sehlt es an Aufsmunterung; sie haben niemals eine gute Schauspielergesellschaft gesehen, "und kennen die dramatische Dichtkunst blos aus den Aristoteles und "Hedelin. —

Das ist ohne Zweifel ein Hauptpunkt! Wir haben kein Theater. Wir haben keine Schauspieler. Wir haben keine Buhörer. — Sören Sie, was ein neuer frangösischer Schriftsteller von biesem Bunkte ber Aufmunterung fagt: "Eigentlich zu reben, fagt er, giebt es ganz und "gar keine öffentlichen Schauspiele mehr. Was sind unfere Verfammlun-"gen in bem Schanplate, auch an ben allerzahlreichsten Tagen, gegen bie "Berfammlungen bes Bolks zu Athen und zu Rom? Die alten Bühnen "konnten an die achtzig tausend Bürger einnehmen. Die Bühne bes "Scaurus war mit bren hundert und sechzig Säulen, und mit bren "taufend Statuen gezieret. Wie viel Gewalt aber eine groffe Menge von "Bufchauern habe, bas kann man überhaupt aus bem Eindrucke, ben bie "Menschen auf einander machen, und aus ber Mittheilung ber Leiben-"schaften abnehmen, die man ben Rebellionen wahrnimmt. Ja der, deffen "Empfindungen, burch die grosse Augahl berjenigen, welche baran Theil "nehmen, nicht höher steigen, muß irgend ein heimliches Laster haben; es "findet fich in seinem Charakter etwas Ginsiblerisches, bas mir nicht gefällt. "Kann nun ein groffer Zulauf von Menschen die Rührung der Zuschauer "jo fehr vermehren, welchen Einfluß muß er nicht auf die Berfasser, und "auf die Schauspieler haben? Welcher Unterschied, zwischen heut ober "morgen einmal, ein Paar Stunden, einige hundert Personen, an einem "finstern Orte zu unterhalten; und die Aufmerksamkeit eines ganzen Bolkes, "an seinen fenerlichsten Tagen zu beschäftigen, im Besit feiner prächtigsten "Gebäude zu fenn, und biefe Gebäude mit einer ungählbaren Menge um-"ringt und erfüllt zu sehen, beren Bergnügen ober Langeweile von unsern "Talenten abhangen foll? — So redet ein Franzose! Und welcher Sprung von dem Franzosen auf den Deutschen! Der Franzose hat doch wenigstens

<sup>1</sup> Diberot in ben Unterrebungen über feinen naturlichen Gobn.

noch eine Bühne; da der Deutsche kaum Buden hat. Die Bühne des Franzosen ist doch wenigstens das Vergnügen einer ganzen grossen Hauptsstadt; da in den Hauptskädten des Deutschen die Bude der Spott des Böbels ist. Der Franzose kann sich doch wenigstens rühmen, oft seinen Monarchen, einen ganzen prächtigen Hof, die größten und würdigsten Männer des Reichs, die seinste Welt zu unterhalten; da der Deutsche sehr zufrieden sehn muß, wenn ihm ein Paar Dutzend ehrsliche Privatleute, die sich schüchtern nach der Bude geschlichen, zuhören wollen.

Doch lassen Sie uns recht aufrichtig sehn. Daß es mit dem deutsichen Drama uoch so gar elend ausstehet, ist vielleicht nicht einzig und allein die Schuld der Grossen, die es an ihrem Schutze, an ihrer Unterstützung mangeln lassen. Die Grossen geben sich nicht gern mit Dingen ab, beh welchen sie wenig oder gar keinen glücklichen Fortgang voraussiehen. Und wenn sie unsere Schauspieler betrachten, was können Ihnen diese versprechen? Leute ohne Erziehung, ohne Welt, ohne Talente; ein Meister Schneider, ein Ding, das noch vor ein paar Monaten Wäschermäden war ze. Was können die Großen an solchen Leuten erblicken, das ihnen im geringsten ähnlich wäre, und sie auffrischen könnte, diese ihre Repräsentarii auf der Bühne, in einen bessern und geachtetern Stand zu setzen?—

Ich verliere mich in diesen allgemeinen Betrachtungen, die uns noch sobald keine Aenderung hoffen lassen. — Das erste Trauerspiel des Hrn. Weise heißt: Eduard ber Dritte.

Ebuard der Zwehte war gezwungen worden, sich von der Regierung los zu sagen, und es geschehen zu lassen, daß sie auf seinen Sohn, Eduard den Dritten übergetragen wurde, während dessen Minderjährigkeit seine Mutter Isabella, mit ihrem Lieblinge Mortimer frehe Hand zu haben hofften, und sie eine Zeitlang auch wirklich hatten. Der abgesetzte König ward aus einem Gefängnisse ins andere geschleppt; und ich habe solgenden Umstand ben dem Rapin nie ohne die größte Kührung lesen können. "Als ihn die Ritter Maltraves und "Gournan, die ihm als Wächter oder vielmehr als Beiniger zugegeben "waren, in sein letztes Gefängniß, in das Schloß zu Barkley brachten, "nahmen sie tausend unanständige Dinge mit ihm vor, sogar daß sie ihm "auf frevem Felde mit kaltem Wasser, welches aus einem schlammigten

"Graben genommen worden, ben Bart puten liessen. So viel Bestän=
"digkeit er auch bis dahin bezeuget hatte, so konnte er sich doch ben dieser
"Gelegenheit nicht enthalten, sein Unglück zu beweinen, und zu erkennen
"zu geben, wie sehr er davon gerührt sen. Unter den Klagen und Bor=
"würsen, die er benjenigen machte, welche ihm mit so vieler Grausamkeit
"begegneten, sagte er, daß sie, sie möchten auch machen, was sie wollten,
"ihm doch nicht den Gebrauch des heissen Wassers nehmen sollten, um
"sich den Bart puten zu lassen. Und indem ließ er zwen Ströme von
"heißen Thränen aus seinen Augen die Wangen herabsließen.

Der arme Mann! — Und es war ein König! — Aber was fällt Ihnen sonst ben dieser Antwort ein? Wenn sie ein Dichter erfunden hätte, würde nicht der gemeine Sauffe der Kunstrichter fagen: sie ist unnatürlich; ber Schmerz ist so witzig nicht? Und boch war der Schmerz hier fo witig; wenn berjenige anders witig ist, ber bas fagt, was ihm bie Umstände in den Mund legen. Demnach benke nur auch ber Dichter vor allen Dingen barauf, seine Bersonen, so zu reben, in eine wichtige Situation zu feten, und er kann gewiß fenn, bag alle ber Wit, ben ihnen biefe Situation giebt, nicht nur untabelhaft, sondern höchst pathetisch sehn Diberot, den ich Ihnen oben angeführt habe, erläutert ben nehmlichen Satz burch bas Exempel einer geringern Berson: "Eine "Bäuerin, erzählt er, schiefte ihren Mann zu ihren Aeltern, bie in einem "benachbarten Dorfe wohnten. Und da ward dieser Unglikkliche von einem "seiner Schwäger erschlagen. Des Tages barauf ging ich in bas Haus, "wo sich ber Fall zugetragen hatte. Ich erblidte ein Bilb, und hörte "eine Rebe, die ich noch nicht vergessen habe. Der Tobte lag auf einem "Bette. Die nackten Beine hingen aus bem Bette heraus. Seine Frau "lag, mit zerstreuten Haaren, auf ber Erbe. Sie hielt die Füße ihres "Mannes, und fagte unter Bergieffung von Thränen, und mit einer "Action, die allen Anwesenden Thränen auspreste: Ach, als ich bich "hieher fchidte, hatte ich wohl geglaubt, baß biefe Fuffe bich "zum Tobe trilgen!" Auch bas war Wit, und noch bazu Wit einer Bäuerin; aber die Umstände machten ihn unvermeidlich. Und folglich auch muß man die Entschuldigung ber witzigen Ausbrücke bes Schmerzes und ber Betrübniff nicht barinn suchen, bag bie Berson, welche fie fagt, eine vornehme, wohl erzogene, verständige und auch foust witige Berfon fen; benn die Leibenschaften machen alle Menschen wieder gleich: sonbern

barinn, daß wahrscheinlicher Weise ein jeder Mensch ohne Unterschied, in den nehmlichen Umständen das nehmliche sagen würde. Den Gedanken der Bänerin hätte eine Königin haben können, und haben müssen: so wie das, was dort der König sagt, auch ein Bauer hätte sagen können, und ohne Zweisel würde gesagt haben.

Aber ich komme von unserm Eduard ab. Sie wissen sein graussames Ende. Er wollte vor Betrübniß und Kummer nicht bald genug sterben. Seine Wächter erhielten also Befehl, Hand anzulegen. Sie übersielen ihn, und steckten ihm eine Röhre von Horn in den Leib, durch welche sie ein glühendes Eisen stiessen, das ihm das Eingeweide verbrennen mußte. Er starb unter den entsetzlichsten Schmerzen; und sein Sohn ward überredet, daß er eines natürlichen Todes gestorben seh.

Der Bruder bieses Ungludlichen, und ber Oheim bes jungen Königes, Ebmund Graf von Kent, hatte an ber Beränderung ber Regierung nicht geringen Autheil gehabt. Er hatte sich von den Kunstgriffen ber Isabella hintergehen laffen, und erfannte es zu spät, daß er feiner brüberlichen Liebe, jum Besten einer Buhlerin, und nicht zum Besten feines Baterlandes, vergessen habe. Seine Grosmuth erlaubte ihm nicht, sich lange zu verstellen. Er ließ es Isabellen und ihrem Mortimer gar bald merken, wie übel er mit ihrer Aufführung zufrieden sen; und ba fein Berhalten sonst unsträflich war, fo komiten ihm diese nicht anders als mit List benkommen. Sie lieffen ihm nehmlich burch Berfonen, die er für seine Freunde hielt, auf eine geschickte Art zu verstehen geben, daß sein Bruder Eduard noch am Leben seh, und daß man seinen Tod aus keiner andern Ursache ausgesprengt habe, als um den Bewegungen zuvor zu kommen, die seine Anhänger erwecken könnten. Sie fügten hinzu, daß er in bem Schlosse Corfe genau bewahret werbe, und wußten biefes vorgegebene Geheimniß nicht allein burch verschiedene Umstände zu unterflüten, fonbern auch burch bas Zeugniß vieler angesehenen Personen zu bestätigen, unter welchen sich zwen Bischöfe befanden, die entweder sowohl als Edmund betrogen waren, ober ihn betriegen halfen. Der ehrliche Ebmund ließ sich in biefer Schlinge fangen, und faßte ben Anfchlag, feinen Bruder aus dem Gefängnisse zu ziehen. Er begab sich selbst nach Corfe, und verlangte frei herans, zu seinem Bruber gelassen zu werben. Der Besehlshaber bes Schlosses stellte sich bestürzt, daß Edmund von biesem Geheimnisse Nachricht bekommen habe, und lengnete ihm gar nicht,

baß Eduard in dem Schlosse seh, aber er versicherte ihm, daß er die nachdrücklichsten Beschle habe, niemanden zu ihm zu lassen. Edmund verdoppelte sein Anhalten; der Beschlshaber bestand auf seiner Weigerung; endlich faßte jener den unglücklichen Entschluß, diesem ein Schreiben an den Gesangenen anzuvertrauen, in welchem er ihm versicherte, daß er mit allem Ernste an seiner Freiheit arbeiten wolle. Dieses Schreiben ward sogleich der Königin gebracht! Sie hatte ihren Zweck erreicht; Edmund hatte sich strasbar gemacht. Sie vergrösserte ihrem Sohne die Gesahr, in der er sich durch die Känke seines Oheims besinde; und kurz, Edmund verlor seinen Kopf.

Nun darf ich Ihnen bloß sagen, daß unser Dichter diese gegen den Edmund gebrauchte List, als eine Wahrheit angenommen, und das Schicksal des Edmunds mit dem Schicksale des gefangenen Königs verbunden hat: und sogleich wird Ihnen der ganze Inhalt des Stückes unzgesehr in die Gedanken schiessen. Die Dekonomie ist die gewöhnliche Dekonomie der französischen Trauerspiele, an welcher wenig auszusetzen, aber selten auch viel zu rühmen ist. Und eben daher kann ich mich in keine Zerkliederung einlassen.

Das erste Dutend Berse verspricht, in Ansehung bes Ausbruckes und ber Wendung, nichts geringers als eine Schlegelsche Bersisication.

Lokefter ju tem Grafen von Rent.

Ja Freund, dieß ist der Dank, den man am Hose giebt, Wo man den Sdeln haßt, und den Berräther liebt! Ich, der der Königin ein Heer nach Suffolk brachte, Mich den der Welt verhaßt und sie gefürchtet machte, Die oft durch meinen Rath, stets durch mein Schwerd gekriegt, Durch jenen Ruhm erward, durch dieses oft gesiegt; Ich, der an sie zuletzt den König selbst verrathen, So sehr sein Stend sprach und Freunde für ihn baten: Ich werd itzt kaum gehört, und niemals mehr befragt,

Doch dieser schöne Anfang zeigt nur, wie edel die Sprache unsers Dichters sehn könnte, wenn er sich überall die gehörige Mühe gegeben hätte. Er hat sich leider ein wenig zu oft vernachläßiget, und dadurch selbst seinen Charakteren und Situationen den größten Schaden gethan. Charaktere und Situationen sind die Contours des Gemähldes; die Sprache ist die

Und wär ich ohne dich, so wär ich schon verjagt.

Colorite; und man bleibt ohne diese nur immer die Helfte von einem Mahler, die Helfte von einem Dichter.

Ich will Sie aber badurch nicht abgeschreckt haben! So wie der Anfang ist, so werden Sie noch unzähliche Stellen sinden. Besonders in den Scenen, die Edmund mit dem jungen Könige, und mit der Isa- bella hat. Was kann, einige Kleinigkeiten ausgenommen, stärker sehn, als folgende Stelle? Edmund hat der Königin bittere Wahrheiten in Gegenwart ihres Sohnes hören lassen; und sie versetzt: Er habe eine andere Sprache geführt,

— — fo lang er noch geglaubt, Daß er für sich allein nur Englands Thron geranbt. Edmund.

Rein; sprich, fo lang er glaubte, Daß nicht die Königin für Mortimern ihn raubte; So lang er noch geglaubt, ce stritte seine Sand Filr Frenheit und Gefet, und Bring und Baterland; So lang er noch geglanbt, daß er der Britten Rechte, Die Schottland an sich riß, durch seinen Muth verächte; So lang er noch geglaubt, daß Englands Ruh und Glück Dein groffer Endzweck wär, und daß man das Geschick Der Staaten Albions, ber Herrschaft schwere Bürde Den Weisesten bes Reichs indes vertrauen würde: Allein so bald er sah, daß Geiz nach eigner Macht, Stolz, blinde Rachbegier ben Anschlag ausgebacht, Daß man nicht für das Glud des besten Prinzen sorgte, Und zu ber Missethat frech seinen Namen borgte, Daß man den König nicht der Frenheit überließ, Durch Barbarngleiche Buth ihn in ben Kerker stieß, Bo man vielleicht noch jett ben Unglückseelgen quälet, Wenn unaussprechlich Leib ihn nicht bereits entseelet —

Isabella (bie ihrem Sohne ben Degen von ber Selte reissen will) Verwegner! Rasender! entgehe meiner Wuth — Eduard.

Kühl in bes Lieblings Urm bein aufgebrachtes Blut! 2c.

#### XII. Den 20. März. 1760.

#### Gin und neunzigfter Brief. '

- Noch ein Wort von der schuldigen Chrenrettung bes Herrn Brof. Gottschebs! Die vermeinte Ehrenrührung, barüber fich herr Gottscheb beschwert, gründet sich auf einen Brief im 17ten Stücke ber Schabischen Staats- und gelehrten Zeitung, in welchem ein gewisser G. aus L. versichert, er fen ber Berfasser ber bekannten Schrift, bie ber herr von B. unter bem Titel: Candide ou l'Optimisme, traduit de l'allemand de Mons. le Docteur Ralph, im französischen herausgegeben. Er, Herr G. aus L. habe bas Manuscript an seinen vertrauten Freund, ben Herrn S. G. nach Paris geschickt, es seh aber bemfelben entwendet, und darauf so ins Französische übersetzt worden, "wie die Herrn Franzosen gemeiniglich die deutschen Schriften zu übersetzen "pflegen." Er verwundert sich über den Herrn v. B. daß er ihm einen solchen Streich gespielet, da er, B. ihm, bem herrn G. boch mehr als einmal öffentliche Zengnisse seiner Sochachtung gegeben, und noch mehr befremdet es ihn, daß ihm B. den Namen Doctor Ralph bengelegt, da ihm doch der Name G. bennahe so gut bekannt senn müßte, als sein eigener. "Jedoch, fett herr G. hinzu, man kann ungefähr die Urfachen "bes Neibes errathen, feitbem ich einer Gnabe gewürdiget worden, von "welcher nicht nur ganz Germanien spricht, sondern die auch in Frankreich "hat bekannt werden muffen." Berr Gottscheb, ber selten Spaß verstehet, besorgte, die ganze Welt wurde ihn für ben Berfasser bes Canbibe halten, "und einem Unschuldigen, wie er fich im Renesten "ausbrückt, folche groben Irrthumer, und fatyrische Berwegenheit zu= "ichreiben, bavon ihm in seinem Leben nicht geträumet hat." Er machte gewaltigen Lerm in feinem Renesten, schrieb auch bestwegen an Schaben. Diefer schiebt bie Schuld auf ben Gecretar Dreger, und versichert, er habe die Schrift, Candide niemals gelesen, und sich daher gar nicht vorstellen können, daß eine Bosheit darunter stede. Um aber bem Berrn Dreper gar feine Ausflucht au laffen, beweiset Berr Schabe in bester Form, daß man den Herrn Br. Gottsched nothwendig für den Urheber besagten Briefes halten muffe; 1) aus bem Anfangsbuchstaben bes

Grift von Denbelssobn und handelt von ber Ginleitung in bie bobere Beltweisheit. 2:. von Georg Chabe, Altona 1760.

Orts L. 2) aus dem Anfangsbuchstaben des Namens G. 3) aus der Gnade, die dem Herrn Pr. Gottsched von Sr. Königl. Maj. in Preussen wiedersahren, und endlich 4) aus dem vertrauten Freund S. G. zu Paris. Doch trauet Herr Sch. dem letzten Beweis selbst nicht viel zu, und mit Recht! denn wer weiß, wie viel vertraute Freunde in Paris S. G. heissen mögen.

Dem sen, wie ihm wolle, Gottsched erlangt Genugthung, und Herr Schade demonstrirt gar deutlich, daß Herr Gottsched unmöglich der Berf. des Candide sehn könne. Ich dächte Gottsched hätte sich immer auf seine Unschuld verlassen können. Kein Bernünstiger wird in ihm den schalkhaften Doctor Ralph suchen. Eher möchte ich Dreper sür den Ersinder der vernünstigen Archäenwanderung, als Gottsched sür den Berf. des Candide halten.

N. S.

3d kann biesen Brief unfers 3. unmöglich ohne einen kleinen Zusat fortschicken. Der gute 3. sehe ich wohl, verstehet von ben Gottsche bi= schen Autorstreichen eben so wenig als von ber Schabischen Archäen-Würde er sonst die Protestation des Professors, daß er der Berfasser bes Canbibe nicht sey, so gutherzig an und aufgenommen haben? Woraus beweiset herr Gottscheb, daß er ben Canbibe nicht könne gemacht haben? Nicht wahr, aus seiner Verabscheuung ber barinn vorgetragenen Lehren? Wenn ich Ihnen nun aber beweise, daß er diefe Berabschenung nur vorgiebt, und daß er das aller unsinnigste, was im Canbibe zu finden ift, in völligem Ernste behauptet? Wie ba? Und nichts ist leichter zu beweisen. Erinnern Sie sich wohl des närrischen italiänischen Grafen im Canbibe, bem nichts mehr gefällt, ber alles überdrüßig geworden ist, der von den vortrefflichsten Werken ber Alten und Neuern auf eine so scurrille Art urtheilet, daß man nothwendig an feinem gesunden Berftande zweifeln muß? Sollte man nicht glauben, daß diefer rasende Birtuose nur deswegen eingeführt worden, um ihn burch seinen eigenen Mund lächerlich und verächtlich zu machen? wendig. Und boch betriegen wir uns alle, die wir biefes glauben. Denn siehe, herr Gottscheb erkläret ausbrudlich, in feinem Sanblexico ber fconen Wiffenschaften, bag es bie pure lautere Wahrheit fenn foll, was ber närrische Italiener fagt. Kann man bieß anders als eine authentische Erklärung, als eine Erklärung annehmen, die ber Berfasser

als berjenige giebt, ber sich seiner Meinung am besten bewußt sehn muß? Er schreibt nehmlich unter bem Artikel Milton. "Das verlorene Ba= "radies hat unter ben Deutschen so viele Bewunderer und Tabler gefun-"ben, daß wir unfere Meinung nicht fagen, sondern nur die Worte eines "auch unstreitig groffen französischen Dichters (ber aber auch gut Engländisch "versteht) hieher setzen wollen. — Und nun folgt das atrabiläre Urtheil bes Grafen, welches ich Ihnen unmöglich abschreiben kann, weil es wahre Tollheiten sind. herr Gottiched aber schließt es mit ben Worten: "Go schreibt herr von Voltaire in seinem Optimisme." — Wir kennen ben Boltaire nunmehr, ber das geschrieben hat! Denn mas? Das mare Voltairens Urtheil über den Milton? Das ist das Urtheil bes Sénateur Procuranté Noble Venitien! (Denn its besinne ich mich erst, daß ihn Herr Gottsched zu keinem Grafen gemacht hat.) Das ist das Urtheil Viri celeberrimi Joannis Christophori Gottschedii P. P. Metaphysices ordinarii et Poeseos extraordinarii in Academia Lipsiensi. — Und kurz, glauben Sie mir nur auf mein Wort, ich weiß es eben so gewiß, daß Herr Gottsched ben Candibe gemacht hat, als herr Gottscheb weiß, daß ber Berfasser ber Dig Sara Sampson bie Briefe, die neueste Litteratur betreffend, macht. 1

<sup>1</sup> Man sehe bas Reueste aus ber anmuthigen Gelehrsamfeit No. II. von biesem Jahre.

# Sechster Theil.

XIX. Den 8. May. 1760.

# Sundert und zwenter Brief.

Der zwehte Theil bes Nordischen Aufsehers ist noch nicht hier. Sie müssen sich gedulden. — Aber hätte ich Ihnen doch nie etwas von diesem Werke geschrieben! Ich hätte es voraussehen sollen, wosür man meine Frehmüthigkeit aufnehmen würde. Die kleine Wolke, die der Hamb. Auzeiger über meinen Horizont heraufgeführet, 'hat sich in ein schreck= liches Ungewitter ausgebreitet. Und es ist keine unbekannte Stimme mehr, die aus der sinstern Höhe desselben auf mich herabdonnert. Es ist die Stimme eines Prosessors, eines berühmten Prosessors, der von der Grammatik an die Apsilosophie, seine Lehrbücher geschrieben hat.

Hier ist der Titel dieses Ungewitters: Bergleichung der Lehren und Schreibart des Nordischen Aufsehers, und besonders des Herrn Hofprediger Cramers, mit den merkwürdigen Beschuldigungen gegen dieselben, in den Briefen, die neueste Litteratur betreffend, aufrichtig angestellt von Iohann Basedow, Pros. der Königl. Dän. Ritteracad. 2 Run? werden Sie sagen. Das verspricht doch auch kein Ungewitter. Herr Basedow will ja nur vergleichen; und aufrichtig vergleichen; er redet ja nur von merkwürdigen Beschusdigungen. — O Sie verzgessen, daß das Titelblatt eines Orkans die Meerstille ist.

<sup>1</sup> Man febe ben zwep und neunzigften Brief. 2 Soroe 1760, in groß Octav, funf Bogen.

Erlauben Sie mir immer, mich ein wenig pofierlich auszubrucken. Denn wenn ich einen ernsthaften Ton annehmen wollte: fo könnte ich leicht empfindlich werben. Und bas ware ein Sieg, den ich nicht gern einem Gegner über mich verstatten wollte. — Was herr Bafebow auf bem Titel merkwürdige Beschuldigungen nennt, heissen einige Seiten weiter, offenbar falfche, graufame, bis zu einer feltnen Graufamfeit getriebene Beschuldigungen. Meine Critik ift hart, bitter, lieblos, unbefonnen; und zwar fo lieblos und fo unbesonnen, daß man ohne Traurigkeit an ihre Existeng ju unfern Beiten nicht benten tann. Sie ift ein Bhanomenon, beffen Wirklichkeit man ohne einigen Beweis auf ein bloffes Wort fast nicht glauben würde. Ich besitze eine schamlose Dreistigkeit. Ich verläumde. Ich habe abscheuliche Absichten. 3ch habe bas ich wärzeste Laster begangen. Ich habe einen unglücklichen Charakter. Ich verdiene ben Abschen ber Welt. Er wünschet aus Menschenliebe, bag ich mich ben Augen ber Welt verbergen tonne.

Nun da! So einen Freund haben Sie! — Wie beredt ist die Mensschenliebe des Herrn Basedow! Welch ein Spiegel hält sie mir vor! Er stehet hinter mir, und zeiget mir ein Ungeheuer darinn. Ich erschrecke, und sehe mich um, welcher von uns behden das Ungeheuer ist. Diese Bewegung ist natürlich.

Könnte man härtere Dinge von mir sagen, wenn ich mich auch bes Hochverraths schuldig gemacht hätte? Wenn ich auch den himmel gelästert hätte? Ich habe das schwärzeste Laster begangen. Ich habe einen unglücklichen Charakter. Ich verdiene den Abschen der Welt. Wer ist denn die Majestät, die ich beleidiget habe? "Alle Kenner, stößt herr Basedow in die Trommete, "alle Kenner der itzigen Gelehrsamkeit der "Teutschen, wissen die Verdienste des Herrn Hosprediger "Cramers. Der Versassen, wissen dem Vossuchen Muster sort"gesetzten Weltgeschichte; der neueste und forgfältigste Ausleger des Briefes
"an die Heberser; der geistliche Redner, der in unsern Tagen kann so
"viel Predigten schreiben kann, als die Welt von ihm zu lesen verlangt;
"der llebersetzer des Chrysost om us, welcher seinem Originale gleicht,
"das er durch viele Anmerkungen und Abhandlungen bereichert hat; der=
"jenige, dem wir die beste llebersetung der Davidschen Bsalmen in

5.000

"gebundener Schreibart zu danken haben; der Verfasser des Schutzeistes; "bersenige, der an dem Jünglinge, den Bremischen Behträgen, und "darauf erfolgten vermischten Schriften, einen ansehnlichen Antheil "genommen hat, endlich der Verfasser der meisten Stücke des Nordischen "Aufsehers, sind nur — ein einziger Mann, welcher in der ersten "Hälfte der gewöhnlichen Lebenszeit ein solcher einziger Mann ist! —

Sie sehen, Herr Basedow nimmt das Maul voll, er mag schmähen, oder er mag loben. Die Hyperbel ist seine Lieblingssigur in benden Fällen. Dieser einzige Mann! Nicht zu vergessen; er war auch einer von den hällischen Bemühern, dieser einzige Mann! — Aber soll ich ungerecht gegen jemand sehn, weil ihn ein Schmeichler auf eine unverschämte Art lobt? Nein. — Herr Cramer ist allerdings ein verdienter Gottesgelehrter; einer von unsern tresslichsten Schriftstellern. Aber Herr Cramer ist ein Mensch; könnte er in einer Wochenschrift nicht etwas gemacht haben, was ihm nicht ähnlich wäre? Und wenn ich das und das an ihm mißsbillige, verkenne ich darum seine Verdienste?

Ich weis gar nicht, was Herr Basedow will. Für ihn schickte es sich am allerwenigsten, der Bersechter des Nordischen Aufsehers zu werden. Er hat Lobsprüche darinn erhalten, die seine Unpartheplichkeit sehr zweiselhaft machen müssen. Ich beneide ihm diese Lobsprüche nicht. Ich spreche sie ihm auch nicht ab. Aber man dürste sagen: eine Hand wäscht die andere. Und noch mehr. Herr Basedow ist selbst einer von den Bersassern des Nordischen Aussehers. Es würde mir ein Leichtes sehn, die Stücke zu nennen, die ganz gewiß niemand anders als Er gemacht hat: oder ich müsste mich auf die Schreibart wenig verstehen. Wenn man nun also vernuthete, daß es ihm nicht sowohl um die Wahrheit, nicht sowohl um die Ehre des Herrn Cramers, als um seine eigene Ehre, nm die Ehre eines Buchs zu thun seh, in welchem er gerne wolle, daß ein ewiger Wehranch für ihn dampse; eines Buchs, das er gewisser Waassen auch sein Buch nennen kann?

Herr Cramer selbst sindet sich ja durch unsere Critick ben weiten nicht so beleidiget, als ihn Herr Basedow beleidiget zu sehn vorgiebt. Denn er soll ihrer, in der Borrede zu dem zwehten Bande, ganz gleichsgültig erwähnt haben. Und warum nicht? Herr Cramer ist ein rechtschaffener Mann, den es auf keine Weise befremdet, wenn andere andrer Meinung sind, und er nicht immer den Benfall erhält, den er sich

überhaupt zu erhalten bestrebet. Diese lautere Quelle gebe ich feinem Betragen, ob ihm gleich herr Bafebow eine gang andere giebt. "Die "Selbstvertheibigung, fagt er, wenn sie nicht zu unvollständig scheinen "follte, milfte oftmals in einem Tone reben, ber von benjenigen, bie "alles, was sie sehen und hören, in Fehler und Laster verwandeln, für "ben Ton einer verdächtigen Zufriedenheit mit sich felbst könnte ausgegeben "werben. Ueberbem pflegen Seelen von einer gewiffen Würde fo wenig "furchtsam und argwöhnisch zu sehn, daß sie, wenn ihre Unschuld in "einem gewissen Grabe klar ift, ben ber verftändigen und billigen Welt "teine Berautwortung berselben zu bedürfen glauben." — Nicht boch! So ein groffes Mir bat Berr Cramer gewiß nicht affectiren wollen. Batte er es aber affectiren wollen, fo hatte fein Freund feinen folden Commentarium barüber fcreiben muffen. Er hatte es muffen barauf ankommen laffen, ob man biefen eblen Stolz, ben Seelen von einer gewiffen Burbe haben, von felbst merten werde. Denn nur alsbenn thut er seine Wirkung. Reine Großmuth will mit Fingern gewiesen senn. Sind es gar die Finger eines Freundes, o so wird sie vollends lächerlich! . 2c.

#### Sundert und dritter Brief.

Auch nicht in der geringsten Kleinigkeit will mich Herr Basedow Recht haben lassen. Lieber stellt er sich unwissender als ein Kind, vers wirret die bekanntesten Dinge, und verfälscht auf die hämischste Art meine Worte, die ich mit vielem Bedachte gewählt hatte.

Ich habe gezweiselt, ob man dem Herrn Cramer ein poetisches Genie zugestehen könne. Ich habe aber mit Bergnügen bekannt, daß er der vortrefflichste Bersificateur ist. Ich nehme behde Ansdrücke so, wie sie die seinsten Kunstrichter der Engländer und Franzosen nehmen. "Ein poetisches Genie, sagt einer von den ersten," den ich eben vor mir liegen habe, "ist so anßerordentlich selten, that no country in the succession of many ages has produced above three or sour persons that deserve the title. The man of rhymes may be easily sound; but the genuine poet, of a lively plastic imagination, the true Maker of Creator, is so uncommon a prodigy, that one is almost tempted to subscribe to the opinion of sir William Temple, where

<sup>1</sup> Der Berfaffer bes Essay on the Writings and Genius of Pope, S. 111.

he says: "That of all the numbers of mankind, that live within athe compass of a thousand years, for one man that is born ca-»pable of making a great poet, there may be a thousand born ca-»pable of making as great generals, or ministers of state, as the most renowned in story. Und ich habe ein Verbrechen begangen. bass ich gezweifelt habe, ob der Herr Hofprediger ein folcher ausserordent= licher Mensch ist? Wenn er es wäre: er wirde gang sicherlich ein schlechter Hofprediger sehn. Gben biefer Englander erkennet unter feinen Land8= leuten eigentlich nur bren Männer für Poeten, ben Spenfer, ben Schakespear, ben Milton. Gben berfelbe fpricht Popen ben Ramen eines Boeten schlechterdings ab. Boven spricht er ihn ab, ber unter so vielen vortrefflichen Werken, auch eine Dbe auf bie Musik gemacht bat, bie wenigstens nicht schlechter ift, als die beste Cramersche Dbe. Und wozu macht er baffir Popen? Eben bazu, wozu ich Cramern mache: zu bem vortrefflichsten Berfificateur. Und ich habe Cramern geschmäht, baß ich ihn mit Popen auf Eine Bank setze? Ift benn ein Berfisicateur nichts als ein Reimer? Kann man ber vortrefflichste Berfificateur fenn, ohne ein Mann von vielem Wite, von vielem Berstande, von vielem Geschmacke zu senn? Diberot, ber neueste, und unter ben neuen unstreitig ber beste französische Aunstrichter, verbindet keinen geringern Begriff mit bem Namen eines Berfificateurs. Quelle difference entre le Versificateur et le Poete! Cependant ne croyez pas que je meprise le premier: son talent est rare. Mais si vous faites du versificateur un Apollon, le poete sera pour moi un Hercule. On supposez une lyre à la main d'Hercule, et vous n'en ferez pas un Apollon. Appuyez un Apollon sur une massue: jettez sur ses epaules la peau du lion de Nemée, et vous n'en serez pas un Hercule. Diefes feltene Talent gebe ich bem Beren Cramer, und gebe es ihm in dem bochsten Grade: und boch habe ich ihn geschmäht, boch habe ich ihn auf eine ungezogene Art geschmäht? Sind feine Schmeichler nicht die unverschämtesten, die unwissendsten, die un= ter ber Sonne jehn können? Wenn sie noch nicht gelernt haben, wie fehr und worinn der Boet von dem Bersificateur unterschieden ist: so mögen sie es boch nur erst lernen, ehe sie einen ehrlichen Mann, ber es zu begreiffen gefucht hat, und sich biefem Begriffe gemäß ausbrückt, varüber chicaniren. Wäre das nicht billig? Ober suchen sie es erst aus

. . . .

unsern Briefen zu lernen? Jeder von uns wird ihnen sagen: παρ' έμοι ποχος οὐ χναπτεται.

Und ber aufrichtige Herr Basedow! Mit aller seiner Aufrichtigkeit ist er ein offenbarer Falsarius. Ich habe, wenn Sie meine alten Briese nachsehen wollen, Cramern den vortrefflich sten Bersificateur genennt: und herr Basedow macht seinen Lesern weiß, ich hätte ihn nur einen guten Bersificateur genennt, und läßt' diese behden Worte mit Schwabacher drucken, als ob es meine eigene Worte wären. Welch eine schwabacher drucken, als ob es meine eigene Worte wären. Welch eine schwalder Dreistigkeit! mich seines eigenen Ausdrucks zu bedienen. Ist denn ein guter, mit welchem Behworte man oft eine kalte Ironie verbindet, eben das, was der vortrefflichste ist, mit welchem Behworte sich leicht nichts zwehdeutiges, nichts ironisches verbinden läßt? — Ich sage ferner: Cramer besitzt die beneidenswürdigste Leichtigkeit zu reimen; und Basedow läßt mich ihm nur eine beneidenswürdige behlegen. Ich brauche nicht gern einen Superlativum ohne Ursache. Und wo ich ihn brauche, will ich, daß mir ihn mein Gegner lasse, wenn ich an seiner Aufrichtigkeit, mit der er so pralet, nicht sehr zweiseln soll.

Aber wie elend führt er, auch nach biefer Berfälschung, die Sache feines Freundes. Soren Sie boch nur. "Das poetische Benie bes herrn "Hofpredigers, und befonders zu erhabenen und zugleich lehrreichen Oben, "ist zu bekannt, als baß ber Journalist mit Grunde hätte hoffen können, "Benfall zu finden, da er es ihm bespotisch absprach, und nichts als bie "Bollkommenheit eines Berfificateurs laffen wollte. — Es ift zu bekaunt? Bas ift benn zu befamt? Dag in ben Cramerschen Dben, (weil es boch mit aller Gewalt Oben heissen sollen) sich Genie zeiget? Das habe ich nie geleugnet. Aber Genie eines Versificateurs, und nicht Genie eines Poeten. Dieses spreche ihm ab; nicht jenes. Ober ich mliste glauben, daß man ber Bortrefflichste in seiner Art senn könne, ohne Genie zu haben. — Hören Sie boch ben guten Basebow noch weiter: "Db besselben bren Oben, im ersten Theile bes Mordischen Aufsehers, "Anlaß geben, ein folches Urtheil zu fällen, werden die Lefer aus fol-"genden Strophen sehen. — Aus einzeln Strophen will herr Basedow beweisen, baf Cramer ein poetisches Genie habe? Und wenn biese Strophen auch die vollkommensten von der Welt wären; so könnten sie das nicht beweisen. Sier find fie.

<sup>1</sup> Ceite 9.

#### Aus ber Ode über die Beburt Chrifti.

Erst wird er niederknien und streiten Der Löw aus Juda. Ewigkeiten Voll Ehre sind der Preis des Siegs! Er leidet, Gott uns zu versühnen, Dann werden ihm die Völker dienen, Wir sind die Bente seines Kriegs. Nun werden wir wieder den Himmel bewohnen, Uns, wenn wir nur kämpfen, erwarten auch Kronen! Wie herrlich ist der Sieger Lohn? O kämpfet, o kämpfet, uns krönet der Sohn.

#### Aus der Ode über das Leiden Jefu.

Ich, ewig hab ich es begehret,
Ich habe, Bater, dich verkläret,
Berklären will ich dich noch mehr.
Ich hätte tief in Qual versunken,
Schon mehr als einen Kelch getrunken,
Ach wie ist beine Hand so schwer?
Allein ich will sie ganz versühnen,
Laß sie in diesen Wunden ruhn.
Bergib, vergib, v Bater, ihnen,
Sie wissen, Herr, nicht was sie thun.

# Aus der Dbe auf den Beburtstag des Ronigs.

Da sie dem Throne nahe kamen, Ertönt auf einmal ihr Gesang, Und alle nennten Friedrichs Namen, Und alle nennten ihn voll Dank: Und hat Jehovah sein Leben, In einer der gnädigsten Stunden gegeben, Fleug unser Dank, sleug mit umher, Er, der ihn gab, gedenke Seiner! Wer liebt nicht seine Beherrscher? doch keiner Wird billiger geliebt, als Er.

Können Sie sich bes Lachens enthalten? Diese Strophen follen

beweisen, daß Herr Cramer ein Poet ist, und ich ein Berleumder bin? Bald bewiesen sie, daß ich ein Schmeichler wäre. Dem wenn nicht in sehr vielen Cramerschen Oben, sehr viele, viel schönere Strophen wären: so wäre ich es wirklich, und ich würde mir es nimmermehr vergeben, daß ich einen solchen Sänger den vortrefflichsten Bersisicateur genennet hätte. In diesen Strophen ist er kaum ein leidlicher.

6

#### XX. Den 15. May. 1760.

#### Sundert und vierter Brief.

Ich habe genrtheilet: "Biele Worte machen; einen kleinen Gedanken durch weitschweisende Redenkarten aufschwellen; labyrinthische Perioden slechten, ben welchen man dreymal Athem hohlen muß, ehe man einen ganzen Sinn fassen kann: Das sen überhaupt die vorzügliche Geschicklichkeit desjenigen von den Mitarbeitern an dem Nordisch en Aufscher, der die meisten Stücke geschrieden zu haben scheine." Soll ich mein Urtheil widerrusen, weil es Herr Basedow für eine Verleumdung ausschreyet? Es ist wahr, ich habe es mit keinen Benspielen bestätiget. Aber mit wie vielen mill er es noch bestätiget haben? Mit unzähligen? — Ich darf das Buch nur auffallen lassen, wo es auffallen will. — Aber, wer wird mir abschreiben helsen? Und o des armen Papiers, das ich so verschwenden muß! — Was hilfts? Herr Basedow hat einen zu starken Trumpf darauf gesetzt. Ich muß, liebe Hand.

Mso, z. E.

"Große Benspiele der Frömmigkeit und Tugend unter denen, welche "sich durch Geburt und Würden über andere Menschen erheben, sind "nicht allein so rührend, sondern auch so unterweisend und lehrreich, "daß nach meinem Urtheile, selbst die, welche sie uicht nach ihrer ganzen "Grösse kennen, aus Ehrfurcht und Liebe gegen die Religion das Anzehenken derselben zu erhalten und fortzupflanzen verbunden sind, und "von der blossen Furcht, nicht genug von ihnen sagen zu können, nie "zursickgehalten werden dürsen, öffentlich auszubreiten und zu rühmen, "was sie davon wissen, wenn sich zumal alle Stimmen zu ihrem Ruhme "vereinigen. 20.

"Die Trunkenheit ift eine fo schändliche Beleidigung ber Tugend;

"sie erniedriget den Menschen so tief; die Bernachläßigung und Ueber"tretung der edelsten Pflichten, ist ben ihren Ausschweifungen so unaus"bleiblich, und sie hat so viele nachtheilige und unglückselige Einflüsse,
"nicht allein auf die Wohlfahrt derjenigen, welche sich dadurch der schön"sten Borzüge unserer Natur beranden, sondern auch auf das öffentliche
"und gemeine Beste, daß sowohl der Mensch en freund, als der Pa"triot, unter einer dringenden Verbindlichkeit stehet, für sichre und
"zuverläßige Mittel besorgt zu sehn, einem so gefährlichen Laster Grenzen
"zu sehn, und den ausschweisenden Gebrauch berauschender Getränke zu
"verhindern. 2c.

Wie gefallen Ihnen diese Perioden? — Aber sie könnten noch länger sehn. — D Geduld, ich will sie auch nur erst in Athem setzen. Da sind schon etwas längere.

3. E. "So sorgfältig sich auch Aeltern in der Erziehung ihrer "Kinder bestreben mögen, sie von ihrer ersten Kindheit an zur Tugend "zu bilden, und alles zu verhindern, was ihr Herz verderben, oder die "angebohrne Unordnung desselben unterhalten und vermehren kann; so "nothwendig es auch ist, sehr frühzeitig mit denselben, als mit vernünf"tigen Wesen umzugehen, die des Nachdenkens und der Ueberzeugung fähig
"sind: So ist es dennoch bennahe unmöglich, diese wichtigen Endzwecke
"ohne allen Gebrauch schmerzhafter Mittel zu erreichen, ob es gleich
"eine eben so unläugdare Ersahrung bleibt, daß nach den von Natur sehr
"verschiedenen Charakteren der Kinder, einige der Züchtigung mehr, und
"andere derselben weniger bedürfen.

Ober: "So oft ich mich zurück erinnere, wie sorgkältig mein Bater "schon in meiner frühsten Jugend den Geist der Frömmigkeit und eine "lebhafte Neigung, aus Gehorsam und Liebe gegen das höchste Wesen, "tugendhaft zu sehn, in meine Seele zu pflanzen suchte, und wenn mir "mein Gedächtniß fagt, vor welchen Ausschweisungen, zu denen ich, gleich "andern, starke Reitzungen und Bersuchungen gehabt habe, diese Neigung "mich bewahret hat: so sühle ich mich allezeit von den zärtlichsten Empfin"dungen der Dankbarkeit durchdrungen, ob ich sie gleich durch nichts "deweisen kann, als nur dadurch, daß ich das Andenken seiner Gesinnun"gen erhalte, und durch sein Benspiel andere Bäter ausmuntere, Kinder,
"die sie glücklich zu machen wünschen, auf eine ähnliche Weise zu erziehen.

Wie nun? — Welcher Schwall von Worten! Welche Thenerung

an Gebanken! Gebanken? Daß man der schändlichen Trunkenheit steuren müsse; daß man die Kinder auch manchmal züchtigen müsse z. Kann man abgedroschnere Warheiten mit ausgeblasenern Backen predigen? — Mit diesen vier Perioden fangen sich vier verschiebene Stücke an. Und wenn ich Ihnen versichre, daß sich dreißig andere nicht viel erträglicher aufangen; daß in allen Mittel und Ende dem Ansfange vollkommen gemäß sind; daß der Verkasser sehr oft mitten in seiner Materie noch weit schleppender, langweiliger, verworrener wird: werden Sie mir auf mein Wort glauben? Nicht? Ich begehre es auch nicht. Aber ihr Athem soll es empfinden. Lesen Sie; nehmen Sie daben alle ihre Gedanken zusammen; und sagen Sie mir am Ende, was Sie gelessen haben.

"Da sich, hebt bas breißigste Stud an, in unsern Zeiten bie Be-"streitung, und Berachtung ber Religion so weit ausbreitet, daß sie auch "bie Gespräche bes Umganges vergiftet; so ist es für diejenigen, welche "sich nach ihren äusserlichen Umständen in die Gesellschaft ber größern "Welt eingeflochten sehen, nicht genug, mit ben Wahrheiten ihres Glau-"bens bekannt zu fehn, und die Gründe einzusehen, die einen vernünftigen "Benfall wirken. Wer Anfälle zu befürchten bat, ber muß feine Feinde; "er muß ihre Stärke, ihre Waffen, und bie Art, wie fie ftreiten, kennen, "bamit er sich zur Zeit bes Kampfes besto glücklicher vertheibigen könne. "Es scheinet zwar, daß man von den Einwendungen wider die Wahrheit "nicht unterrichtet zu sehn brauche, sobald man sie nicht aus Vorurtheil "und Gewohnheit annimmt; fobalb man sie bekennt, weil es richtige, über-"wiegende und unumstößliche Beweise waren, die uns überrebeten. "wenn man biese Wiffenschaft besitt, und die Schwäche, Die Richtigkeit, und besonders auch die Strafbarkeit der Einwlirfe kennt: So hat man "weniger zu befürchten, daß die Rube unfers Berstandes in der Wahr= "beit eine unerwartete und gewaltsame Erschütterung leiben werbe; unfre "Bernunft ift felbst vor einer plötlichen Unordnung und Berbunklung "sichrer; man ist vorbereiteter und geübter, zu widerstehen, und ist der "rechtschaffene Mann, ber seinen Glauben liebt, nicht verbunden, benen "zu widerstehen, welche die groffen Grundfätze besielben angreiffen, und "entweber durch künstliche und verblendende Schlüffe, ober burch Einfälle, "welche voll Wit zu sehn scheinen, ihrer Würde und zugleich ihres Nutens "zu berauben suchen? Bielleicht ist seine leberzeugung fo gewiß und

"unbeweglich, daß ihn keine Einwlirsse irren können; aber wenn er in irgend "einem gesellschaftlichen Gespräche, durch solche Zudringungen aufgesodert, "welche ihn verbinden, beleidigte Wahrheiten zu vertheidigen, auf gewisse "Einwürse nicht antworten kann; wenn er nicht fähig ist, ihnen ihren sal"ichen Schimmer von Wahrheit und Vernunft zu uehmen, und das Falsche
"in seindseligen Veschuldigungen zu entdecken: So wird er wider seinen
"Willen die stolzen Verächter seines Glaubens in der Einbildung bestär"ken, daß sie diesenigen, die sich für verbunden achten, Religion zu haben,
"werein sie die brachten, sie werden sein Stillschweigen und die Verwirrung,
"worein sie ihn brachten, für einen Triumph über sie selbst halten, und
"den Schwächern können sie vielleicht mit geringerer Mühe zur Gleichzül"tigkeit gegen Wahrheiten versühren, die er nicht genng schäpet, weil er
"sie nicht genng untersucht hat. 2c.

Was plandert der Mann? Sie werden ihn schon noch einmal lesen müssen. Und wenn Sie denn nun sein Bischen Gedanken weghaben; wollten Sie sich nicht getrauen, es mit dem siebenden Theile seiner Worte, eben so stark und schöner vorzutragen?

### Sundert und fünfter Brief.

Nun frage ich Sie, wenn bergleichen labyrinthische Perioden, ben welchen man brenmal Athem holen muß, ehe sich ber Sinn schlieffet; wenn bergleichen Perioden, die man geschrieben ober gebruckt, burch alle ihre verschränkte und verschraubte Glieder und Einschiebsel, kaum mit dem Auge verfolgen kann, ohne brehend und schwindlicht zu werden; wenn bergleichen Berioden uns von der bedächtlichen langfamen Aussprache eines Kanzelredners Wort vor Wort zugezählet würden, ob wohl die feurigste Aufmerksamkeit, das beste Gedächtniß sie in ihrem ganzen Zusammenhange fassen, und am Ende auf einmal übersehen könnte? Nimmermehr. habe ich benn also für ein Berbrechen begangen, wenn ich gesagt habe, ber Stil biefes Berfaffers im Norbifden Aufseher, "sen ber fchlechte Kanzelstil eines seichten Homileten, der nur deswegen solche Pnevmata herpredige, damit die Zuhörer, ehe sie ans Ende berfelben kommen, ben Anfang schon mögen vergessen haben, und ihn deutlich hören können, ohne ihn im geringsten zu verstehen?" Habe ich etwas anders als die strengste Wahrheit gesagt? Freylich ist das nicht der einzige schlechte Kanzelstil;

freylich predigen nicht alle seichte Homileten so: sondern nur die seichten Homileten predigen so, die in Mitternachts Rhetorik das Kapitel von den zusammengesetzten Perioden nicht ohne Nutzen studiret haben.

Welche invidiöse Wendung aber Herr Basedow dieser meiner Critik giebt, das ist ganz unbegreislich. Alles nehmlich, was ich wider diesen vornehmsten Verfasser des Nordischen Aufsehers sage, soll ich wider den Herrn Hofprediger Cramer gesagt haben. Von diesem, dem Herrn Hofprediger Cramer, soll ich mit schamloser Dreistigkeit, ohne den geringsten Beweis gesagt haben: Sein Stil sen der schlechte Kanzelstil eines seichten Homileten ze. — Träumt Herr Basedow? O so träumt er sehr boshaft.

Was habe ich benn mit dem Herrn Cramer zu thun? Ist Herr Cramer jener vornehmste von mir getadelte Berfasser des Nordischen Aufsehers: so seh er es immerhin. War ich denn verdunden, es zu wissen? — Doch nein; das will ich nicht einmal filr mich auführen. Ich will es gewußt haben. — Geht denn das wider den Herrn Cramer überhaupt, was wider den Herrn Cramer als Nordischen Aufseher geht? Muß die Critik, die einzelne Blätter von ihm trift, alle seine Schriften tressen? Wenn ich zum Exempel zu dem Herrn Basedow sagte: Mein Herr, in dieser ihrer Ausdehnung meines Tadels, ist eben so wenig Billigkeit, als Berstand. Habe ich damit gesagt, in allen Basedowschen Schriften sehristen sehr so wenig Billigkeit als Berstand?

Ich habe immer geglaubt, es sen die Pflicht des Criticus, so oft er ein Werk zu beurtheilen vornimmt, sich nur auf dieses Werk allein einzuschränken; an keinen Verfasser daben zu denken; sich unbekümmert zu lassen, ob der Verfasser noch andere Bücher, ob er noch schlechtere, oder noch bessere geschrieben habe; uns nur aufrichtig zu sagen, was für einen Vegrif sich man aus diesem gegenwärtigen allein, mit Grund von ihm machen könne. Das, sage ich, habe ich geglaubt, sep die Pflicht des Cristicus. Ist sie es benn nicht?

Hätte ich zu verstehen geben wollen, daß der Borwurf, den ich dem vornehmsten Berfasser des Nordischen Anfsehers, wegen seiner unleidlichen Schreibart mache, auch allen andern Schriften des Herrn Hoseprediger Cramers zu machen sen: so würde ich es gewiß ausdrücklich gesagt haben: ich würde den Herrn Cramer daben genennt haben, so wie ich es ohne die geringste Zurückhaltung ben dem allgemeinen Urtheile über seine Oben gethan habe. Aber wie konnte ich das hier thun, da ich mir beutlich bewußt mar, baß herr Cramer in feinen moralischen Abhandlungen, die in ben Bremischen Behträgen und ben vermifchten Schriften zerftreuet find, biefe Schreibart nicht habe: baf er biefe Schreibart von feinem Chrufostomus und Boffuet nicht könne gelernet haben? Ob er sie in seinen Bredigten hat; bas weis ich nicht: benn diese habe ich nie gelesen. So viel aber weis ich, wenn er diese Schreibart in feinen Predigten hat, daß ich ben Berrn Hofprediger betaure; daß ich seine Rubörer betaure. Aber es kann nicht senn; es muß in seinen Bredigten mehr Licht, mehr Ordnung, mehr nachbrückliche Kürze berrfchen: ober er verkennet bie geiftliche Berebtfamkeit gang. Welcher Bro= phet, welcher Apostel, welcher Kirchenlehrer, hat je das Wort des Herrn in folden Ciceronischen Berioden verkündiget? In Berioden, Die Cicero felbst nur alsbenn flochte, wenn er bie Ohren einer unwissenden Menge füteln, wenn er gerichtliche Ränke brauchen, wenn er mehr betäuben, als überzeugen wollte?

Und im Grunde sind das nichts weniger, als Ciceronische Perioden, die Arthur Ironside macht. Man suche mit Fleiß die allerlängsten aus den Reden des Römers, und ich will verloren haben, wenn man einen einzigen sindet, in welchem alle Symmetrie sowohl unter den Worten, als unter den Gedanken so gewaltig vernachläßiget ist. Und nur diese Symmetrie, von welcher Arthur gar nichts weiß, macht die laugen zusammengesetzten Perioden erträglich, besonders wenn sie eben so selten eingestreuet werden, als es die kurzen und einsachen ben ihm sind.

Unterdessen muß ben dem Herrn Basedow Cicero boch dersenige sehn, dessen Beredtsamkeit noch grössere Armseligkeiten des Arthur Ironsside decken, und wenn Gott will, gar in Schönheiten verwandeln muß. Sie erinnern sich der eckelhaften Ausdehnung des Eleichnisses von einem Menschen, der ein kurzes und blödes Gesicht hat. Herr Basedow gesteht zwar selbst, daß dieses Gleichniß um fünf dis sechs Zeilen kürzer sehn könnte: Aber können Sie sich eindilden, was er gleichwohl davon sagt? "Ich gestehe es, sagt er, einige grosse Schriftsteller, die mehr Desumosthenisch als Tullianisch sind, würden hier ein so aussührliches Gleichsuns nicht gewählt haben. Aber wer war grösser, Tullius oder Demostsuhenes? Biele gute Schriftsteller würden dies Gleichniß nicht so haben

<sup>&</sup>quot; Man febe unfern funfgigften Brief.

Beffing, fammtl. Berte. VI.

"ausstühren können, wenn sie auch gewolt hätten. Aber diese würden "auch dadurch gezeigt haben, daß ihnen eine gewisse Art der Grösse in "der Beredtsamkeit sehle, die man an einem Cramer mit Ehrerbietung "bewundert. — Da haben wirs! Run will ich gern nicht stärker in den Herrn Basedow dringen; nun will ich ihn gern nicht auffordern, mir doch ein ähnliches so ausgerektes Gleichniß ben dem Tullius zu zeigen. Tenn wenn er gestehen müßte, daß auch ben dem Tullius keines anzutressen wäre, was hätten wir nach der einsichtsvollen Frage: Aber wer war grösser, Tullius oder Demosthenes? anders zu erwarten, als die zwehte Frage: Aber wer ist grösser, Tullius oder Cramer? — Lieber will ich bewundern, mit Ehrerbietung bewundern und schweigen.

#### XXI. Den 22. Map. 1760,

#### Sundert und fechfter Brief.

Welche verrätherische Blide Herr Basebow in bas menschliche Herz schiesset! Auch meines liegt so flar und aufgebeckt vor seinen Augen, baß ich barüber erstaune. — Sie erinnern sich, baß mir bas Blatt, in weldem ber norbische Aufseher beweisen will, ein Mann ohne Religion könne kein rechtschaffener Mann fenn, misfiel. 3ch glaubte, ce misfiele mir beswegen, weil barinn von einem unbeftimmten Sate unbestimmt raisonniret werbe. Aber nein, mein Disfallen hat einen an= bern Grund. herr Basedow weiß, bag es mir beswegen misfallen habe, "weil in bemselben einigen, die ich selbst für rechtschaffene Männer "halte, dieser beliebte Name abgesprochen wird." Ich erschrack, als ich biese Worte zum ersten male las. Ich las sie noch einmal, um zu seben, ob ich wenigstens nicht ein Bielleicht baben überhüpft hatte. Aber ba war kein Bielleicht. Bas herr Bafebow weiß, bas weiß er gang gewiß. Allwissender Mann! rief ich aus; Sie kennen mein Berg so vollfommen, so vollkommen, baß — baß mir bas ihrige gang Finsterniß, ganz Räthsel ift. — Mag ich es boch auch nicht kennen!

Die vornehmste Erinnerung, die ich dem Aufseher gegen seine Erhärtung eines so strengen Ausspruchs machte, war diese, daß er das Wort, ein Mann ohne Religion, in dem Beweise ganz etwas anders bedeuten lasse, als es in dem zu beweisenden Satze bedeute. Und diese Zweydeutigkeit habe ich eine Sophisteren genennt. Der Text ist lustig, ben mir herr Basebow bartiber liefet. Gesetzt, fagt er, baß es mit biesem Borwurfe auch seine Richtigkeit hatte: "ist es nicht ein "menschlicher Fehler ber größten Philosophen, sich selbst durch eine under-"merkte Zweybeutigkeit ber Worte zu hintergeben? Niemand hat noch eine "Metaphyfik ohne Fehler geschrieben, und ich getraue mir zu sagen, baß "die Fehler in dieser Wissenschaft mehrentheils aus der Zwendentigkeit ber "Worte entstehen. Wer nur folde Zwehdeutigkeiten nicht mit Fleiß braucht, "um andere zu verblenden, wer in ein folches Bersehen nicht oft verfällt, "wer sich nicht, wenn man ihm seinen Fehler entdeckt hat, burch neue "Zweybeutigkeiten hartnäckig vertheibiget, ber kann allemal ein groffer und "verehrungswürdiger Mann senn, und dem kann man, ohne Luft an ge-"lehrten Scheltworten, nicht Sophisterenen und Fechterstreiche vorwerfen. "Conft mußte fein l'eibnit, Bolf, Dtosheim, ja fein groffer Dann, "von seinen Beurtheilern mit Recht verlangen können, daß er mit solchen "unhöflichen Borwürfen möchte verschont bleiben. — Ich verstehe von der Höflichkeit nichts, die Herr Basedow hier prediget. Er nennet gelehrte Scheltworte, was nichts weniger als Scheltworte find. Wenn ein groffer Mann eine Sophisteren begehet, und ich sage, daß er eine begangen hat: so habe ich bas Kind ben seinem Namen geneunt. Ein anderes wäre es, wenn ich ihn beswegen einen Sophisten nennte. Man kann sich einer Sophisteren schuldig machen, ohne eine Sophist zu fenn; so wie man eine Unwahrheit kann gefagt haben, ohne barum ein Lügner zu fenn; fo wie man sich betrinken kann, ohne barum ein Trunkenbold zu seyn. Cramer ift ein groffer und verehrungswürdiger Mann. Run ja: und er foll es auch bleiben. Aber was verbindet mich benn, von einem groffen und verehrungswürdigen Manne in dem Tone eines friechenden Klienten zu fprechen? Und ist bas ber Ten, der einem groffen und verehrungs= wilrbigen Manne gefällt? Ein folder Mann sieht auf bie Wahrheit, und nicht auf die Art; wie sie gesagt wird; und hat er sich wo geirret, so ist es ihm unendlich lieber, wenn man ohne Umftände fagt: das und das bunkt mich eine Sophisteren: als wenn man viel von menschlichen Fehlern ber größten Philosophen präliminiret, und ihn um gnädige Berzeihung bittet, daß man es auch einmal so gemacht hat, wie er es macht, daß man auch einmal seinen eigenen Berstand gebraucht hat.

So viel von der Höflichkeit meiner Erinnerung. Run hören Sie wie Herr Based ow beweisen will, daß mein Tadel auch ungegrundet

und falsch sen. Er analysiret in dieser Absicht das ganze Blatt; und es ist nöthig, das ich Ihnen das Stelet, welches er davon macht, vor Ausgen lege.

"Sat: Reine Rechtschaffenheit ift ohne Religion.

"Erster Beweis. Ein Rechtschaffener sucht die Pflichten, die aus "seinen Verhältnissen gegen andere folgen, allesamt getreu und sorgfältig "zu erfüllen. Und man hat auch Pflichten gegen Gott, welche ein Mensch "ohne Religion nicht zu erfüllen trachtet.

"Erster Zusatz. Polidar, dessen unerschöpflicher Witz über Leh"ren spottet, die er niemahls untersucht hat, und Lehren lächerlich macht,
"ohne sich darum zu bekümmern, ob sie es verdienen, ist also kein
"rechtschaffener Mann, ob er gleich seine Zusage hält, und zuweilen
"mitleidig ist, welches vielleicht noch eine Wirkung des in der Jugend
"gelernten Catechismus sehn kann, den er nunmehr verachtet.

"Zwehter Zusatz. Der Mensch hat eine natstrliche Neigung "zu denen Handlungen, die, wenn sie aus dem rechten Grunde gesche"hen, rechtschaffen heissen. Aber diese Neigung ist im hohen Grade
"schwach und unzuverläßig.

"Zwenter Beweis. Ein Rechtschaffener muß eine gründliche Er"kenntniß von den Segenständen haben, gegen welche man rechtschaffen
"handeln muß. Indem er zu dieser Erkenntniß kömmt, gelangt er auch
"zur natürlichen Erkenntniß Gottes; und durch diese zum Wunsche einer
"Offenbarung. Alsdann hat er die Pflicht, eine vorgegebene Offenbarung
"ohne sorgfältige Untersuchung nicht zu verwerfen, vielweniger zu verspot"ten. Thut er es, so ist er (vermöge des ersten Beweises) nicht recht"schaffen.

"Dritter Beweis. Wegen der Macht der Leidenschaften ist nicht "zu erwarten, daß ein Mensch, der weder geoffenbarte noch natürliche "Religion hat, die gesellschaftlichen Pflichten zu erfüllen geneigt seh, und "also in dieser eingeschränkten Bedeutung ein rechtschaffener Mann sehn "könne. Man hat aber bessern Grund es zu hoffen, wenn er die Relisgion in seinem Verstande für wahr hält, und sein Herz zur Ausübung "berselben gewöhnt."

Was für eine kleine, unansehnliche, gebrechliche Schöne ist der nordische Aufseher, wenn man ihm seine rauschende Einkleidung, seinen rhetorischen Flitterstaat, seine Kothurnen nimt. Eine solche Benus kann nicht fagen: Ich bin nackend mächtiger, als gekleibet. Gegen sie barf Minerva nur ihre Eule zu Felde schicken. — Doch lieber keinen Witz! Herr Based ow ist ein Todseind von allem Witze. Er erwartet Gründe; und wie können Gründe ben Witz bestehen?

Erlauben Sie mir also, eine gang trockene Prüfung ber bren Beweise, wie sie herr Basedow ausgezogen hat, anzustellen. — Bor allen Dingen nuß ich wegen ber Bebeutung bes Worts ein Mann ohne Religion mit ihm einig werben. Ein Mann ohne Religion also, heißt entweder ein Mann, ber kein Christ ist, ber diejenige Religion nicht hat, die ein Christ vorzüglicher Weise die Religion nennet: Das ist bie erste Bebeutung. Dber es heißt ein Mann, ber gar feine ge= offenbarte Religion zugiebt, ber weber Christ, noch Jube, noch Türke, noch Chineser zc. weiter als bem Namen nach ift, ber aber eine naturliche Religion erkennt, und die Wahrheiten berfelben auf sich wirken läßt: Das ist die zwehte Bebeutung. Ober es heißt ein Mann, ber fich weber von einer geoffenbarten, noch von ber natürlichen Religion überzeugen können; der alle Pflichten gegen ein höheres Wesen längnet: Das ist die dritte Bedeutung. Mehr als diese dren Bedeutungen sollte bas Wort ein Mann ohne Religion nicht haben. Allein, ich weiß nicht, wie es gekommen ist, daß man ihm auch eine vierte giebt, und einen Mann — ich will fogleich ben rechten Ausbruck brauchen — einen Narren ober Bösewicht barunter verstehet, ber über alle Religion spottet.

Run laffen Sie uns feben, auf welche von biefen vier Bedeutungen ber erste Beweis passet. Ein Rechtschaffener sucht die Pflichten, bie ans feinen Berhältniffen gegen anbre folgen, fammt getreu und forgfältig zu erfüllen. Und man hat auch Pflichten gegen Gott, welche ein Mensch ohne Religion nicht zu erfüllen trachtet. But. Aber was für ein Mensch ohne Religion? In ber erften Bebeutung? Rein. Denn er ift schon kein Christ, so erkennet er boch als Türke, ober Jude zc. Pflichten gegen Gott, und trachtet biefe Pflichten zu erfüllen. In der zwehten Bebeutung? Auch nicht. Denn auch biefer erkennet Pflichten gegen Gott, die er zu erfüllen trachtet, obgleich nur aus der Vernunft erkannte, und nicht geoffenbarte Pflichten. Ob es ben jenem die rechten Pflichten sind; ob sie bei diesem binlänglich sind: Das ift hier die Frage nicht. Genug jener glaubt, daß es die rechten sind; dieser glaubt, daß sie hinlänglich

find. Also wird ber Beweis wohl auf die britte Bebeutung vassen? Auf einen Menschen, der gar keine Bflichten gegen ein bochstes Wesen erkennet? Eben fo wenig. Denn gegen Diesen ift ber gegenwärtige Beweis ein offenbarer Zirkel! Man setzt nehmlich bas, was er leugnet, als bewiesen voraus, und bringt in die Erklärung der Redlichkeit Pflichten, die er für keine Pflichten erkennet. Sollte tiefer Beweis gelten: so mag sich ber Herr Hofprediger Cramer in Acht nehmen, daß ihn ein Bapist nicht gegen ihn selbst kehret, und in der nehmlichen Form von ihm erhärtet. baft er kein guter Chrift sen. Der Papist bürfte nämlich nur sagen: Ein guter Chrift fuchet Die Bflichten, Die ihm feine Religion auflegt, allesammt getreu und jorgfältig zu erfüllen. Nun legt ihm diefe auch Pflichten gegen ben Pabstauf, Die Pflicht nehmlich, Diefes Dberhaupt ber Rirche für untrüglich gu halten, welche Berr Cramer nicht zu erfüllen trachtet. Der Beweis ware laderlich; aber konnte herr Cramer im Ernft etwas anders barauf antworten, als was ber Mann ohne Religion in unfrer britten Bebeutung, zu seiner Bertheitigung vorbringen würde? Das ist unwider= sprechlich, follte ich meynen. Also, zur vierten Bedeutung. Gilt ber Beweiß gegen einen Mann, der über alle Religion spottet? Hier giebt es zu unterscheiben. Entweder er spottet darüber, weil er von der Falsch= heit aller Religion überzeugt ist; oder er spottet darüber, ohne diese Ueberzeugung zu haben. In bem ersten Falle trift ihn ber Beweis eben so wenig, als ben Dann ohne Religion in ber britten Bebeutung. In dem andern Falle ist er ein Rasender, dem man schlechterdings die gesunde Bernunft und nicht bloß die Religion absprechen muß. Gegen diesen hat herr Cramer Recht; vollkommen Recht: ein Rasender, ein Dann ohne gesunde Bernunft, kann kein rechtschaffener Dann fenn.

Und das hat Herr Cramer mit seinem ersten Beweise bewiesen! Doch die Wahrheit ist mir zu lieb, als daß ich ihm hier nicht mehr einzäumen sollte, als er bewiesen hat. Aus seinem Beweise erhellt es zwar nicht, daß dersenige, der über die Religion spottet, weil er von der Falschbeit derselben überzeugt ist, kein rechtschafsener Mann sen: aber dennoch ist es wahr; er ist keiner. Allein er ist nicht deswegen kein rechtschafsener Mann, weil er keine Religion hat, sondern weil er spottet. Wer giebt ihm das Recht, über Tinge zu spotten, die unzählige Menschen sür die heiligsten auf der Welt halten? Was kann ihn entschuldigen, wenn er

burch Spötterehen arme Blöbsinnige um ihre Ruhe, und vielleicht noch um ein mehreres bringt? Er verräth Lieblosigkeit, wenigstens Leichtsinn; und handelt unrechtschaffen an seinem Nächsten. Denn auch so gar ein Christ, der gegen Mahometaner über den Mahomet spotten, weiter nichts als spotten wollte, würde kein rechtschaffener Mann sehn. Er lehre, wenn er glaubt, daß seine Lehren anschlagen werden; und seh überzeugt, daß sede Unwahrheit, die er ausdeckt, sich ohne sein Zuthun von selbst versspotten wird.

Bey dem allen scheinet es, als habe es Herr Cramer selbst empfunden, daß er hier nicht eigentlich mit einem Manne ohne Religion, sondern mit einem Religionsspötter zu thun habe; und zwar auch nur mit diesem in so sern er spottet, und nicht in so sern er kelizgion hat. Denn was ist sein Polidar, den er in dem ersten Zusatze seines Beweises, zu einem Exempel eines Mannes ohne Religion macht, anders als ein Religionsspötter? Und zwar noch dazu einer von den allerdimmsten, dem man unmöglich einen Funken Menschenverstand zugestehen kann; denn er spottet über Lehren, die er niemals untersucht hat, und macht Lehren lächerlich, ohne sich darum zu bekümmern, ob sie es verdienen. Und das heißt ein Mann ohne Religion? Es gemahnt mich nicht anders, als wenn man einen Lahmen beschreiben wollte: ein Lahmer sen ein Mensch ohne Flügel.

Der Beschluß kunftig.

XXII. Den 29. May. 1760.

#### Befchluß bes 106ten Briefes.

Ich wende mich zu dem zwehten Beweise. "Ein Rechtschaffner "muß eine gründliche Erkenntniß von den Gegenständen "haben, gegen welche man rechtschaffen handeln muß. In"dem er zu dieser Erkenntniß kömmt, gelangt er auch zur "natürlichen Erkenntniß Gottes; und durch diese zum "Bunsche einer Offenbarung. Alsbann hat er die Pflicht, "eine vorgegebene Offenbarung, ohne forgfältige Unter"suchung nicht zu verwersen, viel weniger zu verspotten.
"Thut er es; so ist er (vermöge des ersten Beweises) nicht "rechtschaffen. — Das ist ein Beweis? Und ein zwehter Beweis? Wenn

boch Herr Basedow so gut sehn wollte, ihn in eine spllogistische Form zu bringen. Doch er fühlt es selbst, daß dieses Geschwätze auf den ersten Beweis hinausläuft; daß es weiter nichts ist, als der erste Beweis, auf den Religionsspötter näher eingeschränkt. Und in wie sern der Satz von diesem gilt, darüber habe ich mich erklärt. Er gilt von ihm, nicht in so fern er keine Religion hat, sondern in so fern er spottet.

Also ber britte Beweiß: "Wegen ber Macht ber Leibenschaften "ift nicht zu erwarten, baß ein Mensch, ber weber geoffen-"barte noch natürliche Religion hat, Die gefellschaftlichen "Pflichten zu erfüllen geneigt seh, und also in biefer ein-"geschränkten Bebeutung ein rechtschaffner Mann senn "tonne. Man hat aber beffern Grund es gu hoffen, wenn "er bie Religion in feinem Berftanbe für mahr halt, und "fein Berg gur Ausübung berfelben gewöhnt. Auch biefes Raifonnement ist kein Beweis unfers Sates. Herr Bafebow hat für gut befunden, meine Einwendung bagegen gar nicht zu verstehen. nehmlich: Sier ist bie ganze Streitfrage verändert; anstatt zu beweisen, baß eine Religion keine Rechtschaffenheit fenn könne, sucht man nur taliter qualiter fo viel zu erschleichen, baß es mahrscheinlicher fen, es werbe eher ein Mann von Religion, als ein Mann ohne Religion rechtschaffen handeln. Aber weil jenes mahrscheinlicher ist, ist dieses barum unmöglich? Und von ber Unmöglichkeit ist gleichwohl in bem Sate bie Rebe: Es kann keine Rechtschaffenheit ohne Religion fenn. Basedow fagt felbst, es solle biesem Beweise ber zwente Busat zur Ginleitung bienen. Und wie lautet ber zwente Bufat ? "Der Denfc "hat eine naturliche Reigung zu benen Sandlungen, Die "wenn fie aus bem rechten Grunde gefchehen, rechtschaffen "heiffen. Aber biefe Reigung ift im hohen Grabe fcmach "und unzuverläßig. Warum ist fie fo fcwach und unzuverläßig? Wegen ber Gewalt ber Leibenschaften. Und biefe zu bandigen, bas lehrt uns nur die Religion? Ober haben wir nicht auch binlängliche Gründe, unfere Leidenschaften ber Bernunft zu unterwerfen, bie mit unsern Berhältnissen gegen ein bochstes Wesen in gar keiner Berbindung stehen? Ich follte es meinen. Haben wir nun bergleichen: fo kann jene natürliche Neigung zu rechtschaffnen Handlungen, so schwach und unzuverläßig sie wegen ber Leibenschaften immer seyn mag, wenn

wir diese ihre Hindernisse aus dem Wege räumen, auch ohne Meligion start und zuverläßig werden. Und kann sie das, wie steht es um den Eramerschen Beweis? Ist es nicht offenbar, daß er ihn durch diesen Zusatz selbst untergraben hat? Herr Based ow sage nicht: Aber die Religion giedt uns noch mehrere Gründe, unsre Leidenschaften zu bemeistern w. Das gebe ich zu. "Allein, habe ich damals schon erinnert, "kömmt es denn deh unsern Handlungen blos auf die Bielheit der Bemegungsgründe an? Beruhet nicht weit mehr auf der Intension dernsegungsgründe an? Beruhet nicht weit mehr auf der Intension dernselben? Kann nicht ein einziger Bewegungsgrund, dem ich lange und "ernstlich nachgedacht habe, eben so viel ausrichten, als zwanzig Bewegungs"geschenkt habe? Wenn Herr Based ow das nicht versteht, so kann ich ihm freilich nicht helsen; und man nunß ihm erlauben, so lange zu schwatzen als er will.

Und wahrhaftig, sein Geschwätze erregt ordentlich Mitleiden. Er räumt es ein, daß ein Mann ohne Religion ein sehr unbestimmtes Wort seh; aber doch, meinet er, habe Herr Cramer nicht nöthig gehabt, es zu bestimmen. Und warum nicht? "Der Herr Hosprediger, sagt er, "trägt im Nordischen Aufseher kein Sustem vor, und hat die Absicht "nicht, allen möglichen Chicanen eines Widersachers auszuweichen. Sonst "hätte er allerdings ausdrücklich anzeigen müssen, ob er unter einem "Manne ohne Religion, einen solchen verstehe, der gar keine hat, "oder nur denjenigen ze. Kann man eine grössere Absurdität sagen? Deswegen, weil der Herr Hosprediger kein Sustem schreibt, darf er unter eben demselben Worte, bald das, bald jenes verstehen? Herr Based ow wird nie ein Sustem schreiben: ich wette darauf.

In dem ersten Beweise, fährt er fort, meinet Herr Cramer einen Mann ohne alle Religion; in dem zwehten einen leichtsinnigen Spötter der Religion; und in dem dritten wieder einen Mann ohne alle Religion. Als dem Berfasser eines Wochenblatts, versichert er, seh ihm diese Berztauschung erlaubt gewesen; und ich verdiene den Abscheu der Welt, und habe das schwärzeste Laster begangen, weil ich Bösewicht geglaubt habe: "Der Nordische Ausseher müsse und wolle in dieser ganzen "Abhandlung den Say: ohne Religion ist keine Rechtschaffen heit, "in einer und berselben Bedeutung verstehen."

Das habe ich leiber geglaubt. Ja ich habe fogar geglaubt, baß

Herr Cramer unter einem Manne ohne Religion, blos einen Mann verstehe, der die christliche Religion in Zweisel ziehet. Denn ich Bösewicht setzte voraus, Herr Cramer werde doch etwas haben sagen wollen; er werde doch lieber etwas falsches (das ihm aber wahr scheine), als gar nichts haben sagen wollen. Nun aber, da uns Herr Based ow sein Wort giebt, daß Herr Cramer wirklich gar nichts habe sagen wollen: muß ich mich frentich auf den Mund schlagen. Sie glauben nicht, wie ich mich schäme! Wollte doch der Himmel, daß ich mich vor den Augen der Welt verbergen könnte!

#### Bundert und fiebender Brief.

Herr Cramern muß es also hier gegangen sehn, wie es allen gehet, die ihre Gedanken unter der Feder reif werden lassen. Man glaubt eine grosse Wahrheit erhascht zu haben; man will sie der Welt ins Licht setzen; indem man damit beschäftiget ist, fängt man selbst an, sie deutlicher und besser einzusehen; man sieht, daß sie das nicht ist, was sie in der Entsernung zu sehn schien; unterdessen hat man sein Wort gegeben; das will man halten; man dreht sich itzt so, itzt anders; man geht unmerklich von seinem Ziele ab; und schließt endlich damit, daß man etwas ganz anders beweiset, als man zu beweisen versprach; doch immer mit der Versicherung, daß man das Versprochene bewiesen habe. Amphora coepit institui, currente rota urceus exit.

Dhne Religion kann keine Rechtschaffenheit seyn! viesen grossen Sat wollte Herr Eramer beweisen, um alle Gegner der Religion, wo nicht auf einmal in die Enge zu treiben, doch wenigstens so zu brandmarken, daß sich keiner seiner Entsernung von der Religion mehr öffentlich rühmen dürse. Der Borsat war vortrefflich, und eines eifrigen Gottesgelehrten würdig. Schade nur, daß sich die Wahrheit nicht immer nach unsern guten Absichten bequemen will. Nicht will? D sie wird müssen; wir verstehen uns auss beweisen. "Denn, sagt Herr Cramer, "ein Mensch, welcher sich rühmet, daß er keine Pflicht der Rechtschaffenheit "vernachläßige, ob er sich gleich von demjenigen befreht achtet, was man "unter dem Namen der Frömmigkeit begreift, ist — ein Lügner, muß "ich sagen, wenn ich nicht strenge, sondern nur gerecht urtheilen will; "weil er selbst gestehet, kein rechtschaffener Mann gegen Gott zu

Da steht ber Beweis; und er ist noch bazu schön gesagt. will herr Cramer weiter geben. Aber indem überlegt er seinen Beweis noch einmal: "Ein Rechtschaffener sucht alle Pflichten zu erfüllen, auch "bie Pflichten ber Religion; nun sucht ein Mann ohne alle Religion "biefe nicht zu erfüllen, ergo — Denn er halt fie für keine Bflichten:" fällt ihm ein, ehe er fein Ergo ausbenkt. "Er halt fie für keine? bas "ist etwas anders. So fällt mein Beweis in die Brüche. Ich striche "ihn gern aus, wenn ich nicht alles ausstreichen mußte. Ich muß seben, "wie ich mir helfe." — Geschwind schlägt er also die Bolte, und schiebt uns für einen Mann ohne alle Religion, einen Religionsspötter, einen Dummfopf unter, ber über Lehren fpottet, Die er niemals untersucht hat. - "Und so einer kann boch kein rechtschaffner Mann senn? — Kein Mensch wird ihn dafür erkennen. — "Rein Mensch? Ja, "nun habe ich zu wenig bewiesen. Borhin zu viel, itt zu wenig: wie "werbe ich es noch machen, daß ich mich mit meinem frommen Parodoro "burchbringe?" — So benkt er, und schleicht sich stillschweigend aus bem Parodoro in die angrenzende Wahrheit. Anstatt zu beweisen, daß ohne Religion feine Rechtschaffenheit senn könne, beweiset er, daß ba, wo Religion ist, eher Rechtschaffenheit zu vermuthen seh, als wo keine ist. Das, fage ich, beweiset er; versichert aber jenes bewiesen zu haben, und schließt. - Nun, ihr Berrn Basebows,

#### Jovis summi causa clare plaudite!

Wie gesagt: so nuß es Herr Cramern hier gegangen seyn. Er versprach etwas zu beweisen, woben wir alle die Ohren spitzten, und currente calamo bewies er etwas, was keines Beweises braucht. Ich aber, der ich mir dieses von dem Herrn Cramer nicht so gleich einbilden konnte, that ihm daben Unrecht, bloß weil ich ihm nicht gern Unrecht thun wollte. Ich glaubte nehmlich, er verstehe unter einem Manne ohne Religion, einen Mann ohne Christenthum; ich hielt ihn für einen überstriebenen Eiserer, um ihn für keinen Mann zu halten, der so schreibt, als es in der Hipe des Dispüts kaum zu reden erlaubt ist.

# Sundert und achter Brief.

Aber ich habe boch gleichwohl ben Herrn Hofprediger Cramer zum Socinianer machen wollen? Ich? Ihn zum Socinianer?

Arthur Ironside empsiehlt seinen Lesern die Methade, nach welcher ihn sein Bater in der Kindheit den Erlöser kennen lehrte. Diese Methode bestand darinn, daß er ansangs von der Gottheit desselben gänzlich schwieg, und ihn bloß als einen frommen und heiligen Mann, und als einen Kinderfreund vorstellte. Ich mache hierüber die Aumerkung, daß ein Kind, so lange es den Erlöser nur von dieser Seite kennet, ein Socionianer seh. Folglich habe ich Herr Cramern zum Socinianer gemacht? D Herr Basedow! D Logik!

Und hören Sie nur, was er wiber die Unmerkung selbst erinnert. "Das Kind, fagt er, ist zu ber Zeit, ba es Chriftum als einen Menschen-"freund, Wunderthäter und Lehrer benft, fein Socinianer; benn obgleich "ein Socinianer ihn auch fo benkt, fo leugnet berfelbe boch zugleich, baß "er auch Gott und ein wahrer Berföhner sen, und nur durch das lette "verbienet er ben Namen eines Socinianers. — Nur burch bas Leugnen? Ift benn aber bas Leugnen etwas anders, als eine Folge bes Widerspruchs? Man frage so ein Rind, bas Christum nur als einen Menschen kennet: war nicht Christus auch wahrer Gott? "Gott? bas wüßte ich nicht." — Ja, er war es ganz gewiß. — "Ach nicht boch; Bapa, ber mir soviel "von ihm gesagt hat, hatte mir bas fonst auch wohl gesagt." Nun leugnet bas Kind. Run ist das Kind erst ein Socinianer? Ober von einer andern Seite. Das Rind eines Socinianers, bas ben Lehrbegriff feines Baters eingesogen hat, aber von keinen Leuten weis, die Christum für mehr als einen groffen und heiligen Mann halten, bas also mit biefen Leuten noch nie in Widerspruch gerathen können; das Kind ist kein Gocinianer? Armselige Ausslüchte!

Restor Ironsibe rechtsertigte seine Methode damit, daß man auch hier von dem Leichten und Begreiflichen zu dem Schweren fortgehen musse. Ich erkenne diese Regel der Didaktik; ich erinnere aber, daß dieses Leichtere, von welchem man auf das Schwerere fortgehen musse, nie eine Berstümmlung, eine Entkräftung der schweren Wahrheit, eine solche Hersabsetzung derselben sehn musse, daß sie das, was sie eigentlich sehn sollte, gar nicht mehr bleibt. "Und daran, sahre ich fort, muß Restor Ironssside nicht gedacht haben, wenn er es, nur ein Jahr lang, daben "hat können bewenden lassen, den göttlichen Erlöser seinem Sohne blos "als einen Mann vorzustellen, den Gott zur Belohnung seiner uns schwelden Kindheit, in seinem drenssigsten Jahre mit einer so großen

"Weisheit, als noch niemals einem Menschen gegeben worden, ausgerüstet, "zum Lehrer aller Menschen verordnet, und zugleich mit der Kraft begabt "habe, solche herrliche und ausserordentliche Thaten zu thun, als sonst "niemand ausser ihm verrichten können. — In dieser Stelle habe ich, nach dem Herrn Basedow, nicht mehr als zweh Verfälschungen begangen. Denn er fragt: Steht denn im Nordischen Ausseher etwas von einem Jahrlang? Werden daselbst die vortrefflichen Eigenschaften des Heilandes, für eine Belohnung seiner unschulz digen Kindheit ausgegeben?

Antwort auf die erste Frage: Das Jahrlang ist freylich mein Zusatz, aber ich sollte mehnen, ein so billiger Zusatz, daß mir Herr Cramer Dank dafür wissen sollte. "Ein Kind, sagt Herr Basedow, ist früher "fähig zu fassen daß der Heiland ein gehorsames Kind, ein weiser und "unschuldiger Mann, ein grosser Lehrer, Wunderthäter und Menschen"freund war, als es seine Gottheit und Erlösung fassen kaun." Wie viel früher? Weniger als ein Jahr? So muß die Erkenntniß des Kindes mehr als menschlich zunehmen; oder der llebergang von dem einen Satze zu dem andern muß sehr gering und leicht sehn. Ich Abschen der Welt! Ich seize nur ein Jahr, wo ich vier dis sünf Jahre hätte setzen können.

Antwort auf die zwehte Frage: Ja, allerdings läft es ber Auffeher ben Restor Fronfibe seinem kleinen Arthur sagen, baf bie vortrefflichen Eigenschaften bes Seilandes eine Belohnung feiner tugendhaften Rindheit gewesen waren. Restor, fagt er, habe ihm erzehlt, wie unschuldig, wie lehrbegierig, wie fromm, wie gehorsam bas Kind Christus gewesen seh. "Und barum, läßt er ihn fortfahren, barum hätte er "auch täglich an Weisheit und Gnabe vor Gott und Menschen zugenom-"men; er ware bie Freude, bas Wohlgefallen und bie Bewunderung aller "feiner Freunde und Bekannten geworben, und Gott hatte ihn endlich, "nachbem er seine unschuldige Jugend in der Stille und Zufriedenheit mit "ber Armuth und bem Mangel feiner Aeltern zurückt gelegt hatte, in "feinem brepfigsten Jahre mit einer fo groffen Weisheit ausgerüftet zc." Das ist eine zusammengesetzte periodus consecutiva, und bas Darum, womit die Periode anfängt, muß auf alle Glieder berfelben gezogen werden. Wenn ich alfo lefe: Darum, weil er ein fo unschuldiges, lehrreiches, frommes, gehorfames Rind mar, ruftete ibn Gott

in seinem dreisigsten Jahre mit so großer Weisheit aus 2c.: so habe ich hoffentlich nicht falsch construirt. Und wossir hätte der junge Arthur die Wundergaben, womit Christus in seinem drensigsten Jahre ausgerüstet ward, auch anders halten können, als für Belohnungen und Folgen seiner tugendhaften Kindheit? Er wußte ja sonst nichts anders von Christo!

#### XXIII. Den 5. Junius. 1760.

#### Sundert und neunter Brief.

"Warum verschweigt der Criticus die Rechtsertigung, die Herr Cra"mer seinem Rathe (einem Kinde den Erlöser, vors erste nur als einen frommen und heiligen Mann vorzustellen) "wahrlich um schwächerer "Personen willen, als ein Journalist sehn sollte, in demselben sunfzigsten "Stücke zugefügt hat? — So fragt Herr Basedow, und wahrlich in einem Tone, daß ein treuherziger Leser darauf schwören sollte, ich hätte diese Rechtsertigung aus blosser Tücke verschwiegen. Und ich bin mir doch bewußt, daß ich sie aus blossen Mitleiden verschwiegen habe.

Denn wie lautet diese Rechtfertigung? So wie folget: "Mein Bater "fand selbst in der Offenbarung eine Anleitung zu einer vorzüglichen Art "bes Unterrichts in diesen uns so nothwendigen und unentbehrlichen Lehren, "und zwar so wohl in der vortrefflichen Rede, die Paulus vor den Athe-"niensern, als in ber Schutrebe, die er vor bem landpfleger Felix und "bem Könige Agrippa hielt. In benden redet er von Christo: aber auf "eine solche Art, die uns lehrt, wie man diesenigen von ihm unterrichten "muffe, die noch gar keine Erkenntniffe von feiner erhabenen und herr-"lichen Person haben. Er schwieg mit einer bewundernswürdigen Weis-"beit in dem ersten Unterrichte, ben er den Atheniensern gab, von den "schweren und tiefsten Geheimnissen bes Christenthums. Er fing bamit nan, baff er ihnen einen Begrif von ber Gottheit bengubringen suchte. "Die Schöpfung und Regierung ber Welt von Gott, und seine Vorsehung, "bie Schuldigkeit ihn kennen zu lernen, und seinen Gesetzen zu gehorchen, "und das künftige Gericht durch einen Menfchen, ben er bazu erseben, "und beswegen von den Tobten erwedt hatte, waren die ersten Lehren, "bie er ihnen verklindigte: und er wählte sie offenbar deswegen, weil sie "schon einige obgleich falsche Begriffe davon hatten. Go wenig fagt er

5.00k

"vas erstemal von Christo, ob er gleich genug sagte, ihre Neubegierbe "und Ausmerksankeit zu reiten. Lehren von einem tiefern Inhalte wilr"ben eine ganz widrige Wirkung hervorgebracht, und ihren Verstand nicht
"sowohl erleuchtet, als verblendet haben. Man sieht diesen grossen Lehrer
"der Bölker in seiner Schutzrede vor Felix und Agrippa eine ähnliche
"Methode beobachten, und ihn aus den Lehren von dem Heilande der
"Welt dassenige aussuchen, was von einem noch ununterrichteten Verstande
"am leichtesten gefast werden konnte. Er machte ihnen Christum, welches
"besonders merkwürdig ist, zuerst nicht als einen Versöhner, der für die
"Wehrer des menschlichen Geschlechts bekannt, als den, der verkindigen
"sollte ein Licht dem Volke Ifrael und den Heiden.

"Diese Rechtsertigung (setzt Herr Basedow von dem Seinigen hinzu) "ist vollkommen gründlich, und dem Criticus zu stark, als daß er "ihrer erwehnen dürfte. Man darf nicht sagen, daß das Apostolische "Erempel deswegen, weil Heiden und Inden Meinungen hatten, die den "Geheimnissen des Christenthums gerade entgegen gesetzt waren, einem "stusenweise zunehmenden Unterrichte der Kinder nicht zur Rechtsertigung "dienen könne. Denn erstlich erhellet doch so viel daraus, daß es nicht "tetzerisch sen, von Christo ansangs daszenige zu sagen, was weniger "wunderbar ist, und vors erste von dem Schweren und Geheimnisvollen "zu schweigen. Zwehtens ist das Unvermögen kleiner Kinder, den Aus"druck der Geheimnisse zu verstehen, gewiß eine eben so wichtige Ursache "dieser Lehrart, als die Borurtheile der Inden und Heiden.

Herr Based ow glaube ja nicht, daß ich auf diesem Einwurse, den er sich selbst macht, und selbst beantwortet, bestehen werde. Und warum nicht? Weil er eine Kleinigkeit als unstreitig voraussetzet, an der ich mir die Freyheit nehme, noch sehr zu zweiseln. An der ich zweisle? Die ich schlechterdings leugne. Und welches ist diese Kleinigkeit? Nur diese: daß Baulus ben besagten Gelegenheiten besagte Nethode wirklich gebraucht habe.

Dieses, wie gesagt, leugne ich. Urtheilen Sie, ob ich Grund habe.
— Zuerst von der Rede des Apostels vor den Atheniensern. Der Apostel wird vor Gerichte geführet, und er soll da sagen, was die ses für eine neue Lehre sey, die er lehre. Er fängt an zu reden; wirst ihnen ihren Aberglauben vor; bringet auf den wahren Begriff einer

<sup>1</sup> Apostelg, XVII.

einzigen höchsten Gottheit, ber ihren eignen Weisen nicht ganz unbekannt gewesen sey; und eilet zu ber Sache zu kommen, die man eigentlich von ihm zu wissen verlangt, zu seiner neuen Lehre. Die Worte: Und zwar hat Gott bie Zeit ber Unwiffenheit übersehen; nun aber gebeut er allen Menschen an allen Enden Buffe zu thun; biese Worte, sage ich, sollen den Einwurf vorläufig beantworten, ben man von der Menheit seiner Lehre hernehmen könnte; und nun ift er auf einmal Mitten in feiner Materie: Darum, baf er einen Tag gefest hat, auf welchen er richten will den Kreis des Erdbobens mit Gerechtigfeit burch einen Mann, in welchem ere befchloffen hat und jedermann fürhält ben Glauben, nachbem er ihn hat von den Todten auferweckt. Das find Die Cape, über die er sich nunmehr weiter verbreiten will; die er ben Atheniensern in ber Folge seiner Rebe näher erklären will. Aber was geschieht? Da sie hörten bie Auferstehung der Todten, ba hattens etliche ihren Spott, etliche aber sprachen: wir wollen dich davon weiter heren. Es waren Theils Epifurer, Theils Stoifer, die den Apostel vor Gerichte geführt hatten. Die Epifurer spotteten; bie Stoifer wurden falt: jene lachen; Diese gahnen: keiner besteht auf seiner Anklage, und also gieng Paulus von ihnen. Run frag ich: wie fann man biefes für eine ganze, vollständige Rede bes Apostels halten? Es ist ja offenbar nichts mehr, als der blosse Anfang einer Rede. Er ward unterbrochen; man wollte ihn nicht mehr hören, als er nun eben auf bas kam, wovon herr Cramer jagt, daß er es porfetlich mit einer bewundernswürdigen Weisheit in bem ersten Unterrichte verschwiegen habe. Berschwiegen? Berschweigt man das, wozu man uns nicht kommen läßt? Paulus erwähnt des Glanbene, erwähnt des Gerichte: aber seine Zuhörer geben fort. Lag die Ursache also in dem Paulus, lag sie also in seiner didaktischen Klugheit, von dem minder Wunderbaren anzufangen, daß er ihnen von biesem Glauben nicht mehr fagte? daß er sie ben Mann nicht näher kennen lehrte, durch welchen Gott den Kreis des Erdbodens richten wolle? Herr Cramer macht, zu meinem nicht geringern Erstannen, aus diesem Manne einen Menschen; aus diesem Manne, den Petrus mit einer ihm felbst am besten bewußten Emphasis, ' ben Diaun von Gott

<sup>1</sup> Apoftelg. 11. 22.

nennt, einen Menfchen. Ich möchte boch wiffen, wie er biefe Bertauschung ben unsern Eregeten verantworten wollte. Sie ift gang gewiß unverantwortlich; ob ich sie gleich für weiter gar nichts ausgeben will, als für eine Uebereilung bes herrn hofpredigers. hatte Baulus weiter reben können, so würde sein zweptes Wort unsehlbar von der Gottheit biefes Mannes gewesen sonn. Denn er beobachtete in biefem Bunkte bie menschliche Klugheit des Herrn Hofpredigers so wenig, daß er schon vorher ju Athen auf bem Markte alle Tage, ju benen, bie fich bergufanden, von der Gottheit Chrifti gesprochen hatte. Wie hatte sonft der heilige Geschichtschreiber hinzuseten fonnen: Etliche aber ber Epicurer und Stoifer Philosophi ganften mit ihm, und etliche fprachen: Bas will Diefer Lotterbube fagen? Etliche aber: Es siehet, als wolle er neue Götter verkündigen. Das machte, er hatte bas Evangelium von Jeju, und von ber Auferstehung ihnen verkündigt. Man überlege bie Worte: "Es "scheinet als wolle er neue Götter verfündigen; das machte, er hatte ihnen "bas Evangelium von Jesu verkündiget." Nichte kann beutlicher seyn. Folglich kann herr Cramer aus der obigen Rede filt fich nichts schlieffen. Erftlich, weil sie nicht ber erfte Unterricht war, ben ber Apostel ben Atheniensern gab; und zwehtens weil es eine unterbrochene Rede war. Bielmehr fann man ben herrn Cramer aus biefem Exempel formlich widerlegen; weil es brittens offenbar ist, daß der Apostel gerade bas Gegentheil von dem gethan hat, mas er ihn thun läßt; daß er seinen Unterricht ohne Umschweise von der Gottheit Christi angefangen hat. Denn er schien neue Götter zu verkündigen, weil er ihnen das Evangelium von Jesu verkundigte.

Ich hätte hier eine seine Gelegenheit, gelehrte Bücher zu plündern, und meinem Briese selbst dadurch ein gelehrtes Ansehen zu geben. Aber wer betrachtet gern etwas durch ein Bergrösserungsglas, was er mit blossen Augen deutlich genug sehen kann? Erlauben Sie mir unterdessen, mur einen einzigen Mann anzuführen, dessen eregetische Gelehrsamkeit ein wenig mehr ausser Zweisel gesetzt ist, als des Herrn Cramers oder meine. Es ist D. Henmann. Herr Basedow sen sen so gut, und lese dieses würdigen Gottesgelehrten Erklärung der Apostelgeschichte, wenn er die Meinung seines Freundes von der obigen Rede des Bau-lus, Bers vor Bers widerlegt und verworfen sinden will. Gleich Ansangs

16

gebenkt ber Doctor ber Borftellungen, welche Sebastian Schmibt, und Franciseus Fabricius von biefer Rebe bes Apostels gemacht haben, und fagt: "Benden aber kann ich barinn keinen Benfall geben, "wenn sie glauben, es habe Baulus biefe Rebe an die Professoren ber "Stoifden und Epicurifden Weisheit gehalten, und baher bie Lehren ber "Bernunft von Gott ober ber philosophischen Theologie vornehmlich vor-Der lettere, Fabricius, will auch bie Klugheit unfers "heiligen Redners zeigen, und suchet sie auch darinnen, daß Paulus Gott "nicht ben Gott Abrahams, Isaacs und Jacobs genennet, auch seine "Lehren nicht aus ben Propheten, fonbern ans heidnischen Boeten, be-"stätigt, wie auch Jesum nicht einmal mit Namen genennt habe. Wie "unbedachtfam ist boch biefes! Wird nicht auf diese Weise Paulo fast "eben die Klugheit bengelegt, welche die Jesuiten in China ausüben, beren "Bekehrungsklugheit von ihren eigenen Religionsverwandten gemisbilliget "wird? — Was fagen Sie zu dieser Stelle? Der Doctor will von feiner Befehrungstlugheit wiffen, Die ber Sofprediger eine bewundernswürdige Beisheit nennt. Er fdwieg mit einer bewundernswürdigen Beisheit in bem erften Unterrichte, ben er ben Athenienfern gab, von ben schweren und tiefften Geheimniffen bes Christenthums. Die Rebe, die ber Apostel auf dem Arcopago hielt, war der erste Unterricht nicht, den er ben Atheniensern gab; und in dem vorhergegangenen ersten Unterrichte, fagt ber Doctor ausbrücklich, "lehrte Paulus, Jesus sen ber Sohn Gottes. 1 "Die Spötter nennten Jesum einen neuen und fremben, bas ist, bis-"ber unerhörten Gott. Sie fagten nene Götter, und meinten boch "nur den von Paulo gepredigten Jesum. Diese Art zu reden ist gewöhnalich, wenn man indefinite redet ze. Eben so ausdrücklich behauptet ber Doctor, daß Paulus in ber gedachten Rede felbst, allerdings von ben eigentlichen Glaubenslehren würde gerebet haben, wenn ihn bas laute Gelächter ber spöttischen Zuhörer nicht aufzuhören gezwungen hatte. Er erklärt die letzten Worte niziv napexein naviv durch, die Glaubenslehren "allen Menfchen vortragen, und sie belehren, daß, die Seligkeit "zu erlangen, ber Glaube an Jesum bas einzige Mittel sey. Er sagt nicht, daß der Apostel den Atheniensern nur deswegen von einem künftigen Gerichte burch einen Mann, ben Gott bazu ersehen, geprebiget, weil

<sup>6.</sup> beffen Grflarung bes neuen Testaments, Gette 246 bes fechften Theiles.

Dieses eine Lehre gewesen seh, von welcher sie schon einige, obgleich falsche Begriffe gehabt hätten: sondern er sagt, daß es deswegen geschehen seh, weil Paulus durch diese drohende Borstellung des Gerichts, seine Zuhörer aufmerksam machen, und bewegen wollen, daß sie den Beweis seiner göttslichen Gesandschaft von ihm verlangen möchten. "Diesen Beweis, fährt "der Doctor sort, würde er ihnen überzeuglich gegeben haben, wenn sie "nicht dalb darauf mit spöttischem Schrehen ihm in die Nede gesallen "wären, und dieselbe zu beschliessen, ihn genöthigt hätten. 20.

Nun von des Apostels Schutrede vor dem Landysleger Kelix. — Auch in dieser ist nicht die geringste Spur von der didaktischen Klugheit, welche die Methode des herrn Cramers entschuldigen foll. könnte es auch? Paulus hat darinn nichts weniger als die Absicht zu unterrichten, und feiner Lehre Proselhten zu schaffen: sondern er sucht einzig und allein die bürgerliche Klage von fich abzulehnen, welche die Juden gegen ihn erhoben hatten. Er zeiget aus den Umständen der Beit, daß die Beschuldigung, als habe er einen Aufruhr erregen wollen, schon an und vor sich selbst unwahrscheinlich sen, und füget die wahre Urfache hinzu, warum er von den Juden jo verleumdet werde; darum nehmlich, weil er nach biefem Wege; ben fie eine Secte beiffen, alfo bem Gotte feiner Bater biene, bag er glaube allem, mas geschrieben fiehet im Gefege und in ben Propheten. Bon diesem Bege fagt er alsbenn nur auch gang allgemeine Dinge, und wenig mehr als ohngefehr einen Einfluß auf den Charafter eines ehrlichen Mannes, eines ruhigen und wohlthätigen Bürgers haben konnte. Und Dieses thut er, nicht um den Felix zu gröffern Geheimnissen vorzubereiten, sondern blos um von ihm als Richter, bürgerliche Gerechtigkeit zu er= Rurz, es ist mir unbegreiflich, wie herr Cramer in biefer Rebe seine Methode hat finden können. Hätte er unterdeffen nur einige Zeilen weiter gelesen; jo würde er gerade das Gegentheil berselben, auch hier gefunden haben. Nach etlichen Tagen aber, fährt der Geichichtschreiber fort, tam Felix mit feinem Beibe Drufilla, Die eine Jüdin war, und fodert Paulum, und hört ihn von bem Glauben an Christo. Da aber Paulus redet von der Gerechtigkeit, und von ber Reufcheit, und von dem gufünftigen Gerichte, erschrack Felix und antwortete: Gebe hin auf diesmal, wenn ich gelegene Zeit habe, will ich dich

her lassen rusen. Diese Stelle ist höchst merkwürdig. Felix und seine Gemahlin hören den Apostel von dem Glauben an Christo, von den unbegreiflichen Geheimnissen unfrer Religion. Aber nicht über diese unsbegreifliche Geheimnisse erschracken sie; nicht diese unbegreifliche Geheimnisse hatten Schuld, daß sie nicht Christen wurden: sondern das strenge und tugendhafte Leben, auf welches der Apostel zugleich mit drang, das schreckte sie ab.

Aber ich eile, auch noch ein Wort von ber Schutrebe bes Paulus vor dem Könige Agrippa, zu sagen. — Ich werde hier recht sehr auf meiner hut sehn müffen, daß mir nicht etwas hartes gegen ben Gerrn Cramer entfehret. Seine ganze Theologie mußte ihn verlassen haben, als er schreiben konnte, "Paulus habe Christum dem Agrippa, zuerst "nicht als einen Berföhner, ber für die Menschen eine vollkommene Gnug-"thunng geleistet hatte, fondern als ben Lehrer bes menfchlichen Geschlechts "bekannt gemacht, als ben, ber verfündigen follte ein Licht bem Bolte "Ifrael und ben Beiben." Das ift zu arg! Boren Gie nur. Agrippa war ein Jube; also ein Mann, ber mit bem Apostel in bem Begriffe von dem Mesias überein kam; also ein Mann, dem er nicht erst beweisen burfte, daß Gott burch die Propheten einen Mefias versprochen habe; sondern den er blos überführen mußte, daß Jesus der versprochene De-Bias sen. Und dieses that er baburch, daß er zeigte, die Prophezenungen, ber Megias werde leiben muffen, werbe ber erfte unter benen seyn, die von den Todten auferstehen, diese Prophezehungen wären in Jesu erfüllt Baulus schwieg also von ber Göttlichkeit und Genugthung bes Meficas hier fo wenig, daß er bepbes vielmehr ben bem Agrippa vorausfeste. Leiben, Sterben, Auferstehen, ein Licht bem Bolfe und ben Beiben verkündigen: alles biefes faßt ber Apostel in einen einzigen Berioben: und boch kann herr Cramer behaupten, bag er von Christo nur als einem Lehrer und nicht als einem Verföhner gegen ben Agrippa gesprochen habe? Er lefe boch nur: Daß Chriftus follte leiben, und ber Erfte fenn aus ber Auferstehung von ben Todten, und verfündigen ein Licht bem Bolfe und ben Beiben.

Und das ist nun die Rechtfertigung, welche Herr Basedow vollkommen gründlich, und mir zu stark nennet, als daß ich ihrer hätte erwähnen dürfen. Noch einmal: ich habe ihrer aus blossem Mitleiden nicht erwähnt.

#### XXIV. Den 12. Junius. 1760.

#### Sundert und zehnter Brief.

Sie sind meine polemischen Briefe mübe. Ich glaube es sehr gern. Aber nur noch eine kleine Geduld; ich habe wenig mehr zu sagen, und will mich so kurz als möglich fassen.

Wenn herr Cramer bie Rechtfertigung seiner Methode in ber Offenbarung nicht findet: so kann er sie nirgends finden, als in seiner guten Absicht. Diefe will ich ihm nicht im geringsten streitig machen. Allein ein Brojectmacher, wenn es auch ein theologischer Brojectmacher wäre, muß mehr als eine aute Absicht haben. Sein Broject muß nicht allein für sich felbst practicabel senn, sondern die Ausführung desselben muß auch unbeschabet anderer guten Berfassungen, Die bereits im Gange find, geschehen können. Benbes vermisse ich an bem Projecte bes herrn Cramers. Bors erste ist es für sich felbst nicht practicabel. Denn so ein Kind, bas ben Erlöser erft als einen frommen und heiligen Mann, als einen Kinderfreund, foll kennen und lieben lernen, mußte, fo lange dieser vorbereitende Unterricht dauerte, von allem öffentlichen und hauslichen Gottesbienste zuruckgehalten werben; es mußte weber beten noch singen hören, wenn es in den Schranken ber mit ihm gebrauchten Dethobe bleiben follte. Zwentens ftreitet bas Crameriche Project mit mehr als einer angenommenen Lehre unserer Kirche. Ich will itt nur die Lehre von dem Glauben der Kinder nennen. herr Cramer muß wissen, was unsere Kirche von dem Glauben der Kinder, auch schon alsbenn, wenn sie noch gar feine Begriffe haben, lehret; er muß wissen, baß die Frage, die einem Täuflinge geschiehet: Glaubest bu ec. mehr faget, als: Willft bu mit ber Zeit glauben zc.

Und hier will ich abbrechen. Schließlich möchte ich den Herrn Bases dow, folgendes zu überlegen, bitten. Als ich in dem Nordischen Aufseher eine Methode angepriesen fand, die mir eine unbehutsame Neuerung eines Mannes zu sehn schien, der die strenge Orthodoxie seinen guten Absichten ausopfert; als ich sie mit Gründen angepriesen sand, die den sorgfältigsten Exegeten gewiß nicht verrathen; als ich den betäusbenden, niederdonnernden Ausspruch, ohne Religion kann keine Redlichkeit sehn, damit verglich: war es nicht sehr natürlich, daß mir gewisse Gottesgelehrten daben einsielen, "die sich mit einer lieblichen

Duintessenz aus bem Christenthume begnugen, und allem Berbachte ber "Frendenkeren ausweichen, wenn sie von der Religion siberhaupt nur fein "enthusiastisch zu schwaten wissen. Weber Berr Basebow noch Berr Cramer wird lengnen wollen, daß es bergleichen Gottesgelehrten itt bie Menge giebt. Wenn aber jener meine allgemeine Anmerkung so ausleget, als ob ich sie schlechterdings auf diesen angewendet wissen wolle; fo muß ich seine Auslegung für eine Calumnie erklären, an die ich nie gebacht habe. Ich fage: "auch ber Rorbische Aufseher hat ein ganges "Stille bazu angewandt, fich diese Mine ber neumodischen Rechtgläubigkeit "zu geben zc. Ift benn bieses eben so viel, als wenn ich gesagt hatte: Auch ber Rorbische Aufseher ift einer von biefen Rechtglaubigen? Ich rede ja nur von einer Mine, Die er fich geben will. Ich fage ja nicht, daß er sich diese Mine aus eben ber Urfache geben will, aus welcher fie jene führen. Jene führen fie, um ihre Frendenkeren bamit zu mastiren; und Er will sie annehmen, vielleicht weil er glaubt, baß fie gut läft, daß sie bezaubert. Wenn eine neue Mobe aus einer gewiffen Bebürfniß entsprungen ift, haben barum alle, welche biefer Dobe folgen, bie nehmliche Bedürfniß? Haben alle, die einen Kragen am Kleide tragen, einen Schaben an ihrem Salfe, weil ein folder Schaben ben ersten Kragen, wie man sagt, veranlaßt hat?

#### Bunbert und eilfter Brief.

Die Berlegenheit, in die mich Herr Basedow in Ansehung bes zwehren Mitarbeiters an dem Nordischen Aufseher, des Herrn Klopstocks, mit aller Gewalt setzen will, hat mich von Grund des Herzens lachen gemacht.

"Auch das fünf und zwanzigste Stilck, fagt Herr Basedow, von "einer drehfachen Art über Gott zu denken, dessen Berfasser der Herr "Klopstock ist, wird von dem Herrn Journalisten sehr seindselig anges "griffen. Er muß vermuthlich das Klopstocksche Siegel nicht darauf "gesehen haben, wie auf andern Stücken desselben Berfassers, von welchen "er mit Hochachtung redet. — Herr Basedow will vermuthlich hier spotten. Bermuthlich aber wird der Spott auf ihn zurück fallen. Denn gesetzt, ich hätte allerdings das Klopstocksche Siegel darauf erkannt: was weiter? Hätte ich es blos deswegen, ohne fernere Untersuchung, für gut,

für portrefflich halten follen? Batte ich schlieffen follen: weil Berr Klop= ftod biefes und biefes schone Stud gemacht hat; fo muffen alle feine Stude fcon fenn? Ich banke für biefe Logik. "Berr Rlopftod, beift es an einem andern Orte, "fo gewogen ber Criticus sich bemfelben auch Anstellt? Warum benn anstellt? Ich kenne ben herrn Klopstock von Person nicht; ich werde ohne Zweifel nie das Bergnügen haben, ihn so kennen zu lernen; er wohnt in Ropenhagen, ich in \*\*; ich kann ihm nicht schaden; er foll mir nichts helfen: was hatte ich benn also nöthig, mich gegen ihn anzustellen? Rein, ich versichere ben herrn Bafebow auf meine Ehre, daß ich dem herrn Klopftod in allem Ernste gewogen bin; so wie ich allen Genies gewogen bin. Aber beswegen, weil ich ihn für ein groffes Benie erkenne, muß er überall ben mir Recht haben? Mit nichten. Gerabe vielmehr bas Gegentheil: weil ich ihn für ein großes Genie erkenne, bin ich gegen ihn auf meiner Sut. 3ch weiß, daß ein feuriges Pferd auf eben bem Steige, sammt seinem Reiter ben Sals brechen tann, über welchen ber bebächtliche Efel, ohne zu straucheln, gebet.

Wer heifit ben Herrn Klopstock philosophiren? So gewogen bin ich ihm freylich nicht, daß ich ihn gern philosophiren hörte. Und können Sie glauben, herr Basedow felbst ist in dem gedachten Stücke nicht gang mit ihm zufrieden. Sie wiffen, was ich bagegen erinnert habe. Erstlich, bag er une mit feiner britten Urt über Gott zu benten, nichts Reues fage; bas Neue mußte benn barinn liegen, bag er bas benten nennet, mas andere empfinden beiffen. Das räumet Berr Bafebow ein, und fragt blos: "Db man benn über alte Dinge etwas neues sagen "muffe? Und ob benn herr Klopftock nicht bas Recht gehabt habe, "bas Wort benten anders zu nehmen, als es in der üblichen Sprache "einiger Susteme genommen werbe? Ich felbst habe ihm biefes Recht zugestanden, und nur wider ben Irrthum, auf welchen er baburch verfallen ist, protestiret; als worinn mein zwehter Einwurf bestand. Er fagt nehmlich, baß man burch bie britte Art über Gott zu benten, auf neue Warheiten von ihm kommen konnte, wenn bie Sprache nicht zu arm und schwach wäre, bas, was wir baben bachten, auszubrücken. Ich sage: feine neue Warheiten! Und mas fagt herr Basebow? "Ich gestehe, "es ware vielleicht nicht gang abzurathen gewesen, ben Ausbruck neue Barbeiten zu vermeiben, ober ibn vielmehr zu erklären." Das gesteht

Herr Basedow, und doch zankt er mit mir. Ja frehlich; wenn es erlaubt ist, allen Worten einen andern Verstand zu geben, als sie in der üblichen Sprache der Weltweisen haben: so kann man leicht etwas Neues vorbringen. Nur muß man mir auch erlauben, dieses Neue nicht immer für wahr zu halten.

Aber wieder auf das Borige zu kommen: Hätte ich wirklich das Klopstocksche Siegel auf dem gedachten Stücke nicht gesehen? D nur allzubeutlich; und ich dächte, ich hätte es auch nur allzudeutlich zu verstehen gegeben. Ich schrieb nehmlich: "Ich verdenke es dem Verfasser sehr, daß "Er sich bloß gegeben, so etwas auch nur vermuthen zu können. Dieses Er war nicht umsonst in dem Manuscripte unterstrichen, ward nicht umssonst mit Schwabacher gedruckt. Dieses Er war Herr Klopstock. Denn Herr Basedow wird doch wohl wissen, wosür die Gottschede und Hube manns den Herrn Klopstock halten. Dieser Leute wegen that es mir im Ernste leid, daß er eine Theorie verrathen habe, die ihren kahlen Beschuldigungen auf gewisse Weise zu statten komme.

Und so wenig ich aus des Herrn Klopstocks Philosophie mache, eben so wenig mache ich aus seinen Liedern. Ich habe davon gesagt: "sie wären so voller Empsindung, daß man oft gar nichts daben empsinde. Herr Based ow hingegen sagt von dem Liede, von welchem damals vornehmlich die Nede war: "Es ist, wie mich dünkt, ganz so gedankenreich "und schön, wie die folgende Strophe.

Jesus, Gott wird wiederkommen.
Ach laß uns dann mit allen Frommen
Erlöst zu beiner Nechten stehn!
Ach du müssest, wenn in Flammen
Die Welt zerschmilzt, uns nicht verdammen!
Laß alle kämpsen dich zu sehn!
Dann setz auf deinen Thron
Die Sieger, Gottes Sohn,
Hosianna!
Zur Selizseit
Mach uns bereit,
Durch Glauben, durch Gerechtigkeit.

Das nennt Herr Basedow gedankenreich? Wenn das gedankenreich ist; so wundere ich mich sehr, daß dieser gedankenreiche Dichter nicht

längst der Lieblingsbichter aller alten Weiber geworden ist. Ist bas ber Dichter, ber jenen Traum vom Sofrates gemacht hat? Damit aber Herr Basedow und feines gleichen, nicht etwa meinen mögen, daß mein Urtheil über die Klopstockischen Lieder, ein blosser witziger Einfall sen, so will ich ihnen sagen, was ich baben gebacht habe. Es kann wahr sehn, bachte ich, daß Herr Klopstod, als er seine Lieder machte, in bem Stande fehr lebhafter Empfindungen gewesen ift. Weil er aber blos biefe feine Empfindungen auszudrücken suchte, und den Reichthum von deutlichen Gedanken und Borstellungen, der die Empfindungen ben ihm veranlakt hatte, burch ben er sich in das andächtige Feuer gesetzt hatte, verschwieg und uns nicht mittheilen wollte: so ift es unmöglich, daß sich seine Leser zu eben den Empfindungen, die er daben gehabt hat, erheben können. Er hat also, wie man im Sprichworte zu sagen pflegt, die Leiter nach fich gezogen, und une badurch Lieder geliefert, Die von Seiten feiner, so voller Empfindung sind, daß ein unvorbereiteter Leser oft gar nichts Der Samburgische Angeiger fagt, es fen ibm baben empfindet. tiefes mein Urtheil eben so vorgekommen, "als ob jemand von Leffings ichonen Fabeln urtheilen wollte, sie waren so witig, daß sie oft gang aberwitig darüber würden. Der Herr versuche nunmehr, ob er in seine Instanz eben den richtigen Sinn legen kann, der in meinem Urtheile liegt, Desto schlimmer aber für Lessingen, wenn seine Fabeln nichts als wikig sind!

#### Bunbert und zwolfter Brief.

Hen, — wirft auf allen Seiten mit Lieblosigkeiten, mit Verleumdungen um sich; und der Hamburgische Anzeiger sagt, daß ein sehr niedziger Bewegungsgrund mich aufgebracht habe, den Aufseher als ein höchst schlechtes Werk herunter zu setzen. Behde Herren muß ein verborgenes Geschwür juden, das sie mit aller Gewalt aufgestochen wissen wollen. Ihr Wille geschehe also. Ich wünsche, daß die Operation wohl bekommen möge.

Erinnern Sie sich wohl des erdichteten Briefes, den der nordische Aufseher in seinem sieben und dreißigsten Stücke mittheilet? Bielleicht haben Sie ihn überschlagen. Ich meine folgenden.

#### Mein Berr!

"Hoffentlich werben Sie sich boch, ben bem Schlusse bes ersten Theils "ihrer Blätter, in Kupfer stechen laffen. Ich habe Sie zwar noch nicht "gefeben, fo oft ich sie auch auf unfern Spatziergängen aufgesucht babe. aund ich habe ein scharfes Gesicht. Gewiß Sie entziehen sich bem Bublico Dennoch getraue ich mir, Sie vollkommen zu treffen. Das "verfpreche ich: Ihr Portrait foll feinem in ber Bibliothet ber fcbonen "Wiffenschaften etwas nachgeben. Ein altes faures Geficht mit Rungeln. "wie Gellert und ein anderer Dichter; tieffinnig; schief; auch ein wenig "murifch; benn im Schatten bin ich ftark. Nicht wahr? Ich warte nur "auf Ihre Erlaubnis, mein herr, um ben Grabstichel in die Sand zu "nehmen; die Platte ist schon fertig. Ich mache auch Inscriptionen in "Brofa und Berfen, wenn Sie fie haben wollen. Ihr Berleger ift, wie "ich höre, so eigen, daß er Ihr Bild bem Werke, ohne Ihr Wiffen "nicht vorsetzen will. Aber ber wunderliche Mann! Er foll nicht baben "zu kurz kommen; das Buch wird gewiß besto bessern Abgang haben. "Nur muß er meine Mühe nicht umfonst verlangen.

"Das will ich Ihnen noch im Bertrauen stecken: Ich kenne eine "etwas betagte reiche Wittwe, welche alle Augenblicke bereit ist, sich in "Sie zu verlieben, wenn Sie so aussehen, wie ich Sie zeichnen will. "Die Frau sieht nicht übel aus. Sie sind doch noch Wittwer? Ich bin Mein Herr

Ihr unterthänigster Diener Philipp Kauk. Kupferstecher.

Ich frage einen jeden, dem es bekannt ist, daß der Kupferstecher, der ein Paar Portraits vor der Bibliothek der schönen Wissensschaften gemacht hat, wirklich Kauke heißt, ob diesem Briefe das geringste zu einem förmlichen Pasquille sehlt? Ich wußte nicht, ob ich meinen Augen trauen sollte, als ich sahe, daß sich ein Mann, wie der Nordische Aufseher, der von nichts als Religion und Redlichkeit schwatzt, der es seiner Würde sir unanständig erklärt hatte, sich mit der Sathre abzugeben, daß sich so ein Mann so schändlich vergangen hatte. Gesetzt der Künstler spräche zu ihm: "Mein Herr, der sie so eigenmächtig "nicht Tadel, sondern Schande austheilen, darf ich wohl wissen, wie ich "zu diesem Brandmahle komme? Es ist wahr, ich habe eines von den

"bewußten Portraits gestochen; aber nicht aus frebem Willen, fonbern "weil es mir aufgetragen warb, weil mir bie Arbeit bezahlt warb, und "ich von biefer Beschäftigung lebe. Ich habe mein Bestes gethan. Allein "man hat mir ein fo schlechtes Gemählbe geliefert, baß ich nichts befferes "baraus habe machen können. Ich fage Ihnen, baß alle die Fehler, die "fie in meinem Stiche tabeln, in bem Gemählbe gewesen find; und bag gein Rupferstecher feinen Fehler bes Gemähldes nach Gutdunken verbeffern "kann, ohne in Wefahr zu seyn, Die Achulichkeit auf einmal zu vernichten. "Was weis ich, ob Herr Gellert ein Abonis ift, oder ein saures Besicht mit Rungeln hat? Bas weis ich, ob der andere Dichter (ben "ich nicht einmal gestochen habe) schief und mürrisch aussieht? Wir Kupfer-"stecher stechen die Leute, wie wir sie gemahlt finden. Und als Rupfer= "ftecher, follte ich meinen, hatte ich body immer noch einen Stichel gezeigt, "ber fester und fühner ift, und mehr verspricht, als daß er eine so öffent-"liche Beschimpfung verdient hätte. Doch bem sey wie ihm wolle. Wenn "id) auch fcon ber allerelendefte Aupferfteder ware, warum geben Sie paus den Schranken bes fritischen Tadels? Warum muß ich noch etwas "schlimmeres als ber elendeste Rupferstecher, warum muß ich ihr Ruppler "senn? Muß ich ihr Kuppler senn, weil ihre Freunde das Unglück "durch mich gehabt haben, nicht so schön und artig in der Welt zu erschei-"uen, ale sie sich in ihren Spiegeln erbliden? Dieses einzige frage ich "Sie: muß ich barum ihr Auppler seyn? — Wenn, sage ich, ber Künstler zu dem Aufseher so spräche; was könnte der fromme, redliche, großmüthige Mann antworten?

Hafedow mochte gar zu gern meinen Namen wissen. Gut; er soll ihn erfahren, sobald einer von ihnen, entweder Herr Cramer, oder Herr Alopstock, oder Er selbst, das Herz hat, sich zu diesem Basquille zu bekennen.

# Siebenter Theil.

XII. Den 18. September. 1760.

## Sundert und fieben und zwanzigster Brief.

Sie fennen boch ben Aefopischen Bahnschreger, Bermann Arel, ben die Schweizerischen Kunstrichter vor einigen Jahren mit so vieler qu= jauchzenden Bewunderung austrommelten? Er unterschied sich von andern Bahnschregern besonders baburch, daß er sehr wenig redte. aber seinen Mund aufthat, so geschah es allezeit mit einer Fabel. Der schnackische Mann war in der Schweit überall willkommen; er durfte un= gebeten ben ben Tafeln und Gastmählern vornehmer und geringer Ber= fonen erscheinen; man hielt bafür, baß seine Zeche burch bie Fabeln, bie er unter die Gespräche mischte, überflüßig bezahlt sen. Unter andern wußte er fehr viel von Gauchlingen zu erzehlen; wie die Gauchlinger über ihre bose Bach rathschlagen; wie bie Bauchlinger nicht Spithosen anstatt Pluberhosen tragen wollen; wie die Gauchlinger zc. Alle biese Gauchlingiana haben seine Freunde zu Papiere gebracht, und sie in ben Freymuthigen Nachrichten, in ben Critischen Briefen, in ber Borrebe zu D. v. R. Neuen Fabeln, zum ersten, zwehten, britten, und der Himmel gebe, letten male drucken lassen.

Das alles wissen Sie. Aber wissen Sie auch, daß Hermann Axel noch lebt? Daß er nunmehr auf seine eigene Hand ein Autor geworden ist? Daß er einen kläglichen Beweis gegeben, wie wirksam das Gift seiner Schmeichler auf seinen gesunden Verstand gewesen sehn musse? Diese bosen Leute hatten ihn und den Aesopus so oft zusammen geneunt, bis er sich wirklich für einen zwehten Patäcus (os equoxe rnv 'Accomov ψυχην execu') gehalten. Run siel Leßingen vor kurzem ein, an dieser Seelenwanderung zu zweiseln, und verschiedenes wider die Axelische Fabeltheorie einzuwenden. Wer hieß ihm das? Er hätte die Schweizer besser kennen sollen. Er hätte wissen sollen, daß sie den geringsten Widerspruch mit der plumpsten Schmähschrift zu rächen gewohnt sind. Hermann Axel spricht zwar wenig; aber er kann desto mehr schreiben. Er wird eine Sindssluth von Fabeln wider ihn ausschütten. Er wird mit Stoppeln und Kräuterbündeln um sich wersen. Er wird — alles thun, was er wirklich in folgendem Buche gethan hat. Leßingische unäsopische Fabeln: enthaltend die sinnreichen Einfälle und weisen Sprüche der Thiere. Nebst damit einschlagender Untersuchung der Abhandlung Herrn Leßings von der Kunst Fabeln zu verfertigen.

Dieses Bud, welches um die Selfte ftarter ift als die Legingischen Fabeln felbst, hat so viel sonderbare Seiten, bag ich kaum weis, von welcher ich es Ihnen am erften bekannt machen foll. So viel läßt sich gleich aus dem Titel abnehmen, daß es aus Fabeln und Abhandlungen bestehet. Jene sollen spöttische Parobieen auf Leftings Fabeln fenn; und in diesen soll die Lesingische Theorie von der Fabel mit Gründen bestritten werben. Hermann Arel bunkt sich in Schimpf und Ernst maitre passé; er will nicht bloft bie Lacher auf feiner Scite haben, fondern auch die denkenden Köpfe; er fängt mit Fratengesichtern an, und höret mit Rungeln auf. Aber woher weis ich es, werben Sie fragen, bag Bermann Arel ber Berfasser von biefen Legingischen unäsopischen Fabeln ift? Woher? Er hat sich felbst bazu bekannt, indem er verschiedene von den Fabeln, die ihm in den Critischen Briefen bengelegt werben, hier wieder aufwärmt, hier zum viertenmale brucken läßt. was für Recht könnte er bas thun, wenn nicht diese sowohl als jene seine waren; wenn er nicht bende für Geburten von ihm erkannt wissen mollte?

Lesen Sie nur gleich die erste Fabel, um alle die Beschuldigungen auf einmal zu übersehen, die er seinem witzigen Antagonisten macht. Witzig ist hier ein Schimpswort, muß ich Ihnen sagen. Denn mit

<sup>1</sup> Blutarch im Leben bes Golone.

<sup>2</sup> Burich, bey Orell und Compagnie, in Detav.

allem würde Leging vor ihm noch eher Gnade finden, als mit seinem Witze. Den kann er durchaus nicht leiden.

#### Die neue fabel-Cheorie.

"Ich saß an einem murmelnden Bache auf einem glatten Steine, "und rief die Muse an, die den Aesopus seine Fabeln gelehrt hatte. "Indem kam mit seltsamen Bockssprüngen eine Gestalt wie eines Faunus "aus dem nahen Walde hervor; er kam gekade auf mich zu, und sagte: "Die Muse hört dich nicht, sie ist itzo beschäftiget einem Poeten benzu"stehen, der den Tod Sauls und Ionathans singt: Ich will statt ihrer "dir ben deiner Geburt helsen. Ich bin von dem Gesolge der Musen, "und diene den Poeten und Mahlern nicht selten ben ihrer Arbeit; sie "nennen mich Capriccio, ich bin jener Geist

— ille ciens animos et pectora versans,

Spiritus a capreis montanis nomen adeptus.

"Die Deutschen haben mir noch keinen Namen gegeben, und nur wenige "von ihnen kennen mich. Ich machte eine tiefe Berneigung, und sagte, "daß ich bereit wäre, mit ihm auf die Fabeljagd zu gehen. Diese Mühe, "sagte er, können wir uns sparen; dasür wollen wir im Aelian und "Suidas und Antonius Liberalis jagen. Wenn wir ihre Geschichten bald "eher abbrechen, bald weiter fortsühren, bald einzelne Umstände heraus"nehmen, und eine neue Fabel darauf banen, oder eine neue Moral in "eine alte Fabel legen, werden wir an Fabelwildbret niemals Mangel "haben. Jede Folge von Gedanken, jeder Kampf der Leidenschaften soll "uns eine Handlung sehn. Warum nicht? Wer denkt und sühlt so "mechanisch, daß er sich daben keiner Thätigkeit bewußt seh? Zu dersgeseben brauchen wir auch die innere Absicht der ausgesührten Personen "nicht, es ist genung an unserer Absicht. Nur laßt uns nicht vergessen, "unserer Fabel die Wirklichkeit zu geben mit dem Es war ein mal —

"Gewiß, fagte ich, werden wir fo Fabeln bekommen, aber es werden "wohl Stoppische seyn? Um Bergebung, versetzte er, nicht Stoppische,

"Fabeln lesen wollte, um die Naturgeschichte barinn zu studieren.

"Thiere. Du hast genung an den allgemein bekannten, und diese magst "du erhöhen, so weit du willst, und sie so nahe zur menschlichen Natur "bringen, als du willst. Der müßte ein Dummkopf sepu, der deine

"sondern Letzingische: In diesen letzten Tagen ist Lesting den Men"schen geschenkt worden, Stoppens unverdaute Fabeltheorie zu verdauen,
"zu verbessern, und unter die scientisische Demonstration zu bringen.
"Bir können ihm die Berantwortung überlassen. Er kann sich mit Witz "anshelsen, wenn es ihm an Natur sehlt, und er hat Unverschämtheit "übrig, den Mangel an Gründlichkeit zu ersetzen.

"Lasset uns, sagte ich, bas Werk ohne Berzug angreisen. Hilf mir, "muntrer Capriccio, zu Reimen ober Hexametern, zu Gemählben, zu "Zeichnungen der Oerter, der Personen, der Stellungen, zu Gedanken, "die hervorstechen, zu Anspielungen. Fort mit dem Plunder, versetzte "er, den können wir gänzlich entbehren. Wozu braucht die Fabel Anzumuth? Willst du das Gewürze würzen? Kurz und trucken; mehr verzulangt unser Lehrer nicht; gute Prose

"Entschuldige dich dann mit deinem Unvermögen, gieb deine Grillen "für Orakel, du wirst weder der Erste noch der Letzte seyn, der das "thut — —

"Alles, was er mir fagte, blinkte mich seiner sathrischen Gestalt "und seinem bocksmäßigen Namen zu entsprechen. Indessen folgte ich "ihm, und verfertigte auf einem Stein folgende Fabeln.

Wie gefällt Ihnen bas? Die Schnacke ist schnurrig genug; aber lassen Sie uns boch schen, auf wie viel Wahrheit sie sich gründet. eine kleine Anmerkung über ben Capriccio. Der arme Capriccio! Hat ber es nun auch mit ben Schweitern verdorben? Noch im Jahr 1749, als sie mis die Gedichte bes Bater Ceva bekannt machen wollten, stand Capriccio ben ihnen in sehr groffem Ansehen. Da war er ber poetische Tanmel; da war er ber muntere Spürhund, ber in einer schallenben Jagb, bie bas Hüfthorn bis in bie abgelegensten bunkelnsten Winkel ber menschlichen Kenntnisse ertonen läßt, das seltsamste Wild aufjagt; da war er Musis gratissimus hospes; da hatte er bem Pater sein Gebicht auf ben Anaben Jesus machen helfen; ba hatte er auch beutschen Dichtern Die trefflichsten Dienste gethan; ben einen hatte er in einer gartlichen Elegie seine Liebe berjenigen erklaren lassen, "bie ihm bas Schickfal zu "lieben auferlegt und ihm ihre Gegenliebe geordnet, die er aber noch nicht "kannte, noch niemals gesehen hatte;" ber andere war burch ihn in einer choriambischen Dbe "bis in die Tiefen jener Philosophie gelangt, in welchen "er sich mit seinen Freunden noch als Atomos, die allererst aus ber Hand

"ber Natur kamen, erblickte, bevor sie noch gebohren waren, boch sich "nicht ganz unbewußt.

Klein wie Theilchen bes Lichts ungefehn schwärmeten,

- wie sie - auf einem Drangeblatt

Sich zum Scherzen verfammelten,

Im wollnftigen Schoof junger Aurikelden

Oft bie zaubernbe Zeit schwatzend beflügelten.

Das alles war und that Capriccio ben den Schweitzern 1749. Und was lassen sie ihm 1760 thun? Schlechte Lesingische Fabeln machen. Welche Beränderung ist mit ihm vorgegangen? Mit ihm keine, aber desto grössere mit den Schweitzern. Capriccio ist der Gefährte der Fröhlichkeit:

Laetitia in terras stellato ex aethere venit,

Cui comes ille ciens animos et pectora versaus,

Spiritus a capreis montanis nomen adeptus;

und seit 1749 fanden bie Schweiter für gut, mit ber Fröhlichkeit, und zugleich mit ihrem ganzen Gefolge, zu brechen. Sie waren fromme Dichter geworden, und ihr poetisches Interesse schien ein ernstes, schwermuthiges System zu forbern. Sie hatten sich anbächtige Patriarchen zu ihren Helben gewählt; sie glaubten sich in ben Charafter ihrer Belben feten zu müffen; fie wollten es bie Welt wenigstens gern überreben, baß sie felbst in einer patriarchalischen Unschuld lebten; sie fagten also zu ber Fröhlichkeit: was machst bu? und zu bem Capriccio: bu bist toll! Bielleicht zwar lief auch ein kleiner Groll gegen biesen mit unter. Er war ihnen in dem Noah nicht munter genug gewesen: er hatte ihnen ba nicht genug feltsames poetisches Wild aufgejagt. Denn wer weiß, ob nicht Capriccio einer von ben Spurhunden ift, die nicht gern ins Wasser gehen; und besonders nicht gern in so gefährliches Wasser, als bie Sündfluth. Da bachten bie Schweiter: willst bu uns nicht, so wollen wir dich auch nicht; lauf! Man höret es zum Theil aus ihrem eigenen Geständniffe. Einer von ihren Poeten singt itt ben Tob Sauls und Ionathans: ist Capriccio ben ihm? Nein. Die Dufe nur ist ben ihm; und Capriccio schwärmt indessen, ich weiß nicht wo herum, ob es gleich von ihm weiter heißt:

pictoribus ille

Interdum assistens operi, nec segnius instans Vatibus ante alios, Musis gratissimus hospes. Ich sorge, ich sorge, die Muse folgt ihrem Capriccio nach. Noch eine Messe Gebuld, und wir werden es sehen. Wenn sie sich doch ja mit ihm wieder aussehnten! Da war es mit den Schweitzern noch auszuhalten, als Capriccio ihr Freund war. Da durste Lemene ungesscheut vor ihnen singen:

Vorrei esser ne l'Inferno

Ma con Tantalo nel rio,

Ma che 'l rio fosse Falerno

Ma non fuggisse mai dal labro mio.

Es war ein allerliebster Einfall! Denn ber Einfall kam vom Capriccio. Seit bem kam ber Einfall

Es bonnert! Trint und sieh auf mich!

Zevs ist gerecht; er straft bas Meer: Sollt er in seinen Nektar schlagen?

allem Ansehen nach, zwar auch vom Capriccio: allein Capriccio steht nicht mehr ben ihnen in Gnaden, und Le ging ist ein profaner Bösewicht.

Aber zur Sache. "Lag uns, muß Cappriccio fagen, im Melian "und Suidas und Antonius Liberalis jagen." Was will Bermann Axel damit zu verstehen geben? Offenbar, daß Leging seine Fabeln nicht erfunden, sondern aus biesen alten Schriftstellern zusammen gestoppelt habe. Es ist mahr, er führet sie in feinem Berzeichnisse an: allein wer biese Anführungen untersuchen will, wird finden, bag nichts weniger als feine Fabeln barinn enthalten find. Raum baß sie einen kleinen Umstand enthalten, auf welchen sich bieser ober jener Zug in ber Fabel beziehet, und ben er baburch nicht ohne Antorität angenommen zu haben erweisen will. Die Wahrheit zu sagen, hätte ich es selbst lieber gesehen, wenn uns Leging Diefe fleine gelehrte Broden erspart batte. Wem ist baran gelegen, ob er es aus bem Aelian ober aus ber Acerra philologica hat, daß 3. E. das Pferd sich vor dem Kameele schenet? Wir wollen nicht die Genealogie feiner Kenntniß von bergleichen bekannten Umstäuden, sondern seine Geschicklichkeit sie zu brauchen, sehen. Zu= bem follte er gewußt haben, bag ber, welcher von feinen Erfindungen, sie mögen fo groß ober so klein seyn als sie wollen, einige Ehre haben will, die Wege forgfältig verbergen muß, auf welchen er bazu gelangt

17

ist. Nicht ben geringsten Anlaß wird er verrathen, wenn er seinen Bortheil verstehet: denn sehr oft ist die Bereitschaft diesen Anlaß ergriffen zu
haben, das ganze Berdienst des Ersinders; und es würden tausend anbere, wenn sie den nehmlichen Anlaß gehabt hätten, wenn sie in der
nehmlichen Disposition ihn zu bemerken, gewesen wären, das nehmliche
erfunden haben. Unterdessen könnnt es freylich noch darauf an, ob die
Stellen, welche L. ansührt, dergleichen Anlasse sind. Z. E. Sie erinnern sich seiner Fabel

#### Die furien. (f. Band 1, S. 184.)

Diese Fabel ist die einzige, ben welcher L. den Suidas anführet. Und was stehet im Suidas davon: Dieses: daß æeinag Fevog (immerziung fer) ein Benname der Furien gewesen sen. Weiter nichts? Und doch soll dem Suidas mehr als Leßingen diese Fabel gehören? So jagte er in dem Suidas um diese Fabel zu sinden? Ich kenne den Suidas auch; aber wer im Suidas nach Einfällen jagt, der dünkt mich in England nach Wölsen zu jagen! Ohne Zweiset hatte er also einen ganz andern Anlas diese Fabel zu machen; und sein Capriccio war nur munter genug, das æeinag Fevog auszustöbern, und es in diesem gelezgenen Augenblicke ben ihm vorben zu jagen.

Die Fortsetzung folgt.

#### XIII. Den 25. Septembr. 1760.

#### Beschluß des hundert und fieben und zwanzigsten Briefs.

Ich wüßte auch kaum zwen bis bren Erempel anzusühren, wo L. seinen alten Währmännern mehr schuldig zu sehn schiene, als er dem Suidas in dieser Fabel von den Furien schuldig ist. Hingegen könnte ich sehr viele nennen, wo er sie ganz vor langer Weile citirt, und man es ihm zu einem Verdienste anrechnen müßte, wenn er seine Erdichtungen wirklich aus den angesührten Stellen herausgewickelt hätte. Hermann Axel muß es nach der Hand auch wohl selbst gemerkt haben, daß es so leicht nicht ist, in den alten Classicis zu jagen, ohne ein gelehrter Wildbieb zu werden. Denn sein Capriccio verspricht es zwar zu thun; am Ende aber sieht man, daß er weder im Suidas, noch im Aelian, sondern in den Schriften des Genfer Rousseau, in Browns Estimate, in Popens Briefen gejagt hat. Nun habe ich zwar alle

Hochachtung gegen diese Männer, und sie sind unstreitig grösser, als jene staubigte Compilatores: allein bemohngeachtet ist es weniger erlaubt sich aus solchen Männern, als aus jenen Alten zu bereichern. Denn dieses nennt das Publicum, welches sich nicht gern ein Bergnilgen zwehmal in Rechnung bringen läßt, verborgene Schätze graben; und jenes mit fremben Febern stolzieren.

Doch damit ich Axeln nicht verleumde: eine einzige Fabel (weil er es boch einmal Fabel nennt) finde ich, die er einem Alten zu banken hat; und zwar bem bekannten Schulbüchelchen bes Plutarche, wie man mit jungen Leuten bie Dichter lefen foll. Ich fage zu banten hat; benn jagen hat er sie nicht bürfen: bas Thier war zahm genug. sich mit ber hand greiffen zu lassen. Es heißt ben bem Blutard: ότι μεν, ώς Φιλοξενος ό ποιητης έλεγεν, των πρεων, τα μη πρεα, ήδιςα έςι, και των Ιχθυων, όι μη Ιχθυες, έκεινοις άποφαινεσθαι παρωμεν, όις ό Κατων έφη, της χαρδιας την ύπερωαν έναισθητοτεραν ύπαρχειν. Οτι δε των έν φιλοσοφια λεγομενων, οι σφοδρα νεοι τοις μη δοχουσι φιλοσοφως, μηδε απο σπουδης λεγεσθαι, χαιρουσι μαλλον, και παρεχουσιν ύπηχοους έαυτους και χειροηθεις, δηλον έςιν ήμιν. "Οδ "es wahr ist, was ber Dichter Philoren fagt, baß das angenehmste "Fleisch bas ist, was nicht Fleisch ist, und die angenehmsten Fische die, "bie nicht Fische sind: bas wollen wir benen zu entscheiben überlassen, bie "mit bem Cato zu reben, allen ihren Berftand im Gaumen haben. Das "aber ist unstreitig, daß junge Leute biejenigen philosophischen Lehren am "liebsten anhören, am willigsten befolgen, bie in keinem ernsthaften, philo-"sophischen Tone vorgetragen werben." — Run, mas meinen Sie, baß "hieraus für eine Fabel geworben? Folgenbe:

#### Der Reit der Bubereitung.

"Cinna der Poet bat Cleander den leckerhaften Esser auf ein "wirthschaftliches Mittagsmahl. Eine Schlüssel mit Speisen ward ausge"tragen, Cleander as mit bedachtsamer Mine und sagte: das angenehmste
"Fleisch ist, was nicht Fleisch ist. Hernach kam eine Schüssel mit Fi"schen; dann sagte er: der angenehmste Fisch ist, der kein Fisch ist. Cinna
"gab ihm zu erkennen, daß er diese räthselhafte Sprache nicht verstünde.
"Cleander versetzte: Soll ein Mann, der den Geschmack nur in der
"Kehle hat, den hierüber belehren, der ihn in dem Verstande hat? Der

"Gedanke kann dir nicht fremd seyn, daß die Menschen diejenige philoso"phische Schrift am liebsten haben, und mit dem meisten Vergnügen lesen,
"die nicht philosophisch noch im Ernst geschrieben scheinet. Sie wollen in
"dem Vortrage und den Vorstellungen eine schmachhafte und niedliche Zu"bereitung haben. Ich dächte, daß wir dieser Vetrachtung deinen Phae"ton, deine Verwandlungen, und deine Kape in Elysium schuldig wären."

Und das nennt Axel eine Lessingische Fabel? Wenn er uns doch nur eine einzige ansührte, wo dieser Verfasser ein so kahler Ausschreiber ist, und eine schöne Stelle eines Alten so jämmerlich zu seinem Ruten verarbeitet. Was hat Axel hier hinzuerfunden? Was hat er anderes, was hat er mehr hinein gelegt, als nicht schon darinn liegt? Wenn er, als ein Schweitzer, wenigstens nur noch einen Schritt weiter gegangen wäre, und den leckerhaften Esser zum dritten hätte sagen lassen, "der ansgenehmste Käse ist der, der sein Käse ist:" so wäre es doch noch etwas gewesen. Aber auch das hat er nicht gethan; und er scheinet mir ganz der Boet Cinna selbst gewesen zu senn, der hier die Ehre hat, gegen den Fresser eine sehr alberne Person zu spielen.

Richt L. fondern Axel selbst ist seit langer Zeit als ein Zusammensschreiber bekannt, der seine Belesenheit für Ersindungskraft zu verkausen weiß. Z. E. Als ihn der Verfasser der neuen critischen Briefe sein Probestück machen ließ, und ihm verschiedene Aufgaben zu Fabeln vorlegte, befand sich auch diese darunter: "Auf einen der sich rühmte, er "kenne das Gedicht, der Messias, sehr wohl, es wäre in Hexametern "verfasset, und er hätte den Vers aus demselben behalten:"

Also versammelten sich die Fürsten der Hölle zu Satan. Geschwind besann sich Axel auf ein anderes Schulbsichelchen, und erzehlte folgendes:

### Der Pallaft des Pringen Cugens.

"Man rebete in einer Gesellschaft von dem Pallaste des Prinzen "Engens, der in dem Prenssischen Ueberfall sollte niedergerissen werden. "Man war sehr bemüht sein Ebenmaaß, seine Abtheilungen und ganze "Form zu untersuchen. Ein Mensch, der grosse Reisen gethan hatte, "schwieg lange stille, endlich sieng er an: Dieser Pallast ist mir so gut "bekannt, als irgend jemanden. Ich war in Wien, als er gebauet ward, "und ich habe das Glück ein Stückhen von dem Marmor zu besitzen, "woraus er gebauet ist. Zugleich zog er das Stückhen aus der Tasche,

"und betheuerte, daß ers von dem Marmor herunter geschlagen hätte, "von welchem der Pallast erbauet worden."

Was ist das anders, als das Mährchen des Hierotles von dem Scholastiker, welcher sein Haus verkaufen wollen? Tyodazivog áuxiav nadav, didov án áving éig deixha neglegege.

Ich habe oben die Lessingische Fabel von den Furien angesührt. Um keine andere abschreiben zu dürsen, erlauben Sie mir, Ihnen an dieser zu zeigen, wie-glücklich Axel parodiret, wann er seinen Gegner von der Seite der Morak verdächtig machen will. Erst frage ich Sie: was hat L. wohl mit seinen Furien haben wollen? Was anders, als daß es eine Art von wilden Spröden giebt, die nichts weniger als liebenswürdige Muster der weiblichen Incht genennt zu werden verdienen? So offenbar dieses ist, so wenig will es ihm doch Axel zugestehen, sondern glaubt diese Moral erst durch nachstehende Fortsetzung hinein zu legen.

#### Unempfindlichkeit ift nicht frenge Bucht.

"Jast du die drey strengen, züchtigen Mädchen noch nicht gefunden, "Tris, die ich dir befahl zu suchen, damit ich der Benus Hohn sprechen "könnte? Also fragte Juno die Bothschafterin des Himmels. Ich fand "sie, autwortete Iris, aber sie waren schon vergeben; Merkurius hatte "sie zum Pluto geführt, der sie für Furien brauchen will. Für Furien, "diese Tugendhaften? sprach Iuno. D, versetzte Iris, vollkommen "strenge; alle dreye hatten den geringsten Funken in ihren Herzen ersticket, "alle dreye haben niemals einer Mannsperson gelächelt. Die Göttin "wachte grosse Augen und versetzte: du hast mir diesmal einen schlechten "Begrif von deinem Berstande gemacht, und deine Moral ist mir "verdächtig, indem du Tugend, Kenschheit und Zucht mit Menschenhaß "und Unempsindlichkeit vermischest. Gellert soll mir die suchen, die ich verlange.

Der seltsame Axel! Also muß man dem Leser nichts zu denken lassen? und das Compliment, das Gellert hier bekömmt! Er, den die Schweitzer ehedem, wie Lessingen, mit Stoppen in eine Classe setzen!

So sehr unterdessen Herr L. von Axeln gemißhandelt worden, so weiß ich doch nicht, ob es ihn eben sehr verdriessen darf, seine Fabeln so gestissentlich parodiret zu sehen. Er mag sich erinnern, was der Abt Sallier zu dem ersten Requisito einer Parodie macht. Le sujet qu'on

entreprend de parodier, doit toujours estre un ouvrage connu, célébre et estimé. La critique d'une piéce mediocre, ne peut jamais devenir interessante, ni picquer la curiosité. Quel besoin de prendre la peine de relever des desauts, qu'on n'apperçoit que trop sans le secours de la critique? Le jugement du public previent celui du censeur: ce seroit vouloir apprendre aux autres ce qu'ils sçavent aussi bien que nous, et tirer un ouvrage de l'obscurité où il merite d'etre enseveli. Une pareille parodie ne sçauroit ni plaire ni instruire; et l'on ne peut parvenir à ce but, que par le choix d'un sujet qui soit en quelque saçon sonsacré par les eloges du public. Unb wenn es gar wahr ware, was man uns mehr als einmal qu verstehen gegeben hat, das Herrmann Axel niemand anders als unser berühmter Bodmer sen: wie eitel kann er darauf sen, diesen critischen Bejanius,

Spectatum satis et donatum jam rude, — noch eins bewogen zu haben

- antiquo se includere ludo.

Enbe bes fiebenten Theile.

Ø.

# Vierzehnter Theil.

VI. Den 13. Mai. 1762.

## Zwenhundert und dren und drenfigfter Brief. '

Wie kömmt es, fragen Sie in einem Ihrer Briefe, daß man mir nichts von der merkwürdigen Ausgabe der Lichtwerschen Fabeln sagt, die ein Ungenannter, ohne Vorwissen des Verf. herausgegeben, und davon in öffentlichen Blättern so verschiedentlich geurtheilt wird? — — — Man kann also, wie mich deucht, nicht in Abrede sehn, daß das Verschren des ungenannten Verbesseres unbillig seh, und daß Hr. L. sich mit Recht über ihn beschwehre.

"Nein! fagt unser Freund Hr. G. Man kann die Sache zur Entschuldigung des Ungenannten aus einem ganz andern Augenpunkte des utrachten. Es ist noch nicht ausgemacht, daß sich das Eigenthumsrecht "über die Werke des Geistes so weit erstrecket. Wer seine Schriften öffents "lich herausgiedt, macht sie durch diese Handlung publici juris, und so "denn stehet es einem jedem fren, dieselbe nach seiner Einsicht zum Gesubrauch des Publicums bequemer einzurichten. Zumal da dem Autor "durch diese Handlung nichts von seinem Nechte benommen wird, indem "das erste Geschenk, das er dem Publico gemacht hat, deswegen nicht "vernichtet wird, und er selbst noch immer die Frenheit hat, die ihm ansgebotene Beränderungen nach Belieben anzunehmen, oder zu verwersen.

2 Unter bem Titel: D. 3. Licht mere u. f. w. auserlefene verbefferte Fabeln und Ergab. lungen in zweren Buchern. Greifswalbe und Leipzig. 1761.

<sup>1</sup> Diefer Brief ift von Menbelsfohn if. Micolais Borrebe jum 26. Th. ber Leffingifchen Schriften, S. XXIII.): mit bem herrn G. muß aber Leffing gemeint fepn.

"Mit bem Eigenthum ber Guter biefer Welt hat es eine gang andere "Beschaffenheit. Diese nehmen nicht niehr als eine einzige Form an, und "niemand als ber Besitzer hat bas Recht biejenige Form zu wählen, bie "er für bie bequemfte halt. Hingegen bleibet bie erste Ausgabe einer "Schrift unverändert, und eine von einem andern veranstaltete verbefferte "Auflage, ist blos als ein Borschlag anzusehen, wie nach ber Einsicht . "biefes herausgebers bas Worf vollkommener gemacht werden tonnte. "Gesetzt ber Borschlag werbe angenommen; so kömmt, wie ber Heraus-"geber in bem Borberichte bemerkt, bennoch die größte Ehre, bem ersten "Berfasser zu, ber seine meisten Gemälde so weit gebracht hat, bag nur "wenige Pinfelzitge fitr eine fremde Sand übrig gelaffen waren. Wird "der Borschlag gemisbilliget, so fann ihn ber noch lebende Berfasser öffentalich verwerfen, und das Publicum hat das Bergnügen, den Ausspruch Wenn ja in bergleichen Berfahren eine Ungerechtigkeit Statt "findet; fo milite es vielmehr gegen einen todten Berfasser sehn, ber nicht "mehr vermögend ist, sich über die vorgeschlagene Berbesserungen zu er= Sat man es aber einem Rammler und einem Leging nicht "übel genommen, vielmehr Dank gewußt, daß sie einen Logau nach ihrer "Weise verbessert herans gegeben; warum will man es benn bem Unge-"nannten zu einem folchen Bebrechen aurechnen, bag er einem lebenben "Berfasser seine Berbesserungen zur Beurtheilung vorlegt, und sich gefallen "läßt, ob er biefelben annehmen, ober ausschlagen will." — Go weit Herr G.!

# Drey und zwanzigster Theil

V. Den 27. Junii. 1765.

## Dren hundert und zwen und brenftigfter Brief.

Der Berfasser ver Bersuche über ven Charakter und die Werke ber besten italienischen Dichter, ist ein Mann, der eine wahre Hochachtung für sich erwecket. So ein Werk hat uns gesehlt, und es mit so vielem Geschmacke ausgeführet zu sehen, konnten wir wünschen, aber kaum hossen. Er ist der erste llebersetzer, wenn man den, der eine so genaue Bekanntschaft mit allen den besten Genies einer ganzen Nation zeiget, der ein so seines Gesühl mit einem so richtigen Urtheile verdindet, unter dessen Bearbeitung so verschiedene Schönheiten in einer Sprache, für die sie gar nicht bestimmt zu sehn schienen, einen Glanz, ein Leben erhalten, das mit der Blüthe, in welcher sie auf ihrem natürzlichen Boden prangen, wetteisert: wenn man, sage ich, so einen Schristzlichen Driginal ist, dem auch die Ersindsamkeit nicht mangeln würde, hätte es sich ihrer, uns zum besten, nicht itzt entäußern wollen.

Man kann mit Wahrheit sagen, daß die italienische Litteratur noch nie recht unter uns bekannt geworden. Zwar war einmal die Zeit, da unsere Dichter sich sast nichts als welsche Muster wählten. Aber was für welche? Den Marino mit seiner Schule. Der Abonis war unsern Posteln und Feinden das Gedicht aller Gedichte. Und als uns die Critik über das Verdienst dieser Muster und dieser Nachahmer

<sup>. 1</sup> Braunichweig, im Berlage bes Bapfenhaufes, erfter Bant 1763, zwehter Bant 1764. in 8.

die Augen öfnete, so erwogen wir nicht, daß unser falscher Geschmack gerade auf das schlechteste gefallen war, sondern Dante und Petrarca mußte die Berführung ihrer schwülstigen und spitssindigen Nachkommen entgelten. Concetti ward die Ehrenbenennung aller italienischen Gedichte, und wenn der einzige Tasso sich noch einigermaassen in Ausehen erhielt, so hatte man es fast einzig und allein den Sprachmeistern zu verdanken.

Der Inhalt dieser Bersuche wird daher für die meisten Leser auch bas Berdienst ber Neuheit haben, und unsere guten Köpfe werden gang unbekannte Gegenden und Ruften barinn entbeden, wohin sie ihr poeti= sches Commercium mit vielem Bortheile erweitern können. Den Borzug, der die italienische Dichtkunft insbesondre unterscheidet, setzet der Berfasser in die Lebhaftigkeit der Einbildungsfraft und den Reichthum an Bildern, bie mit der Stärke und mit der Wahrheit ausgemalet sind, daß sie sich in die Gegenstände selbst zu verwandeln scheinen. Und dieses ist gleich bie Seite, von welcher unsere Dichtkunft nur sehr zwehdeutig schimmert. Ich sage zwendeutig; denn auch wir haben malerische Dichter die Menge; aber ich beforge sehr, daß sie sich zu den malerischen Dichtern der Italiener nicht viel anders verhalten, als die Niederländische Schule zu ber Römischen. Wir haben uns zu sehr in die Gemählde ber leblosen Natur verliebt; uns gelingen Scenen von Schäfern und hirten; unsere komische Epopeen haben manche gute Bambocciade: aber wo find unsere poetische Raphaels, unsere Maler ber Geele?

Das Bortreffliche der italienischen Dichter, hat indeß unsern Berfasser nicht geblendet; er siehet ihre Schwäche und Fehler, wie ihre Schönheiten. Man muß bekennen, sagt er, daß sie beh weiten mit der Stärke nicht denken, mit der sie imaginiren. Daher kömmt die Unregelsmäßigkeit des Plans, nach dem die meisten ihrer Gedichte angelegt sind; daher die häufsigen Ungleichheiten, und der Mangel an starken und neuen Gedanken, die einen denkenden Geist so angenehm in den Schristen der Engländer beschäftigen; dieses ist endlich die Ursache, die zu weilen auch einige ihrer besten Tichter zu den leeren Spitssindigkeiten verleitet hat, die den italienischen Geschmack in so übeln Auf gebracht haben.

Die poetische Landcharte, die er ben dieser Gelegenheit entwirft, scheinet dem ersten Ansehen nach ein Spiel des Wißes zu sehn, und ist im Grunde mit aller Genaulgkeit einer gesunden Eritik aufgenommen. Man kann bemerken, sagt er, daß jemehr sich die Bölker dem Süden

"nähern, mit besto leichterer Nahrung sich ihre Seelen so wohl als ihre "Körper befriedigen. Der Engländer braucht ohne Zweisel die schwereste "und die solideste. Seinem Geschmacke ist vielleicht der unsrige am ähn"lichsten. Dem Franzosen ist diese Nahrung zu start, er muß sie mit
"Esprit verdünnen, oder er ist im Nothsall auch mit Esprit allein zu"frieden. Die Italiener entsagen gern behden, wenn man nur ihre Ein"bildungskraft durch Gemählde beschäftiget, und ihr Gehör durch einen
"musicalischen Klang vergnügt. Die Spanier sind endlich so mäßig, daß
"sie sich mit einem blossen prächtigen und harmonischen Schalle, mit einer
"Reihe tönender Worte begnügen können. Man hat in der That Poessen
"von ihren berühmtesten Dichtern, die niemals ein Mensch, auch ihre
"Berfasser selbst nicht verstanden haben, die aber sehr gut klingen und
"voll von prächtigen Metaphern sind. So verschieden ist der Geschmack
"ber Bölter, so verschieden ihre Borzüge."

Der Berfasser bedienet sich ben den Werken, die er uns bekannt macht, der Ordnung der Zeit, und diese Ordnung hat den Bortheil einer Geschichte, die den Ursprung und das Wachsthum der italienischen Dichtkunst zeiget, und uns die verschiedenen Beränderungen in dem Gesschmacke der Nation vor Augen stellet. Den ersten Band nehmen also Dante und Petrarca ein, und wir lernen diese Bäter der welschen Poesie in ihrer wahren Gestalt kennen. Der zwehte Band enthält die Dichter des sunszehnten Jahrhunderts, und aus dem sechzehnten die vorznehmsten Nachahmer des Petrarca, nebst demjenigen Dichter, den man eigentlich den Dichter der Nation nennen nuß, dem Ariost.

Der Beschluß folgt künftig.

#### VI. Den 4. Julii. 1765.

# Beschluß des drenhundert und zwen und drenßigsten Briefes.

Die geringe Anzahl ber guten Dichter bes funfzehnten Jahrhunderts, bes Zeitalters der Medices, dieser großmüthigen Beschützer und Aufmunterer aller Künste und Wissenschaften, veranlaßt den Verfasser zu einer Anmerkung, die eben so scharffinnig als wahr ist. Da sie auf den äußerlichen Zustand der deutschen Litteratur gewissermaassen angewendet werden kann, so wünschte ich sehr, daß sie diesenigen endlich einmal zum

Stillschweigen bringen möchte, die über den Mangel an Unterstützung fo hänfige und bittere Klagen führen, und in dem Tone wahrer Schmeichler ben Einfluß ber Großen auf bie Künste fo übertreiben, daß man ihre eigemütige Absichten nur allzubeutlich merkt. "Man irret febr, fagt er, "wenn man ben Mangel großer Genies zu gewiffen Zeiten bem Mangel "ber Belohnungen und Aufmunterungen zuschreibt. Das mahre Genie "arbeitet, gleich einem reiffenden Strome, fich felbst feinen Weg burch "bie größte hindernisse. Shakespear, ber zu einem Sandwerk erzogen "worben, ward ein großer Boet, ohne irgend- eine Anfmunterung zu "haben, ja fo gar, ohne felbst ce zu wissen. Einer ber größten heutigen "italienischen Dichter macht, als ein armer Baderjunge Berfe, Die einen "großen Kunstrichter in Erstaunen setzen, und ihn bewegen, sich seiner "anzunehmen. Ueberhaupt können Aufmunterungen niemals Genies er-"zeugen; und sie schaben gewiß allemal benen, die es schon sind, wenn "ber Gönner nicht felbst ben wahren, ben großen Geschmack ber Künste "besitzet. Einen Beweis bavon findet man vielleicht felbst in ben fo ge= "rühmten Frengebigkeiten Ludwigs bes vierzehnten, die ihm so viel Ehre "gemacht haben. Alle-bie großen Genies, Die feiner Regierung ben größ-"ten Glanz gaben, waren ohne feine Aufmunterung entstanden, und "Racine, ber fo fehr ben Geschmad ber Ratur hatte, beffen Genie mit "bem Beiste ber Alten genährt war, hätte vermuthlich seine Tragodien "nicht burch so viel Galanterie entnervet, wir würden mehr Athalien "von ihm haben, wenn ihn nicht biese Aufmunterungen genöthiget hatten, "bem Geschmade eines weibischen hofes zu schmeicheln. Der wichtigste "Nachtheil aber, welchen ber große Schutz vielleicht nach sich ziehet, ben "die schönen Wiffenschaften ben Regenten finden, ist dieser, daß baburch "die Begierbe zu schreiben, zu fehr ausgebreitet wird, baf so viele, blok "witige Köpfe sich an Arbeiten wagen, die nur bem Benie zukommen. "Diese, welche bie großen Buge ber Natur nicht erreichen können, (benn "bie trifft allein bas Genie) suchen sich burch neue Manieren, burch "Affectationen zu unterscheiden, oder führen das Publicum von der Natur "zum Geffinftelten. Dieses ist vermuthlich die Urfache, daß allemal auf "bie Zeiten ber groffen Beschützer ber Künste, Zeiten bes übeln Geschmacks "und bes falfchen Wipes gefolgt find."

Eine andere kleine Ausschweiffung unsers Versassers wird Ihnen zeigen, daß er nicht allein Dichter zu schätzen fähig ist. Sie betrift den Machiavel.

"Machiavel, fagt er, ein fehr großer Ropf, ben wir aus feinem Kürsten "zu wenig kennen, und zu nurichtig beurtheilen, brachte nach ber Ca-"lanbra bes Cardinals Bibiena, ein paar Comodien auf ben Schau-"plat, in benen bas Gal; bes Meliere, mit bem humor und ber "tomischen Stärke ber Engländer vereiniget ift. Dieser Dachiavel "ist es aufferdem, der die Proje der Italiener zu ihrer mahren Boll-"kommenheit gebracht hat. Er vermied die aufgedrungenen, weitschweifigen "Berioden bes Boccag. Gein Styl ift rein, furg, gebrängt, und voll "Sachen, und beständig flar. Seine Geschichte von Florenz ift die erfte "unter ben wenigen neuern Geschichten, Die man ben iconen historischen "Werfen ber Alten an die Seite feten fann. Gie vereiniget bie Marbeit "und Reinigkeit des Repos in der Erzehlung mit bem Tieffinn und ber "Stärke bes Tacitus in ben Betrachtungen. Aber keines von feinen "Werken macht ihm fo viel Ehre, ale Die Difcurfe über ben Livius, "ein gang originales Werf, bas voll von Entdeckungen in ber Staatsfunft "ift, beren verschiedene man in den Werken des Brafidenten Montes-"quieu, ale bie seinigen, bewundert, weil man ben Italiener nicht genna "fennt, den Montesquien fehr studiret hatte."

Mit eigentlichen Proben aus den gewählten Stücken will ich Ihnen nicht langweilig werden. Sie haben das meiste längst im Originale gelesen, und wenn ich ihnen nochmals wiederhohle, daß sich in der lleberssetzung eine Meisterhand zeiget, welche die Schönheiten der Versisseration, die nothwendig verloren gehen müssen, nicht bloß mit der reinssten, geschmeidigsten, wohlstingendsten Prose, sondern anch mit unzählig kleinen Verbesserungen und Verichtigungen dessenigen, was in der Urschrift oft ein wenig schielend, ein wenig afsectivt ist, compensivet hat: so werden Sie ohne Zweisel die Vergleichung selbst anstellen wollen.

Herr Meinhard, so heißt unser Berfasser, hat sich selbst eine Zeitlang in Italien aufgehalten; ein Umstand, welcher allein ein gutes Bornrtheil für ihn erwecken kann. Bor kurzen, wie ich höre, hat er eine zwehte Reise dahin unternommen; es wäre sehr zu beklagen, wenn die Fortsetzung seines Werks darunter leiden sollte. Meinen Sie aber, daß dieser würdige Mann vielleicht eine Prädilection sür die Italiener habe? Sie irren sich; er muß mit der englischen Litteratur eben so bekannt sehn, als mit der welschen. Denn ihm haben wir auch die Uebersetzung von

Heinrich Homes Grundfätzen der Critik' zu danken. Hier mußte sich der schöne Geist mit dem Philosophen in dem Uebersetzer vereinigen. Es war ein Räthsel für mich, in welchem von unsern Uebersetzern ich diese Bereinigung suchen sollte. Ein ganz unbekannter Name mußte dieses Räthsel lösen. Sie freuen sich; aber Sie wundern sich zugleich. Erinnern Sie sich, was Seneca sagt: Einige sind berühmt; andere sollten es sehn.

M. S. Ich weiß nicht, ob gewisse Gedichte, die vor einiger Zeit unter bem Ramen Petrardifder Gebichte? ans Licht getreten, bereits eine Frucht der näheren Bekanntschaft sehn follen, in die Br. Meinhardt unsere Tichter mit dem Petrarca gebracht bat. Tas weis ich aber, daß diesen Gedichten, welche für sich betrachtet, sehr artig sind, das Beywort Petrarchischer ganz und gar nicht zukömmt. Ift es boch auch ein bloffer Zusatz bes Herausgebers, ber selbst zweiselt, ob ber Berfasser damit zusrieden sehn werde. Er kann unmöglich: benn sein Ton ift mehr der spielende Ton des Anafreons, als der fenerlich seufzende des Petrarca. Der platonische Italiener guckt nicht so lüstern nach des Bujens Lilgen, und wenn er Tod und Ewigkeit mit ben Ausbrücken seiner Bartlichkeit verwebt, fo verwebt er fie damit; an statt bag in ben beutschen Gedichten das Berliebte und das Fromme, das Weltliche und das Geiftliche, wie in dem ruhigen Elementglase, in ihrer ganzen klaren abstechenden Berschiedenheit neben einander stehn, ohne durch ihre innere Bermijchung jene wollüstige Melancholie hervorzubringen, welche ben eigentlichen Charafter bes Petrarca ausmacht.

<sup>1</sup> Leipzig in ber Dydifchen handlung. Erfter und zwehter Theil, 1763. in 8.

<sup>2</sup> Berlin 1764, in 8.

# Gottholo Ephraim Leffings

# Leben des Sophokles.

1760.

herausgegeben von Johann Joachim Efchenburg. Berlin, bei Chriftian Briebrich Bog und Cobn. 1790. fl. 8. Borbericht bes herausgebers: Ge find jest gerade breifig 3abr, ale bie fieben erften Bogen ber gegenwartigen Schrift abgebrudt murben. Bas fur ein Sinberniß ce eigentlich gemefen feb, meldes bie Wortfegung biefes Abbrude, ober rielmehr bie meitere Ausarbeitung bes Bertes felbft, unterbrach, meif ich nicht mit Gewißheit anzugeben. Bermutblich mar es Beffing's Entfernung von Berlin, ber um biefe Beit nach Breslau ju tem preufischen General Tauengien gieng, in ben nadften Jahren barauf als Schriftfteller nur feine lleberfegung bes. Diberot'ichen Theatere vollentete, und an ten Litteraturbriefen Antheil nahm. Erft feche Jahre fpater betrat er mit feinem Laofoon bie ichriftstellerische Laufbahn aufe neue. Gein Cophofles follte aus vier Buchern bestehen, bie mabricheinlich auch eben fo viel Banbe gefüllt haben murten. Aber auch bier ift es ungewiß, welch einen Umfang er feinem Stoffe gu geben gebachte, und wie er benfelben eigentlich ju vertheiten Willens mar. Das erfte Buch batte er, wie bie Aufichrift bes altern Titelbiattes angiebt, tem Beben bes Dichtere bestimmt; und biefem follte vermutblich eine Eritifche Bergliederung feiner Schaufpiele, und eine beutiche Ueberfetung berfelben in Profa nachfolgen. Dieß lettere lagt fich wenigftene aus bem Anfangefragmente red Mjax folliogen, welches ich bem Lefer am Schluß tiefes Bantchens mittheilen werbe. Leffing mar, wie ich fcon anberemo (f. ben funften Beitrag jur Wefchichte und Litteratur aus ter Bolfenb. Bibl. S. 58.) bemerft habe, von jeber gewohnt, feine Arbeiten erft mabrent ihres Abbrude ju vollenten, und biefen icon bei einigem, oft nur geringen. Berratbe von Sanbidrift anfangen laffen. 3ch hatte baber wenig hoffnung, unter feinen fur bie gegenwartige Urbeit nachgelaf. fenen Papieren, teren Mittbeilung ich ter Freundschaft felnes Brutere, tes herru Dlungbireftore Leffing, verbante, viel Wollenbetes angutreffen. Und is mar es auch mirflich. Rur ben Schluß ber Anmerkung (K.) bie mit ber 112ten und legten Gette bes ebemaligen Drude abgebrochen mar, fant ich völlig ausgearbeitet und ine Meine geschrichen Das lebrige bestand aus lauter einzelnen Betteln, die nur furze Gutmurfe und gefammeite Materiallen gu ben meiften, aber nicht einmal ju allen folgenten Anmertungen enthielten, welche in ben S. 6. bis 11. befindlichen Leben bes Cophofles nachgewiesen maren, und in einem, vermuthlich altern, hefte, worin noch meniger ausgearbeitete Angaben und Binte gu eben biefen Unmerfungen, gerftreut und einzeln, nebft bem icon gebachten Unfang einer lieberfepung bes Mjar Daftigophoros, niebergefdrieben waren. Berichiebene feiner Freunte, benon er bie abgebrudten Bogen mitgetheilt hatte, bie ich auch felbft feit mehreren Jahren aus feiner Sand befaß, versuchten es oft, ihn gur Fortsetzung und Bollenbung tiefer jo verbienftrollen Arbeit ju bewegen. Geine gewöhnliche Antwort aber war, er muffe erft wieber Griechifch lernen, und fich in eine Menge von Dingen binein ftubiren, bie ibm feitbem vollig fremt geworten maren. Gein Berleger und vielfahriger vertrauter freunt war ju gefällig, um von tiefen abgebrudten Bogen irgent einen willfuhrlichen Gebrauch gu machen. Aber feit geffing's Tote murbe ber Bunfc ihrer Befanntmachung bei benen, bie von biefem Bruchftud wußten, und bas Dafen beffelben aus einigen öffentlichen Grmabnungen erjahren batten, immer bringender. Mir geschah alfo ber Antrag, es herauszugeben, und ich hatte mehr ale Ginen Grund mich nicht an bie Fortsetzung, ober auch nur an bie Ausarbeitung ber noch vorhandenen Materialien zu magen; sondern ich beschloß, bieje so unvollendet, einzeln und mangelhaft, wie fie ba waren, hingu gu fügen, und so bem Fragmente wenigstens mehr Anschein eines Gangen gu geben. Dieg zu thun, toftete freilich mehr Beit, Sorgfalt und Dube, als ber erfte Anblid biefer Ergangung verrathen mirt; aber freundichaftlicher Gifer fur bes Berfaffere Anbenten, und hinficht auf baburch zu bewirkenbe Befriedigung ber Litteratoren, erleichterten mir alle Dube gar febr. ac. ac.

# SOPHOATES.

## Erftes Buch.

Bayle, der in seinem kritischen Wörterbuche sowohl dem Aesschulus, als dem Euripides einen besondern Artikel gewidmet hat, übergehet den Sophokles mit Stillschweigen. Verdiente Sophokles weniger gekannt zu werden? War weniger Merkwürdiges von ihm zu sagen, als von jenen seinen Mitbewerbern um den tragischen Thron?

Gewiß nicht. Aber ben dem Aefchylus hatte Baylen, Staulen; ben dem Euripides hatte ihm Barnes vorgearbeitet. Diese Männer hatten für ihn gesammelt, für ihn berichtiget, für ihn verglichen. Boll Zuversicht auf seinen angenehmern Bortrag, setzte er sich eigenmächtig in die Rechte ihres Fleißes. Und diesem Fleiße den Staub abzukehren, den Schweis abzutrocknen, ihn mit Blumen zu krönen: war seine ganze Arbeit. Eine leichte und angenehme Arbeit!

Hingegen, als ihn die Folge der Buchstaben auf den Sophokles brachte, vergebens sah er sich da nach einem Stanley oder Barnes um. Hier hatte ihm niemand vorgearbeitet. Hier mußte er selbst sammeln, berichtigen, vergleichen. Wäre es schon sein Werk gewesen, so erlaubte es ihm ist seine Zeit nicht: und Sophokles blieb weg.

Die nehmliche Entschuldigung muß man auch seinem Fortsetzer, bem Herrn Chaufepie, leihen. Auch dieser fand noch keinen Borarbeiter: und Sophokles blieb abermals weg. —

Man gewinne aber einen alten Schriftsteller nur erst lieb, und die Leffing, sammtl. Werte. VI.

geringste Kleinigkeit, die ihn betrift, die einzige Beziehung auf ihn haben kann, höret auf, uns gleichgültig zu senn. Seit dem ich es betauere, die Dichtkunst des Aristoteles eher studieret zu haben, als die Muster, aus welchen er sie abstrahierte: werde ich ben dem Namen Sophokles, ich mag ihn finden, wo ich will, ausmerksamer, als ben meinem eigenen. Und wie vielfältig habe ich ihn mit Borsatz gesucht! Wie viel Unnützes habe ich seinetwegen gelesen!

Nun denke ich: keine Mühe ist vergebens, die einem andern Mühe ersparen kann. Ich habe das Unnütze nicht unnützlich gelesen, wenn es, von nun au, dieser oder jener nicht weiter lesen darf. Ich kann nicht bewundert werden; aber ich werde Dank verdienen. Und die Vorstellung, Dank zu verdienen, nuß eben so angenehm sehn, als die Vorstellung bewundert zu werden: oder wir hätten keine Grammatiker, keine Litteratores.

Mit mehrerm Wortgepränge will ich dieses Leben meines Dichters nicht einführen. Wenn ein Kenner davon urtheilet, "Barnes würde es "gesehrter, Bayle würde es angenehmer geschrieben haben:" so hat mich der Kenner gelobt.

# Leben des Sophokles.

Bor allen Dingen nuß ich von meinen Quellen Rechenschaft geben (A). "Diesen zufolge war Sophokles von Geburt ein Athenienser, und "zwar ein Koloniate (B). Sein Vater hieß Sophilus (C). Nach "der gemeinsten und wahrscheinlichsten Meinung, ward er in dem zwenten "Jahre ver ein und siebzigsten Olympias gebohren (D).

"Er genoß eine sehr gute Erziehung. Die Tanzkunst und die Musik "lernte er ben dem Lamprus, und brachte es in dieser letztern, wie auch "im Ringen so weit, daß er in beiden den Preis erhielt (E). Er war "kaum sechzehn Jahr alt, als er mit der Leher um die Tropäen, welche "die Athenienser nach dem Salaminischen Siege errichteten, tanzte, und "den Lobgesang anstimmte. Und das zwar, nach einigen, nacket und ge"saldt; nach andern aber, bekleidet (F). In der tragischen Dichtkunst "soll Aleschylus sein Lehrer gewesen sehn; ein Umstand, an welchem ich "aus verschiedenen Gründen zweisle (G). Ist er unterdessen wahr, so hat "schwerlich ein Schüler das Uebertriedene seines Meisters, worauf die "Nachahmung immer am ersten fällt, besser eingesehen und glücklicher ver"mieden, als Sophokles. Ich sage dieses mehr nach der Vergleichung "ihrer Stücke, als nach einer Stelle des Plutarchs (H).

"Sein erstes Trauerspiel fällt in die sieben und siebzigste Olym"pias. Das sagt Eusebius, das sagt auch Plutarch: nur muß man
"das Zeugniß dieses letztern recht verstehen; wie ich denn beweisen will,
"daß man gar nicht nöthig hat, die vermeinte Berbesserung anzunehmen,
"welche Samuel Petit darinn angegeben hat (1).

"Beil aber Sophokles eine schwache Stimme hatte, so brachte er biese "Gewohnheit ab. Doch blieb er darum nicht ganz von dem Theater (K).

"Er machte in seiner Kunst verschiedene Neuerungen, wodurch er sie "allerdings zu einer höhern Staffel der Bollkommenheit erhob. Es ge"denken derselben zum Theil Aristoteles (L); zum Theil Suidas (M);
"zum Theil der ungenannte Biograph (N).

"Mit der Aufnahme seiner Antigone hatte Sophokles ohne Zweisel "die meiste Ursache, vergnügt zu sehn. Denn die Athenienser wurden so "entzückt davon, daß sie ihm kurz darauf die Würde eines Feldherrn er"theilten. Ich habe alles gesammelt, was man von diesem Punkte ben "den Alten sindet, die sich in mehr als einem Umstande widersprechen (O).
"Biel Ehre scheinet er als Feldherr nicht eingelegt zu haben (P).

"Die Zahl aller seiner Stücke wird sehr groß angegeben (Q). Rur "sieben sind davon bis auf uns gekommen; und von den andern ist wenig "mehr übrig, als die Titel. Doch auch diese Titel werden diesenigen "nicht ohne Nutzen studieren, welche Stoffe zu Trauerspielen suchen (R).

"Den Preis hat er öfters davon getragen (S). Ich führe die vor"nehmsten an, mit welchen er darum gestritten hat (T).

"Mit dem Euripides stand er nicht immer in dem besten Ber"nehmen (U). Ich kann mich nicht enthalten eine Anmerkung über den "Borzug zu machen, welchen Sokrates dem Euripides ertheilte. Er "ist der tragischen Ehre des Sophokles weniger nachtheilig, als er es "ben dem ersten Anblicke zu sehn scheinet (X).

"Berschiedene Könige ließen ihn zu sich einladen; allein er liebte seine "Athenienser zu sehr, als daß er sich fremwillig von ihnen hätte verbannen "sollen (Y).

"Er ward sehr alt, und starb in dem britten Jahre der drey und "neunzigsten Olympias (Z). Die Art seines Todes wird verschiedent"lich angegeben. Die eine, welche ein altes Sinngedichte zum Grunde "hat, wollte ich am liebsten allegorisch verstanden wissen (AA). Ich muß "die übrigen alten Sinngedichte, die man auf ihn gemacht hat, nicht ver"gessen (BB). Sein Begräbniß war höchst merkwürdig (CC).

"Er hinterlies den Ruhm eines weisen, rechtschaffnen Mannes (DD); "eines geselligen, muntern und scherzhaften Mannes (EE); eines Mannes, "den die Götter vorzüglich liebten (FF).

"Er war ein Dichter; kein Wunder, daß er gegen die Schönheit "ein wenig zu empfindlich war (GG). Es kann leicht sehn, daß es mit "den verliebten Ausschweiffungen, die man ihm Schuld giebt, seine Rich"tigkeit hat. Allein ich möchte mit einem neuen Scribenten nicht sagen,
"daß sein moralischer Charakter dadurch zweifelhaft würde (HH).

"Er hinterließ verschiedene Söhne, wovon zweh die Bahn ihres "Baters betraten (II). Die gerichtliche Klage, die sie wider ihn erhoben, "mag vielleicht triftigere Ursachen gehabt haben, als ihr Cicero "giebt (KK).

"Außer seinen Tragöbien führet man auch noch andere Schriften "und Gedichte von ihm an (LL).

"Die völlige Entwerfung seines Charakters als tragischer Dichter, "muß ich bis in die umständliche Untersuchung seiner Stücke versparen. "Ich kann itzt bloß einige allgemeine Anmerkungen voraussenden, zu "welchen mich die Urtheile, welche die Alten von ihm gefällt haben (MM), "und verschiedene Behnamen, die man ihm gegeben hat (NN), veranlassen "werden.

"Ich rede noch von dem gelehrten Diebstahle, den man ihm Schuld "giebt (OO). Endlich werffe ich alle kleinere Materialien, die ich noch "nicht anbringen können, in eine Anmerkung zusammen (PP); desgleichen "auch die Fehler, welche die neuern Litteratores in Erzehlung seines "Lebens gemacht haben (QQ)."

# Ausführung.

Es wird Mühe kosten, dieses Gerippe mit Fleisch und Nerven zu bekleiben. Es wird fast unmöglich sehn, es zu einer schönen Gestalt zu machen. Die Hand ist angelegt.

(A)

Von den Quellen.) Diese sind Suidas und ein Unbekannter, der seinen Scholien über die Tranerspiele des Sophokles ein Leben des Dichters vorgesetzt hat. Suidas und ein Scholiast: Quellen! So gefällt es der verheerenden Zeit! Sie macht aus Nachahmern Originale, und giebt Auszügen einen Werth, den ehebem kaum die Werke selbst hatten.

Der Artikel Sophokles ist ben bem ersten sehr kurz. Es ist auch nicht baben angemerkt, woher er entlehnet worden. Niemand hat sich

verdienter um ihn gemacht, als J. Meurfius (a), der ihn mit Anmerstungen erläutert hat, die ich mehr als einmal anführen werde.

Das Leben des Scholiasten ist etwas umständlicher, und es ziehet ältere Währmänner an, für die man alle Hochachtung haben nuß; den Aristozenus, den Ister, den Sathrus. Unter dem ersten verstehet er ohne Zweisel den Aristozenus von Tarent, den bekannten Schüler des Aristoteles, von dessen vielen Schriften uns nichts, als ein kleiner nusstälischer Tractat, übrig geblieden ist. Ammonius (b) führet von ihm ein Werk von den tragischen Dichtern an; und in diesem ohne Zweisel wird das gestanden haben, was der Scholiast, den Sophokles betreffend, aus ihm ansühret. Ister ist der Schiller des Kallimachus, dessen Diogenes Laertins, Athenäus, Suidas und andere gedensen (c). Was für einen Sathrus er hingegen meine, will ich nicht bestimmen. Bielleicht den Peripatetiker dieses Namens (d), unter dessen Leben berühmter Männer auch ein Leben des Sophokles sehn mochte.

Aber hätte ich nicht lieber die zerstreuten Stellen ben bem Plato, Aristoteles, Diodorus Siculus, Paufanias, Athenäus, Phislostrat, Strabo, Aristides, Cicero, Plinius zc. die den Sophostles betreffen, die Quellen nennen sollen? Doch sie gedenken seiner nur im Borbengehen.

Und auch der Bäche, die mich zum Theil zu den Quellen gewiesen haben, kann ich ohne Undankbarkeit nicht vergessen. Wenn ich aber den Ghraldus (e), den Meursius (f), und den Fabricius (g), nenne, so habe ich sie alle genannt. Das sind die einzigen, ben welchen ich mehr zu lernen, als zu verbessern gefunden habe. Ben allen andern war es umgekehrt.

 $\langle \mathbf{B} \rangle$ 

Ein Athenienser und zwar ein Koloniate.) Suidas:

<sup>(</sup>a) In seiner Schrift: Aeschylus, Sophocles, Euripides, sive de Tragoediis corum libri III. Lugduni Batav. 1619. Bon Seite 87 bis 94. Sie ift bem zehnten Theise bes Gronorschen Thesaurus einverleibet worben.

<sup>(</sup>h) Περι όμοιων και διαφορων λεξεων; unter ρυεσθαι και έρυεσθαι: Αριζοξενος έν τω πρωτώ Τραγωδοποιων περι νεωτερων όντω φησι κατα λεξιν u. f. m.

<sup>(</sup>c) Vossius de Hist. Gr. lib. IV. c. 12.

<sup>(</sup>d) Jonsius lib. II. de script. Hist, Philos. c. 41.

<sup>(</sup>e) Gyraldus Hist. Poetarum tam graecorum quam latinorum, Dialog. VII.

<sup>(</sup>f) In ber unter (a) angezogenen Schrift.

<sup>(</sup>g) Fabricius Bibl. Graeca Lib. II. cap. 47.

Σοφοκλης, Σοφιλου, Κολωνηθεν, 'Αθηναιος. Und der ungenannte Biograph: 'Εγενετο δυν ὁ Σοφοκλης το γενος 'Αθηναιος, δημου Κολωνηθεν. Desgleichen der Grammatifer, von welchem der eine Inhalt des Dedipus auf Rolonos ist: ἡν γαρ Κολωνοθεν (h). Auch Cicero (i) bestätiget es: Tanta vis admonitionis inest in locis, ut non sine causa ex his memoriae ducta sit disciplina. Tum Quintus, est plane, Piso, ut dicis, inquit, nam me ipsum huc modo venientem convertebat ad sese Coloneus ille locus (k), cujus incola Sophocles ob oculos versabatur: quem scis quam admirer, quamque eo delecter: me quidem ad altiorem memoriam Oedipodis huc venientis, et illo mollissimo carmine, quaenam essent ipsa haec loca, requirentis, species quaedam commovit, inanis scilicet, sed commovit tamen.

Das atheniensische Bolf ward, wie bekannt, in **O**vdas (Stämme) eingetheilt, und diese **O**vdat theilten sich wiederum in verschiedene Anµovs, das ist Landsmannschaften, wie es Schulze (1) sibersett hat,
und ich es nicht besser auszudrücken wisste. Nicht selten bemerken die
Geschichtschreiber beides; sowohl den Stamm als die Landsmannschaft.
So sagt z. E. Plutarch vom Perikles: **Neoexdys two µev godwo**\*Axapavtidgs, two dynwo Xodagysos. Bon unserm Sophokles
aber sindet sich nur der Anpos genannt; und ich wüste nicht, daß irgend
ein Philolog die Inpous nach ihrem godacs geordnet hätte; wenigstens hat
es Meursius in seinem Werke de populis Atticae nicht gethan. Untervessen
vermuthe ich nicht ohne Grund, daß Sophokles aus dem Hippoth ontischen Stamme gewesen ist, wie ich in der Anmerkung (CC) zeigen will.

Es hieß aber der Demos des Sophofles Kolwog. Kolwog bedeutet überhaupt einen Hügel, eine Anhöhe;  $\gamma\eta\varsigma$  ἀναςημα. τοπος ύψηλος (m). Zu Athen aber wurden besonders zwen Hügel genannt, wovon der eine innerhalb, der andere ausserhalb der Stadt lag. Der innerhalb der Stadt, war auf dem Marktplatze, neben dem Tempel des

<sup>(</sup>h) Sewebl vie Ausgabe tes heinrich Stephanus, als bes Paul Stephanus von 1603. (Seite 483) haben hier Κολωνοθεν anstatt Κολωνηθεν.

<sup>(</sup>i) Lib. V. de finibus.

<sup>(</sup>k) Meursius (Reliqua Attica cap. 6. p. 26) liefet: convertel at ad sese Colonus; ille locus etc. und ich ziehe riefe Lesart vor.

<sup>(1)</sup> In feinen Anmerkungen über bie leben bes Plutarche, welche Rind feiner lieberfebung bengefügt bat.

<sup>(</sup>m) Suibas unter Kolwog.

Eurhsaces, und hies von dem Markte Kolwog apoquiog. Bon diesem ist die Rede nicht, sondern von dem ausser der Stadt, welcher zum Unterschiede Kolwog inniog d. i. der Ritterhügel, so wie jenes der Markthügel genennet ward (n). Und zwar hatte er das Beywort inniog von den darauf besindlichen Altären oder Tempeln des Neptunus inniov und der Minerva inniag (o). Aus der odigen Stelle des Cicero, und zwar aus den Worten: nam me ipsum hue modo venientem convertedat ad sese Colonus etc. ist nicht undeutlich zu schliessen, daß er zwischen der Akademie und der Stadt gelegen; denn das hue gehet hier auf die Akademie. Nun lag diese sechs Stadia von dem Thore, und der Kolonos mußte folglich noch näher liegen. Meursius braucht diesen Ort des Cicero auch sehr glücklich zur Berbessenung einer Stelle des Thuchdides, wo gesagt wird, daß der Kolonos ohngesehr zehn Stadia von der Stadt liege: suscove malies Sexa; und er vermuthet, daß man anstatt Sexa lesen müsse si

Diejenigen nun, die in der Nähe dieses Kodwog wohnten, machten den Demos aus, der davon den Namen führte, und hießen Kodwuctal. Niemand kann uns dieses besser sagen, als Sophokles selbst:

- - Αί δε πλησιον γυαι
Τουδ' ίπποτην Κολωνον ευχονται σφισιν
Αρχηγον είναι, και φερουσι τούνομα
Το τουδε κοινον παντες ώνομασμενον

(n) Man sehe den harpocration und Pollur, deren Stellen Meurstus (Reliq. Att. cap. 6) anführt. Wie auch den Grammatiker, welcher den zweiten Inhalt des Dedipus auf Kolonos gemacht hat. Ourw randeurt, sagt dieser von dem Kolonos, étzet nat Noderdwog égev ispor innetor nat Nooundews, nat arror of opennouoi izarrat. Der lateinische Uederseher macht in dieser Stelle einen sehr albernen Fehler. Er giebt sie nehmlich so: quoniam Neptuni Equestris ihi est sacellum et Promether, quique eins mulorum curam gerunt, ihi considunt. — Eins mulorum? Was megen das für geheiligte Maulesel gewesen sehn? Er hat das Adverdium arror für den Gentitivum des Pronominis angesehen. (S. die Ausgabe des Paul Stephanus, S. 484.)

(0) Warum aber jener eben hier als inniog verehret wurde, war ohne Zweifel biefes bie Urfache; weil er

Ιπποιδιν τον άκεζηρα χαλινον Πρωταιδιν ταιςδ έκτιδε άγυαις.

(Sophofles in feinem Debipus auf Rolonos, Zeile 745. 46.) Diefe Stelle bes Sophofles hat mit ter befannten ftreitigen Stelle bes Birgile:

Tuque 0, cui prima frementem

Fudit equum magno tellus percussa tridenti. (Georg. lib. 1. v. 12. 13.) febr viel abnliches. Birgil scheinet sie vor Augen gehabt zu haben; und ich muß mich wundern, daß sie keinem von seinen Auslegern bezgefallen ist. Denn man kann appraiser eben sowohl mit appaig, als mit inavisier verbinden.

heißt es zu Anfange seines Dedipus auf Rolonos (p). Und der Scholiast setzet hinzu: Το του Κολωνου ονομα κοινου φερουσι παντες, ο'νομαζομενοι Κολωνιαται δηλονοτι. Mit der Uebersetzung, welche Bitus Winsemius von dieser Stelle macht, bin ich nichts weniger, als zufrieden:

> — Et qui in vicinis compitis habitant agricolae Hunc equestrem Colonum precantur sibi Praesidem esse, atque inde nomen Commune habent, ac Coloniatae vocantur.

Equestrem Colonum precantur sibi praesidem esse, würde ohngesehr heissen: sie verehren diesen Kolonos als ihren Schutzsett. Welch ein Sinn! Ich würde Euxopac durch das bloße prositeri, auß höchste durch gloriari geben; und äqxipov wenigstens durch generis auctorem ausdrücken. Denn weiter will Sophokles auch nichts sagen, als daß die Landleute da herum sich des Kolonos als ihres Stammorts rühmen, und den Namen der Koloniaten von ihm führen.

Wodurch aber dieser Kolonos besonders merkwürdig geworden, das waren die letzten Schicksale des Dedipus. Hier lies sich dieser unglücksliche Mann nieder, als ihn seine grausamen Söhne aus seinem Reiche trieben; hier starb er. Sophokles hat diesen wunderbaren Tod zu dem Inhalte eines Trauerspiels gemacht, xapetopevog où povov ty narveide alla zae to éautov dypo, sagt der Scholiast. Und in der That hat schwerlich ein Dichter seinen Geburtsort glücklicher verewiget, als Er. Was ich sonst noch davon zu sagen hätte, verspare ich, dis ich auf das Stück selbst komme, das zum Glücke eines von den übrig gebliebenen ist.

So ausser allen Zweisel es nun schon, durch diese Zeugnisse und Umstände, gesetzt zu sehn scheinet, daß Sophokles von Geburt ein Athenienser und zwar ein Koloniate gewesen: so sindet man doch eines Alten erwehnet, welcher anderer Meinung sehn wollen. Ister nehmlich, wie der ungenannte Biograph ansühret, hat vorgegeben, Sophokles seh kein Athenienser, sondern ein Phliasier. Aber da Ister der einzige ist, der dieses gesagt hat, warum soll man sich von ihm irre machen lassen? Und so urtheilet der ungenannte Biograph selbst: Anisyteov de uar to Isop pasuover autor our Adyracov,

<sup>(</sup>p) Beile 59 u. f.

άλλα Φλιασιον είναι πλην γαρ Ίσρου παρ' ούδενι έτερο τουτ' έσιν έυρειν.

Meursins hat, ben Gelegenheit biefer Stelle bes Biographs, einen Fehler begangen. In seinen Anmerkungen nehmlich über bas Leben bes Sophofles aus bem Suibas, gebenkt er unter bem Worte Kolwunger vieser Meinung tes Ister, und fagt: Ister e populo Phliensi suisse cum tradiderat. Nun ift populus hier bem Meurfius foviel als Squog. Ister aber hat bem Sophofles nicht bloß ben Roloniaten, nicht bloß ben populum, dywor, sondern überhaupt ben Athenienser absprechen wollen. Dieses ist aus bem Gegenfate flar: oux AInvaior alla Pliacior. Ware unter Pliaciog blog ber Squog zu verstehen, so könnte er ja eben sowohl ein Phliasier und Athenienser, als ein Roloniate und ein Athenienfer fenn. Gine dunkele Erinnerung, die dem Meurfins vielleicht benwohnte, daß es wirklich einen δημον, Mamens Φλυα, gegeben, hat ihn ohne Zweifel zu diesem Fehler verleitet. Allein bes Unterschieds in ben Buchstaben nicht zu gebenken, so heißt das Adjectivum von Phva nicht Phvagiog, sondern einer aus biesem Syma heißt Phveus. Ich beruffe mich beswegen auf folgenbe Infcription ben bem Spon (q):

## ΣΕΛΕΥΚΟΣ ΞΕΝΩΝΟΣ ΦΛΥΕΥΣ

Pheuseog hingegen ist das Gentile von Pheovs. Phlius aber war eine Stadt in dem Peloponnesus, und zwar in Achaia, nicht weit von Sichon (r). Aus diesem Phlius also, und nicht aus Phlya, muß Ister den Sophokles gebürtig geglaubt haben.

Strabo fagt, das alte Phlins habe an dem Berge Köloffa gelegen. Dieses bringt mich auf eine Vermuthung. Sollte wohl Ister austatt Kodwogsen, gelesen haben Kocdwognden?

(C)

Sein Vater hieß Sophilus.) Man sehe bas Zeugniß bes

(q) In ten Excerptis ex Jacobi Sponii Itmerario, de Populis Atticis, melche bes Meurstus Reliq. Atticis bergefügt find. S. 39.

<sup>(</sup>r) Strabe, im achten Buche S. 586 nach ber Ausgabe bes Almeloveen. Stephanus Byzantinus: ΦΛΙΟΥΣ, πολις Πελοποννήσου — το έθνικου Φλιουντος, ή Φλιουσις — Πλευνασμφ δε του α, Φλιασιος. Für πλεονασμφ lieset Gronovius usταπλασμφ. (Variae Lectiones in Stephano p. 26.)

Suidas unter (A). Dieses bestätiget ber ungenannte Biograph: vios Se Sopilov. Und ein Ungenannter in ber Anthologie (s):

Τον σε χοροις μελψαντα Σοφοκλεα παιδα Σοφιλου,

Τον τραγικης μουσης άςερα Κεκροπιον

u. s. w. Clemens Alexandrinus (t) schreibt ihn Sopeddog. So auch Tzepes (u). Diodorus Siculus hingegen schreibt ihn Oeogeddog (x). Ich wollte darum aber nicht mit dem Meursius sagen: Ergo emendandus Diodorus Siculus. Denn es ist nicht unwahrscheinlich, daß Sopedog und Oeogedog im Grunde einerleh Namen sind, indem der dorische Dialest Seog anstatt Oeog sagt. Daher es denn auch die lakonische Aussprache war. Wenn die Athenienserin vn rw Few schwur, schwur die Spartanerin var sew. Es war Ein Schwur; obgleich beide verschiedne Gottheiten damit meinten (y).

Das war fein Name: nun von feinem Stande. War Cophilus, ber Bater unfers Dichters, einer von ben vornehmern ober geringern Bürgern? Aristoxenus und Ister haben bas lettere behauptet; benn bende haben ihn zu einem Sandwerker, jener zu einem Zimmermanne ober Schmiebe, und biefer zu einem Schwerbfeger gemacht. Allein bem ungenannten Biograph kömmt dieses unglaublich vor; und zwar aus zweh Gründen, bavon einer von ber Felbherrnftelle, welche Cophofles nachher, zugleich mit ben vornehmsten Männern bes Staats bekleibet, und ber andere von bem Stillschweigen ber Komödienschreiber hergenommen ift. Er mählet also ben Mittelweg und fagt, bag Sophilus vielleicht nur Anechte gehalten habe, die jene Handwerker treiben muffen: Yeog rov Σοφιλου, ός ούτε (ώς Αριςοξενος φησι) τεκτων, ή χαλκευς ήν ούτε (ώς Ιςρος) μαχαιροποιος την έργασιαν. Τυχον δε έχεχτητο δουλους χαλχεας ή τεχτονας. ού γαρ έιχος τον έχ τοιουτων γενομενον ξρατηγιας άξιωθηναι συν Πεγικλει και Θουχυδιδη, τοις πρωτοις της πολεως άλλ' οὐδ' ἀν ὑπο των αωμωδων άδηκτος άφειθη, των ούδε Θεμιζοκλεους άποσχομενων.

<sup>(</sup>s) Libro III. cap. 25. ep. 42.

<sup>(</sup>t) In feiner Grinahnungerebe an bie Griechen. G. 36 nach ter Ausgabe bes D. Beinftus.

<sup>(</sup>u) Chil. VI. 69.

<sup>(</sup>x) Bibl. Hist. lib. XIII. p. 222. edit. Rodom.

<sup>(</sup>y) S. bie Lpfiftrata tes Ariftophanes, Zeile 81 und 146, und mas Bifetus über bie erftere anmerft.

Den ersten Grund halte ich für ben stärksten nicht. Ich werbe in ver Anmerkung (O) mehr bavon fagen. Der zweiste aber blinkt mich besto wichtiger. Ein geringes Herkommen war für die Dichter ber alten Komödie eine unerschöpfliche Quelle von Spötteregen. Wehe bem be= rlihmten Manne, bem sie von bieser Seite etwas vorrilden kounten! Da war kein Berschonen; wenn er sich um ben Staat auch noch so verbient gemacht hätte. Themistokles, fagt ber Biograph, erfuhr es. Und ber gute Euripides! fege ich hingu. Wie viel mußte er, wegen feiner Mutter Klito, die eine Krauthöckerin (dazavonodes) gewesen war, von bem Aristophanes leiden. Dun war zwar Aristophanes ein befonderer Teind bes Euripides, bem er ben Sophofles fehr weit vorzog. Aber würde er, diefer poetischen Gerechtigkeit wegen, einen Ginfall unterbrückt haben? Da kennt man ben Aristophanes nicht! Da kennt man die alte Komödie nicht! Als Sophokles in seinem Alter Gebichte filr Geld machte, wozu ihn vielleicht die Noth zwang, wie bitter warf es ihm Aristophanes vor! Ich rebe in der Anmerkung (P) hiervon mehr. Und er follte ihm feine geringe Serkunft geschenkt haben? Auch Kratinus, auch Eupolis, und wie sie alle heissen, sollten sie ihm geschenkt haben? Denn man muß annehmen, daß ber Biograph, oder die Währmänner des Biographs, von der alten Komödie mehr gelesen hatten, als uns davon übrig geblieben ift.

Aber was foll ich zu dem Mittelwege sagen, den der Biograph hier nehmen will, "daß der Bater des Sophokles vielleicht nur Knechte ge"halten, die jene Handwerker treiben müssen?" Daß heißt viel zu viel einräumen. Denn derjenige Bürger zu Athen, welcher mit den Handthierungen seiner Knechte wucherte, war noch lange kein vornehmer Bürger; er gehörte auß Höchste in die Klasse der Mittelbürger, των μετριων πολιτων. Ja der Sohn eines solchen Bürgers war noch immer den Spötterenen der Komödienschreiber, über das mittelbare Gewerbe seines Baters, ausgesetzt. Ich beruffe mich dieserwegen auf das, was Plutarch (z) von dem Nedner Isocrates sagt: Ἰσοκρατης Θεοδωρου μεν ήν παις του Ἐρεχινιεως (aa) των μετριων πολιτων, Θεραποντας αυλοποιους κεκτημένου. — όθεν είς τους αυλους

<sup>(</sup>z) In ben Lebensbeschreibungen ber gebn Rebner, unter welchen bas Leben bes Ifofrates bas vierte ift.

<sup>(</sup>aa) Die Eplander anftatt rov appespeng mit volltommenem Grunde liefet.

Rexωμφδηται ύπο 'Aoisogavous και Στρατιδος. Hier ist ein Mann, welcher Flötenmacher in seinem Brode hält; aber eben darum gehörte dieser Mann unter die Mittelbürger; und der Sohn bekam von dem Aristophanes und Stratis des Baters Flöten sein zu hören.

Widerspricht also die unterlassene Spötteren der Komödieuschreiber dem Aristorenus und Ister, so widerspricht sie auch der Bermuthung des Biographs, und Sophilus muß nothwendig einer von den Edeln der Stadt gewesen senn, die reines Vermögen genug besassen, entweder in die Klasse der Pentakosio med im nen, oder wenigstens in die Klasse der Ritter zu gehören. Dieser Behanptung kömmt das Zeugnist eines Alten, eines spätern Kömers zwar, aber doch eines Mannes zu statten, der mit der griechischen Litteratur genan bekannt war. Der ältere Pliznius ibb nehmlich nennet unsern Dichter ansdrücklich, principe loco genitum Athenis. Wird Plinius das aus seinem Kopse gesagt haben? Wird er sich nicht auf Zeuguisse gestützt haben, die wenigstens den Zeugnissen des Isters und Aristorenus die Wage gehalten?

Ich habe über dieses eine Bermuthung, worans das nachtheilige Borzgeben des Aristoxenus und Ister entstanden senn kann, die hossentzlich seine von den unglücklichsten senn wird. Auf dem zwehten Kolwwog, welcher zum Unterschiede Apopacog hieß, ließen sich alle diesenigen tressen, welche für Lohn arbeiteten, und hießen von diesem ihren Bersammlungsorte Kolwverae (cc). Was ist nun leichter zu vermengen als Kolwverae und Kolwverae? Sophosles aber, und solglich auch seine Bater, war ein Kolwverzes. So fanden ihn Aristoxenus und Ister genennet, und lasen es sür Kolwverzes und machten ihn zu einem Manne, der für Lohn arbeitet. Deine Bermuthung wird tadurch bestärft, daß sie weder untereinander, noch mit sich selbst einig sind, welches Handwerf Sophilus eigentlich getrieben habe. Denn ein Kolwverzes sonnte ein Zimmermann, ein Schmid, und ein Schwerbseger sehn.

Will man mir über dieses Kolwverns noch eine grammatikalische Grille erlauben? Ich halte die Sylbe Tys hier für etwas mehr, als für

<sup>(</sup>bb) Histor. Nat. lib. XXXVII. Sect. XI. §. 1. Edit Hard. 3ch gebente tiefer Stelle bes Blinius unter (x) mit mehreren,

<sup>(</sup>cc) Suibas unter biefem Borte: Ουτως ωνομαζον τους μισθωτους έπειδη περι τον Κολωνον έις ηχεσαν, ος έςι πλησιον της αγορας. Suibas hat hier ben harpocration ausgeschrieben, welcher die nehmlichen Borte aus einer Rede des hoperides anführt.

bie bloße Endung, welche verschiedene Gentilia bekommen. Ich halte sie für das Nennwort Ing, welches einen Arbeiter um Lohn bedeutet. Ότι ὁ παρ' άλλοις, merkt Photius aus den Chrestomathien des Helladius an (dd), μισθου δουλευων, Ing καλειται, ή παρα το Θειναι, ὁ δηλοι το κερσιν έργαζεσθαι και ποιειν. — ή κατα μεταθεσιν του τ έι ςτο Θ΄ το γαρ πενεσθαι και τητασθαι του βιου, οίου εερεσθαι, άναγκαζει πολλους τα δουλων πραττειν. Nun weis ich zwar wohl, daß Ing in der mehrern Zahl Integ hat, und daß es also, nach Berwandlung des F in das vielleicht ursprüngliche τ, Κολωνιτητες heißen müßte, und nicht Κολωνιται; ich weis aber auch daß der gemeine Gebrauch, welcher die Abänderung der Wörter in seiner Gewalt hat, sich wenig um die Herleitung bekümmert. Das Peival in der angeführten Stelle, ist unser thun.

(**D**)

In dem zwenten Jahre der ein und siedzigsten Olympias gebohren.) Der ungenannte Biograph: Γεννηθηναι δε άντον φασιν έβδομηχοςη πρωτη όλυμπιαδι κατα το δευτερον έτος, έπι Αρχοντος Αθηνησι Φιλιππου. Mit ihm stimmet der Ungenannte, von welchem wir ein turzes historisches Berzeichniß der Olympiaden (Ολυμπιαδων άναγραφην) haben (ee), auf das genaueste siberein. Er schreibt unter dem zwenten Jahre OA. OA. Φιλιππος. Σοφοκλης ό τραγωδοποιος έγεννηθη. Doch merkt eben dieser Ungenannte auch unter dem dritten Jahre der dreh und siebzigsten Olympias an: Σοφοκλης έγεννηθη κατα τινας. Und unter diese einige gehöret Suidas, in dem Artisel von unserm Dichter: τεχθεις κατα την ογ Ολυμπιαδα. Es wird aber aus andern Datis erhellen, daß man sich an diese einige nicht kehren dürse, und daß die erstere Meinung allerdings den Borzug verdiene.

Der ungenannte Biograph fährt fort: ήν δε Αιρχυλου μεν νεωτερος ετη δεχαεπτα. Ευριπιδου δε παλαιοτερος ειχοσιτεσσαρα. "Er war siehzehn Jahr jünger als Aeschylus und vier und

<sup>(</sup>dd) Diefen Auszug bes Photius aus bem hellabius, hat Meurstus übersett und mit Anmerkungen erläutert: und so ift er bem zehnten Banbe bes Gronovschen Thesaurus als ein besonderes Werk einverleiber worden.

<sup>(</sup>ee) Man findet bieses Ungenannten Odvusiadov avapoamyv unter andern in ter Janffonischen Ausgabe ber Chronik bes Eusebius von 1658. Seite 313 u. f. Die Critict pflegen sie unter bem Titel Anonymi Descript. Olympiad. anzusühren.

"zwanzig Jahr alter als Euripides." Dem zu Folge mußte Mefch plus in bem erften Jahre ber fieben und fechzigften, und Guri= pides in dem zwenten der fieben und fiebzigsten Olympias gebohren fenn. Doch bendes ftreiter wider alle Zeugnisse, die man von der Geburtszeit Dieser beiden Dichter hat, so verschieden sie auch unter sich selbst fenn. Fabricius (ff) hat diefes bereits angemerkt: Auctor vitae Sophoclis ait, Sophoclem Aeschylo juniorem annis XVIII. (man leje XVII) seniorem Euripide annis XXIV. Pro quibus rationibus Aeschylus natus fuerit Olymp. LXVII. I. Euripides Olymp. LXXVIII. man leje LXXVII.) quod utrumque aliorum scriptorum testimoniis refellitur. Nun ist bie mahrscheinlichste Meinung, daß Aefchylus in ber brey und fechzigsten Olympias, und Euripides in bem erften Jahre ber fünf und fiebzigsten gebohren worden. Wie alfe, wenn mein ungenannter Biograph geschrieben hätte: in de Aioxulov uev νεωτερος έτη έικοσιτεσσαρα, Ένριπιδου δε παλαιοτερος δεucenta; "Er war vier und zwanzig Jahr jünger als Aefchylus, und "fiebzehn Jahr älter als Euripibes?" Bürbe er ber Wahrheit nicht um ein großes näber kommen? Mich wundert, daß Kabricius auf biefe Bermuthung nicht gefallen ist.

Der Scholiaft bes Aristophanes, merkt ben ber 75ten Zeile ber Fris de an: ήν γαρ Σοφοκλης Αισχυλου μεν έτεσιν έπτα νεωτερος. Ευριπιδου δε αδ. "Sophokles sen sieben Jahr junger "als Aeschulus und vier und zwanzig Jahr jünger als Enripides "gewesen." Richts kann beutlicher in bie Augen fallen, als baß ber Scholiaft von den Abschreibern hier jämmerlich verftummelt worden. Was aber L. Küster in seinen Noten barüber anmerkt, ift nur zum Theil richtig: Loco huic pessimum vulnus negligentia librariorum inflictum est: qui proinde ut in integrum restituatur, pro execu énta scribendum est έτεσιν δεκαεπτα: et deinde post Ευριπιδού δε. inserenda est vox πρεσβυτερος vel παλαιοτερος, quae non sine manifesto sensus detrimento hic omissa est. Absurdum enim est dicere, Sophoclem Aeschylo juniorem tantum fuisse septem annis; Euripide vero, viginti quatuor annis: cum Euripidem haud paucis post Aeschylum annis vixisse nemo ignoret. Contra Sophoclem Aeschylo juniorem fuisse septendecim annis, Euripide vero seniorem

<sup>(</sup>M) Biblioth, Gr. lib. II. cap. 47, p. 619

viginti quatuor annis. non solum evincunt rationes chronologicae, sed etiam expresse testatur Anonymus in vita Sophoclis etc. Und hierauf folgen die angeführten Worte bes ungenannten Biographs. Allein was will Rufter, wenn er fagt, es wiffe jedermann, daß Euris pibes erst viele Jahre nach bem Aeschylus gelebt habe? Aeschylus ift, den Arundelschen Marmorn zu Folge, in dem ersten Jahre ber achtzigsten Olympias gestorben. Und in ber neun und fiebzigften, hatte fich Euripides bereits als einen tragischen Dichter bekannt gemacht. Man laffe aber ben Aefdhylus auch in ber acht und fiebzigften gestorben seyn, so war Euripides boch bamals schon geraume Zeit gebohren, und man fann auf feine Weise fagen: Euripidem haud paueis post Aeschylum annis vixisse. Sollen aber diefe Worte nur bedeuten, Euripides überlebte ben Meschylus viele Jahre: fo weis ich gar nicht, was wider ben Scholiasten baraus folgt. Denn könnte, bem ohngeachtet, Aefchylus nicht fpater gebohren sehn als Euripides? Und bleibt er es nicht auch alsbenn noch, wenn man schon die fieben Jahre in fiebgehn verwandelt hat? Kurz, das ist ber rechte Weg gar nicht, die Berstümmlung bes Scholiaften ine Licht zu feten; fondern Rufter batte, gerade zu, fagen follen: Es fen ausgemacht, baß Sophofles älter als Euripide & gewesen. Er hatte sich, ohne Umschweif, auf bas Zeugniß bes A. Gellius (gg), ober wer ihm foust bengefallen wäre, beruffen muffen: und man wirde es ihm ohne Umstände eingeräumet haben, daß παλαιοτέρος, ober ein ähnliches Wort fehle. Wenn er aber fagt, es erhelle aus dronologischen Berechnungen wirklich, baft Cophofles fiebzehen Jahr jünger als Aeschylus, und vier und zwanzig Jahr älter als Euripides gewesen sen: so ist es gerade das Gegentheil von dem was Fabricins fagt. Er trauet bem ungenannten Biograph, ohne ihm nachzurechnen; der der Wahrheit doch sehr weit versehlet, wenn man ihm burch meine vorgeschlagene Bersetzung nicht einigermaßen zu Bülfe kommen will.

Meursius, in seinen Anmerkungen über ben Artikel bes Suidas, fagt: Alii Olympiade XCI anno 2. Sophoclem natum tradunt. Bon biesen andern, welche vorgeben sollen, Sophokles wäre in bem zweyten Jahre ber ein und neunzigsten Olympias gebohren, habe

<sup>(</sup>gg) Noct. Att. libr. XVII. cap. 21. Qui in hoc tempore nobiles celebresque erant. Sophocles ac deinde Euripides etc.

ich nie etwas gehört; auch wohl sonst niemand in der Welt. Es hat sich offenbar ein Drucksehler hier eingeschlichen; denn in der gleich darauf solgenden Stelle des Biographs lieset Meursins selbst: 'Odupacade Esdounzosy apary, und nicht evvernzosy apary. Ich will hoffen, daß man in der nenen Ausgabe der sämmtlichen Werke des Meursius diesen Fehler bemerkt und verbessert hat. In dem Gronovschen Thesaurus, welchem die Schrift des Meursius doch nach einer vermehrten Handschrift des Verfassers einverleibet worden, ist er glücklich stehen geblieben.

(E)

Eine gute Erzichung — Die Tanzkunst und die Musik ben dem Lamprus — In dieser und im Ringen den Preis.) Der ungenannte Biograph: Καλως τε επαιδευθη και ετραφη εν ευπορια — Διεπονηθη δε και έν παισι και περι παλαισραν και μουσικην, εξ ών άμφοτερων εξεφανωθη, ώς φησιν Ιςρος εδιδαχθη δε την μουσικην παρα Λαμπιου. Und Athenaus (hh) fagt von ihm: ήν και δρχητικην δεδιδαγμενος, και μουσικην ετι παις ών παρα Λαμπρω.

Die Erziehung der Griechen ist bekannt. Grammatik, Musik, Symsnastik: hierinn, und nach dieser Ordnung, wurden ihre Kinder unterrichtet. Die Theile der Symnastik waren doxnotes und nadn, das Tanzen und das Ringen. Ich will aber das Wort Ningen hier in eben dem weitslänstigen Sinne genommen wissen, als das griechische nadn, unter welchem noch viel andere gymnastische lledungen, als das eigentliche Ringen, versstanden wurden.

Den nun, bey welchem Sophokles die Musik lernte, nennet der ungenannte Biograph Lampias. Athenäus hingegen nenut seinen Lehrer in der Musik und Orchestik, das ist, demjenigen Theile der Gymsnastik, welcher das Tanzen begreift, Lamprus. Sie meinen beide Einen Mann, dessen Name beh dem ersten nur verschrieben ist. — Und dieser Lamprus war der berühmteste Lehrer seiner Zeit. Cantare ad chordarum sonum, sagt Nepos von dem Epaminondas, doctus est a Dionysio, qui non minore suit in musicis sama, quam Damon aut Lamprus.

Ich habe verschiedenes über diesen Mann anzumerken. Ich sange (hh) Lib. I. p. 20. Edit. Casaub.

Lifting, sammts. Werte. VI.

ben einem offenbaren Irrthume an, in welchem Fabricius feinetwegen gewesen ist. Nach ihm nehmlich foll eben diefer Lamprus nach ben Sofrates in der Musit unterichtet haben. Musicam et saltandi artem a Lampro edoctus (ii), fagt er von unferm Dichter, und setzt in ber Note hinzu: eodem qui Socratem docuit. Und an einer andern Stelle (kk): Idem ni fassor Lamprus a quo Musicam edoctum se prositetur Socrates apud Platonem Menexeno. Und bas foll Sofrates ben bem Blato felbst fagen? Fabricius tann biefe Auführung unmöglich felbst nachgesehen haben. Denn Sofrates sagt es baselbst nicht nur nicht, fondern fagt sogar gerade bas Gegentheil. Er unterhält sich mit bem Menerenus von der Lobrede, welche ben im Treffen gebliebenen Atheniensern gehalten werden foll. Er fagt es fen biefes ein Stoff, ber eben nicht viel Geschicklichkeit erforbere. Denn was für Schwierigkeiten könne es haben, Athenienfer in Athen zu loben? Bang anders wäre es, wenn ber Redner Athenienser in Sparta, oder Spartaner in Athen loben milfte. Und alfo, fragt Menegenus ben Sofrates, getrauest bu bich wohl, biese Rebe felbst zu halten? Warum nicht? erwiedert Sofrates. Kar έμοι μεν γε, ο Μενεξενε, ούδεν θαυμαζων όιωτ' ειναι ειπειν, ώ τυγχανει διδασχαλος ούσα ού πανυ φαυλη περι όητορικης, άλλ' ήπερ και άλλους πολλους και άγαθους επυιησε ύητορας, ένα δε και διαφεροντα των Ελληνων, Περικλεα του Ξανθιππου. ΜΕ. Τις άυτη; ή δηλονοτι Ασπασιαν λεγεις; ΣΩ. Λεγω γαρ' και Κουνου γε του Μητροβιου, ούτοι γαρ μοι δυο εισι διδασχαλοι ό μεν μουσιχής ή δε όητοριχης όυτω μεν ούν τμεφομενον άνδρα ούδεν θαυμαζον δεινον είναι λεγειν. άλλα και όξις έμου κακιον έπαιδευθη, μουσικην μεν ύπο Λαμπρου παιδευθεις, όητορικην δε ύπο Αντιφωντυς του Ραμνουσιου, όμως κάν ούτος όιος τ' έιη Αθηναιους γε έν Achquaiois enaivor evdoniusiv. Ich, fagt er, ber ich in ber Beredsamkeit die Afpafia, und in der Musik ben Ronnus zum Lehrmeister habe, follte nicht im Stande fenn, eine bergleichen Lobrede zu halten? Die könnte ja wohl einer halten, ber einen schlechtern Unterricht genoffen hatte, als ich; ber bie Musik von bem Lamprus, und bie Beredsamkeit von bem Antiphon gelernet hatte. - Beit gefehlet alfo, bag Gofrates

<sup>(</sup>ii) Bibl. Gr. Lib. II. cap. 17. §. I.

<sup>(</sup>kk) Bibl. Gr. Lib. II. cap. 45. §. 36.

hier vorgeben sollte, die Musik von dem Lamprus gelernet zu haben; er ist vielmehr stolz darauf, daß er sie nicht von ihm gelernt hat, daß er sie von einem bessern Meister erst itzt lernet.

Was mag aber wohl ben Fabricius zu diesem Irrthume verleitet haben? Dhne Zweifel eine Stelle des Sextus Empiricus, oder vielmehr eine vermeinte Berbefferung bie Menage barinn machen will. Σοκοατης, erzehlet Certus Empiricus (II), καιπερ βαθυγηρως ήδη γεγονως, ούε ήδειτο προς Λαμπωνα τον ειθαρισην φοιτων και προς τον έπι τουτφ ονειδισαντα λεγειν, ότι αρειττον έςιν όψιμαθη μαλλον, ή άμαθη διαβαλλεσθαι. Bier heißt ber Citharift, von welchem fich Gofrates noch in feinem hoben Alter unterweisen laffen, Lampon, und Menage (mm) jagt: obiter moneo pro  $A\alpha\mu\pi\omega\nu\alpha$  legendum omnino  $A\alpha\mu\pi\rho\sigma\nu$ . warum benn? Um ben Sextus Empiricus, statt eines fleinen Fehlers einen weit gröbern begehen zu laffen? Es ift mahr, bes Sofrates Lebrer in ber Dufif bieg nicht Lampon, er bieg Konnus; Sextus irret sich in dem Namen. Aber er würde sich in mehr als in dem Namen geirret haben, wenn er l'amprus geschrieben hatte. Denn l'amprus konnte bamals ichwerlich mehr leben. Man überschlage es nur. Lamprus unterrichtete ben Sophokles vor seinem sechzehnten Jahre, und ber Lehrer konnte leicht zwanzig Jahr älter fenn, als ber Schüler; Sofrates war bennahe brenftig Jahr jünger als Sophofles, und lernte bie Mufit Badvygowg idy yeyovwg, als er schon sehr alt mar. Run lasse man ihn nur funfzig Jahr gewesen seyn, und rechne zusammen. Müßte nicht Lamprus bennahe ein Greis von hundert Jahren gewesen senn, wenn er ben Sofrates in Diesem Alter noch hätte unterrichten können? Aus ben Worten bes Sofrates ben dem Plato, ist auch nichts weniger ju schließen, als daß lamprus bamale noch gelebt habe. Er spricht nicht von jungen Leuten, Die noch itt schlechter unterrichtet würden, als er; er redet von ichon gebildeten Rednern, Die ichlediter unterrichtet worden.

Und hätte doch auch Muretus diese Umstände der Zeit ein wenig überlegt! Er würde unsern Lamprus schwerlich in einer Stelle des Aristoteles gefunden haben, in welcher nichts als die Buchstaben seines Namens, in der ethnologischen Bedeutung besselben vorkommen. Man

<sup>(</sup>II) Lib. VI. adversus Mathematicos. (mm) In seinen Anmerkungen über ben Diogenes Laertius Lib. II. Segm. 32.

höre ihn nur (nn). Aristoteles septimo Politicon, quorundam errorem notans, qui felicitatis causam non in virtute, sed in opibus ac copiis esse censent, ait perinde eos ridicule facere, ac si, quod musicus aliquis bene caneret, ejus rei causam non in artem, sed in lyram referrent. Id autem his verbis exprimit: Ato zat voμιζουσιν άνθρωποι της ευδαιμονίας άιτια τα έχτος είναι των άγαθων ώσπερ ει του λιθαρίζειν παμπρον παι παλως άιτιωτο την λυραν μαλλον της τεχνης. Quibus in verbis, ut illud praeteream, quod legi malim aut ἀιτιωντο, aut ἐιτις του κιθαριζειν, aliud mihi multo gravius subesse mendum videtur. Neque enim του κιθαρίζειν λαμπρον και καλως, sed του κιθαρίζειν Λαμπρον καλως legendum puto. Λαμπρος enim veteris musici proprium nomen fuit: quam boni nihil ad rem: hoc enim tantum significat Aristoteles, si Lamprus bene canat, id non lyra sed artificio ipsius effici, et ridiculum fore, si quis id non artificio ipsius, sed lyrae tribuendum esse contendat. So sinnreich biese Beränberung ist, so überfliesig ist sie auch. Denn warum soll hier daungov ber Name eines Musikers sehn? Weil er ce sehn kann? Weil auch alsbenn noch die Worte einen Sinn behalten? Ift bas Grundes genug? Sätte Muretus nicht vorher zeigen muffen, bag nedagetein Laungon nach xalwe, keinen Sinn, ober wenigstens keinen guten Sinn mache? Und konnte er bas? Konnte ihm unbekannt sehn, daß daungog auch von der Stimme, und folglich von den Tonen überhaupt gesagt werde? Frenlich, wenn man daungov hier bloß burch clare übersett, wie es so wohl P. Bictorius, als Lambinus thut (00), so scheinet daungov ne Bapileir mehr ein Werk ber Cither, als ber Kunft zu fenn. Allein es heißt hier bas, mas wir im Deutschen burch rein ausbrucken; und daungov zeitagigeer in biefem Sinne, rein fpielen, ift nicht bem Inftrumente, fondern ber funstmäßigen Stimmung und ber Geschicklichkeit bes Griffs benzumessen. Doch das alles ist mein haupteimwurf noch nicht. Sondern biefer, wie gefagt, ift aus ber Zeitrechnung hergenommen. Wenn es wirklich ben bem Aristoteles rov zedapiseiv Aaungov xalws hieße: wurde man nicht annehmen muffen, daß Lamprus

<sup>(</sup>nn) Var. Lect. lib. 1X. cap. 5.

<sup>(00)</sup> Und wie es Muretus selbst in ber seinen Lect. var. angehängten interpretatione græcor. locorum thut.

damals noch gelebt habe? Denn nur einem noch lebenden und in der Blüthe seines Ruffes stehenden Künstler, pfleget man ein dergleichen Compliment im Vorbehgehen zu machen. Ist es aber möglich, daß Lamprus zu der Zeit noch leben konnte, als Aristoteles schrieb? Er müßte weit über hundert Jahr geworden sehn, wenn er nur da noch gelebt hätte, als Aristoteles gebohren ward. Wie wäre dieser auf einen Mann gefallen, den er nie gekannt, nie gehöret hatte?

Das waren also zwey Stellen, in die man den Lamprus mehr hineingelegt, als ihn darinn gesunden hat. Hier sind zwey andre in welchen er wirklich ist. Sie sind beyde aus dem Athenäus. Die eine stehet gegen das Ende des eilsten Buchs, wo von den Auzüglichkeiten und Berleumdungen, deren sich Plato schuldig gemacht habe, die Rede ist. Und da wird denn auch der obigen Stelle des Weltweisen gedacht, wo er des Lamprus auf eine nicht vortheilhafte Art erwehnet: Er de top Merekerog or povor Inniag & Hleiog xlevazetai, alla zur deprovosiog Artique, xui de povoixog Aupuque. Allein Laußvog xlevazetai; das heißt die Sache ein wenig übertreiben. Plato spettet des Lamprus ja eben nicht. Denn spottet man denn gleich eines Künstlers, wenn man sagt, daß ein anderer über ihn ist?

Ans der zwenten Stelle des Athenäus (pp) ersiehet man, daß Lamprus sich des Weins enthalten hat, und ein Wassertrinker gewesen ift. Desgleichen, daß der Komödienschreiber Phrynichus ihn in einem seiner Stücke angestochen habe, wo er die Kibitze seinen Tod beklagen lassen: Υδροποτης δε ήν και Λαμβυος ὁ μουσικος, περι ού Φρυνιχος φησι λαφους θρηνειν, έν όισι Λαμπρος έναπεθνησκεν ανθρωπος ύδατοποτας, μινυρος ύπερσοφισης, μουσων σκελετος, αηδονων ηπιαλος, ύμνος άδου. Wenn ich biese Stelle recht verstehe, so hat das Stild selbst, in welchem Phrynichus ben Lamprus burchgezogen, Lagor, Die Ribite geheissen. nehmlich er dise auf lagors, und die folgenden Worte sind mir der Threnus (ober ein Stild wenigstens bavon), ben ber Dichter die Kibite über den Tob des Musikus singen lassen. Und das ohne Zweifel in einem Theile bes Chorus, welchen die Ribige gemacht. Denn die Worte felbst scheinen mir zerrissene anapästische Zeilen zu senn, die ich einem andern in Ordnung zu bringen überlassen will. Ich weis zwar wohl daß weder

(pp) Lib. II. p. m. 44.

Dalechampins in feiner Uebersetung, noch Casaubonus in feinen vortrefflichen Unmerkungen über ben Athenaus, hier ben Titel einer Komödie bes Phrynichus wahrgenommen zu haben scheinen. Ich weis auch, daß unter den Stilden welche Suibas (qq) biesem Dichter zueignet, fich keines biefes Namens befindet; daß auch Meurfins (rr), welcher boch alle von dem Suidas benannte Stücke da ober bort angeführet gefunden, keine dapous aufgetrieben hat. Aber bem ohngeachtet kann ich Recht haben; benn, wie gefagt, ich wüßte nicht, auf was er ocor anders gehen könnte, als auf Lapous. Die Zunamen übrigens, die Phrynichus hier unferm Lamprus giebt, scheinen, ausser von seinem Wassertrinken, von seinem Alter und seinen allzutraurigen Melodieen hergenommen zu fehn. Er heißt, der klägliche Birtuose, bas Gerippe ber Musen, bas Fieber ber Nachtigallen, bas Klagelied ber Hölle; bem auch diese Bebeutung, wie bekannt, hat vuvog. Wenn aber Muretus, an dem angezogenen Orte, fagt: Hunc Lamprum Athenaeus, non sane ex consuctudine musicorum, abstemium fuisse ait etc. so hat Muretus die Zeiten schändlich verwechselt. Ein alter Cithariste war mehr ein Lehrer ber Mäßigkeit und Tugend, als ber Tonkunst. Oi t' av ziedaριζαι, έτερα τοιαυτα, σωφροσυνής τε έπιμελουντα, και όπως αν οι νεοι μηδεν κακουργωσι, fagt Blate (ss).

Diesen zwey Stellen aus bem Athenäus könnte ich eine dritte aus dem Plutarch (tt) behfügen, wo eines lyrischen Dichters, Namens Lamprus gedacht wird; und wer die genaue Berbindung erwägt, in welcher zu den damaligen Zeiten die Poesie mit der Dichtkunst stand, wird sich nicht lange bedeusen, ihn für unsern Lamprus zu halten. Seine Lieder stehen da mit den Liedern des Pindars, des Pratinas, war row donnow door row dugenwe andoes exenouro nointal uponparon analoge, in einer Reihe.

<sup>(</sup>qq) Φυνιχος, Αθηναίος, Κωμικος των έπιδευτερων της άρχαιας κωμφ-δίας. — Αραματα δε άυτου έςι ταυτα Εφιαλτης, Κοννος, Κρονος, Κωμα-σαι, Σατυροί, Τραγωδοί, ή Απελευθεροί, Μονοτροπος, Μουδαί, Μυζης, Ποαζοίαι. Die Botte tes Suidas, δραματα δε άυτου έςι ταυτα, folgende Stücke sind von ihm, wollen aber eben nicht sagen, taß er sonst keine gemacht habe. Und wenn sie es auch sagten, so hat Suidas in abnischen Kallen schon mehr als einmal geitret. Von tem Eupolis 3. G. sagt er: έδιδαξε δραματα ις. Und Meursius hat teren toch mehr als zwanzig angeführt gesunden.

<sup>(</sup>rr) Bibl. Attica Lib. V.

<sup>(</sup>ss) 3m Brotagoras.

<sup>(</sup>tt) In feiner Abhandlung von ber Dufif.

(F)

lim die Tropäen, nach dem Salaminischen Siege — Nach einigen, nachet und gesalbt; nach andern, bekleidet.) Der ungenannte Biograph: Μετα την έν Σαλαμινι ναυμαχιαν Αθηναίων περι τροπαιον οντων, μετα λυρας γυμνος άληλιμμενος τοις παιανίζουσιν των έπινικιων έξηρχε. Und Athenäus (uu): Σοφοκλης δε προς τω καλος γεγενησθαι την ώραν, ήν και όρχηςικην δεδιδαγμενος και μουσικην έτι παις ών παρα Λαμπρω, μετα γουν την έν Σαλαμινι ναυμαχιαν περι τροπαιον γυμνος άληλιμμενος έχορευσε μετα λυρας όι δε έν ίματιω φασι.

Und bamals, fage ich, war Sophokles noch nicht fechzehn Jahr. Denn es war bas erfte Jahr ber fünf und fiebzigsten Olympias, als Xerres ber griechischen Frenheit ben Untergang brohte. Die Athenienfer wollten bem Rathe bes Themistofles, bie Stadt zu verlassen, und ihr Glud zur See zu wagen, lange nicht folgen. Endlich, als Leonibas und feine Spartaner ben Thermophlä ihr Leben vergebens aufgeopfert hatten, als Phocis von den Feinden überschwenmet und verheeret war, als sie ihm ihr Attica von ihren Bundesgenossen, die sich nach Peloponnefus zogen, Preiß gegeben faben, zwang sie bie äusserste Noth zu dem Entschlusse: την μεν πολιν παρακαταθεσίθαι τη Αθηνα τη Αθηναιών μεδεούση, τους δ' έν ήλικια παντας έμβαινειν έις τας τριηρεις, παιδασ δε και γυναικας και άνδραποδα σωζειν έκας ον ώς δυνατον. Xhlanber und Kind über= feten in diefer Stelle des Plutarche (xx), roug er hauch nicht zum besten burch juventus, junge Mannschaft. Dem es ift bier 50aτευσιμος, μαχιμος ήλικια, nicht die Jugend, sondern das zu Krieges= viensten fähige Alter zu verstehen, welches über bas sechzigste Jahr reichte. Seinen Anfang aber nahm es von dem achtzehnten, oder eigentlich von bem zwanzigsten Jahre. Denn ob sie schon von dem achtzehnten Jahre an bienen mußten, so wurden sie boch nicht gegen ben Feind, fondern nur zur Bewachung ber Stadt gebraucht, und hießen περιπολοι (yy).

<sup>(</sup>uu) Lib. I. p. m. 20.

<sup>(</sup>xx) 3m leben bes Themiftoffee.

<sup>(</sup>yy) Pollux lib. VIII. cap. 9. §. 105.

In dem zwanzigsten legten sie erst den Eid ab, ύπερμαχειν άχρι θαυατου της θρεψαμενης.

Unter dieser freitbaren Mannschaft konnte unser Sophokles also noch nicht fenn, sondern er gehörte unter die Rinder, Die die Bater, so gut wie sie konnten, in Sicherheit mußten bringen laffen. Aber gleichwohl ist er auf Salamis, und tanget ba um die Tropäen. Sollte man ihn itt nicht eher in Troezene suchen, wohin bie meiften Athenienfer ihre wehrlose Familie schickten? Oi πλεισοι των Αθηναιων, fährt Plutard fort, υπεξεθεντο γονεας και γυναικας έις Τροιζηνα, φιλοτιμώς πανύ των Τροιζηνιών ύποδεχομενών και γαυ τρεφειν έψηφισαντο δημοσια, δυο όβολους έκαςω διδοντες, και της όπωρας λαμβανειν τους παιδας έξειναι πανταχοθεν, έτι δ ύπερ αυτων διδασχαλοις τελειν μισθους. Doch Berobotus fagt es ausbrücklicher, daß Troezene nicht ber einzige folche Zufluchtsort gewesen fen, soudern daß einige ihre Kinder auf Alegina, einige auch auf Salamis geschickt hatten (zz): Ενθαντα όι μεν πλεισοι ές Τροιζηνα άπεςειλαν (τα τεχνα και τους όικετας), όι δε ές Airivar, di de es Salamira. Der junge Sophofles mar folglich nach biesem lettern Orte in Sicherheit gebracht worden, wo es ber tragischen Muse, alle ihre brey Lieblinge, in einer vorbildenden Gradation, zu verfammeln beliebte. Der fühne Aefchylus half siegen; der blühende Sophofles tanzte um die Tropäen; und Euripides ward an dem Tage bes Sieges auf eben ber glücklichen Jusel gebohren.

Ich hätte vor allen Dingen anmerken sollen, daß die vorzügliche Schönheit des Sophokles, ihn der Ehre würdig machte, der Anführer ben einer so glorreichen Fenerlichkeit zu sehn: προς το καλος γεγενησθαι την ώραν, sagt Athenäus. — Und dieses ist das erste Datum, aus welchem es wahrscheinlicher wird, daß unser Dichter in dem zwehten Jahre der ein und siebzigsten, als in dem dritten der drey und siebzigsten Olympias gebohren worden. Als ein Kind von sechs Jahren würde er vielleicht zu Troezene Obst genascht, nicht aber auf Salamis um die Tropäen getanzt haben.

(G)

Aeschylus des Sophokles Lehrer in der tragischen Dichtkunst — Zweisel dawider.) Der ungenannte Biograph ist der (zz) Herod. libr. VIII. p. 541. Edit. Henr. Stephani. einzige, ber bieses sagt: Παρ' Αισχυλώ την Τραγωδιαν έμαθεν. Ich werbe also um so viel eher baran zweifeln bürfen. Und bas aus folgenden Gründen. Ich will nicht untersuchen, wie viel man überhaupt von der dramatischen Dichtkunst einen lehren kann; ob es sich viel weiter als auf gewisse mechanische Kleinigkeiten erstreckt, Die man burch die Intuition eines Musters weit geschwinder und besser, als durch die allgemeinen Regeln eines Lehrers begreift. Ich will nicht fragen, wie viel es dergleichen allgemeine Regeln zu den Zeiten des Aeschulus geben konnte, ba noch so wenig gute Stücke vorhanden waren, aus welchen man fie hätte abziehen können? Ich will auch nicht fragen: kounte Aefchylus etwas lehren, was er selbst nicht gelernt hatte? Rach bem eigenen Bekenntuisse Dieses Dichters war sein Talent zur Tragodie, mehr ein ihm von bem Bacchus übernatürlicher Weise geschenktes, ale erworbenes Ta-Έφη δε Αισχυλος μειρακιον όν καθευδείν εν άγρω φυλασσων ςαφυλας, και όι Διονυσον επιζαντα κελευσαι τραγωδιαν ποιειν ώς δε ήν ήμερα, πειθεσθαι γαρ έθελειν, όαςα ήδη πειφωμένος ποιείν erzehlet (aaa) Paufanias. Man laffe das Wunderbare von diefer Erzehlung weg, und es bleibt doch immer noch fo viel übrig, baft Aefchylus Die tragifche Dichtkunft nicht ftudiret, sondern sich durch einen gewaltigen, und gleichsam unwillkührlichen Trieb seines Genies damit abgegeben hat. Und dem ohngeachtet würde er sie allerdings auch andere haben lehren können, wenn er wenigstens nachher darüber nachgedacht, und seine natürliche Fähigkeit in Wissenschaft verwandelt hätte. Allein dieses unterblieb; wovon uns unter andern ein Borwurf überzeugt, ben Sophokles felbst dem Aeschylus gemacht hat. Lopozdyg, heißt es ben dem Athenaus (bbh), wurdiger durg, ότι ει και τα δευντα ποιει, άλλ' ούκ είδως γε. " Bas Acfchylus "mache, gerathe ihm zwar, sey zwar gut; allein er wisse selbst nicht warum "es ihm gerathe, warum es gut sen." Bußte er es nicht, wie konnte er es einem andern bepbringen? Bufte Sophofles, daß er es nicht wußte, wie konnte er es von ihm zu lernen hoffen?

Zwar wird man sagen: Sophokles machte diese Erfahrung zu spät, und es ist einmal eingeführt, daß auch dersenige unser Lehrmeister heissen muß, von dem wir nichts gelernet haben, wenn wir nur etwas von ihm

<sup>(</sup>asa) Lib. l. Ed. Kuhn. p. 48. (bbb) Lib. l. p. m. 22.

haben lernen wollen. — Nun gut, so mögen alle die Zweifel die ich von der Unfähigkeit des Aeschylus, ein Lehrer in seiner Kunst zu sehn, hersgenommen habe, nichts gelten; und ich verspreche in der Anmerkung (I) einen andern, historischen Beweis zu führen.

 $(\mathbf{H})$ 

Rach einer Stelle bes Plutarche.) Diefe Stelle findet fich in der Untersuchung des Plutarchs, nos av tis aisGoito éaurou προκοπτουτος έπ' άρετη; woraus man feinen Wachsthum in ber Tugend schließen könne? Und ba ist ihm keines von ben geringsten Merkmalen ή περι τους λογους μεταβολη, die Veränderung bes Geschmacks an ben verschiednen Theilen ber Weltweisheit. Angehende Philosophen, sagt er, beschäftigen sich meistentheils mit benjenigen Theilen, bie ste in Ruf und Ansehen bringen können. Einige versteigen sich in bie glänzenden Söhen der Physik; andere verlieben sich in dunkele Zänkerenen; bie meisten stürzen sich in die Spitzsindigkeiten ber Dialektik. Mur die besten von ihnen kommen endlich, ben reifferm und gefundern Urtheile, auf bas, was die Seele wirklich gut und groß macht, und weihen sich benjenigen Theilen ber Weltweisheit, beren Fußstapfen, mit bem Acfopus zu reben, mehr hineinwerts als hinauswerts gehen. Nun fährt Plutarch fort: Ωςπερ γαρ ο Σοφοκλης έλεγε, τον Αισχυλου διαπεπαιχως όγχου, ειτα το πιχρου και κατατεχνου της άυτου κατασχευης, τριτον ήδη το της λεξεως μεταβαλλειν είδος, όπερ έςιν ήθικωτατον και βελτιζον ούτως όι φιλοσοφουντες, όταν έκ των πανηγυρικών και κατατεχνών, έις τον άπτομενον ήθους και καθους λογον μεταβωσιν, άρχονται την άληθη προκοπην και άτυφων προκοπτειν (ecc). Der wahre Sinn vieser Stelle ist so leicht nicht. Tylander hatte sie anfangs so übersett: Sophocles aiebat se primo fastum Aeschyli accidisse (ddd), deinde apparatum nimis densum atque artificiosum, postremo etiam dictionis formam mutasse, quae pars maxime ad mores pertinet et

<sup>(</sup>ccc) Diese Stelle mar bazn versehen, falsch eittret zu werben. Fabricius (Bibl. Gr. Lib. II. cap. 17. §. 1.) eittret sie: Plutarchus de desectu in virtute. Ein solches Buch bes Plutarche giebt es gar nicht. Und heinrich Stephanus in seinem Thesouro linguae graecae, führet unter nararexvoz verschiedene Worte und Zeilen baraus an, als ob sie in bem Buche de discern. adul. ab amico stünden.

<sup>(</sup>did) Was accidisse bier helßen konne, begreiffe ich gar nicht. Es hat ohne Zweifel irrisisse, ober tergleichen, beißen sollen. Ich bebiene mich ter Frankfurtschen Ausgabe von 1620.

est potissima: ita philosophantes, eum a compositis ad ostentationem et artificio nimio elaboratis orationibus, ad orationem animi motus placidos gravesque attingentem transiverint, vere incipiunt fastu repudiato proficere. Ich will biefe Ueberfetzung nicht critifiren; Xylander hat es in feinen Anmerkungen felbst gethan, und bie Worte, welche ben Sophokles angehen, folgendergestalt verbessert: Sophocles ajebat, se primum animi ludique gratia grandiloquentiam Aeschyli imitatum: deinde ejus in apparatu condensationem atque artificii industriam: tertio demum nunc loco ad id dictionis genus se transtulisse, quod ad formandos mores aptissimum, eaque de causa esset optimum. Doch auch mit dieser Berbesserung kann ich nicht zu= frieden fenn. Der Ginn bes Plutarche ift weber genau, noch beutlich gening ausgebrikkt. Die Worte Doponlys ron Acoxulov Scansnaixwe dynov fagen bloß, daß Sophofles ben Schwulst bes Aefchhlus verlacht habe, und es ist ein eigenmächtiger Zufatz bes Ahlanders, baß biefes burch eine burleske Nachahmung, burch eine Parobie, geschehen fey. Wenn Sophokles ein Komödienschreiber gewesen wäre, so würde mir biefer Zusatz weniger mißfallen. Denn von ben komischen Dichtern ift es bekannt, daß sie and bamals schon die hochtrabenden Stellen ihrer tragischen Brüder, gern parodirten und baburch lächerlich machten. Allein wo hatte das Sophokles thun können? In seinen eigenen Tragodien? So hätte er sich selbst ben größten Schaben gethan. Und bas Wort za-Mit biefem hat sich Xylander sehr geirret. Er giebt es burch apparatus. Gut; aber was für ein apparatus? Aus einer Ber= besserung, die er in dem Texte macht, erhellet dentlich, daß er die zaraoxevyv der Rhetorick, die Ausschmildung der Rede durch Figuren und Tropen, verstanden hat. Anstatt to nexpor the autor nataσχευης, liefet er nehmlich το πυχνον; und ilbersett es durch apparatum nimis densum, austatt es burch nimis amarum zu übersetzen. Denn frehlich konnte ihm eine herbe, bittere Ausschmikkung in biesem Berstande, nicht ben besten Sinn zu machen scheinen, wohl aber eine allzugebrungene, überhäufte Ausschmückung. Allein wenn bieses bie richtige Bebeutung bes Wortes zaraoxevy wäre, würde nicht als= benn diefe zu überhäufte, zu gekünstelte Ausschmückung (ro nunvov nat uararexvov the uaraoueung,) mit dem, was Plutarch die Schwulst bes Aefchhlus (rov Aισχυλου όγχου) nennet, ziemlich auf eines

hinauslauffen? Denn was macht einen Dichter anders schwülstig, als die allzuhäuffige, allzugesuchte Anwendung der kühnsten Tropen? Und doch will Plutarch ausdrücklich beides unterschieden wissen: διαπεπαιχως όγκον — έιτα — τριτον.

Barum halte ich mich auf? Kurz; es ist hier nicht die κατασκευη der Rhetorik, sondern die κατασκευη der Schauspielkunst, die theatraslische Auszierung zu verstehen. Σκευη, κατασκευη, σκευοποιία, σκευοποιηματα, diese Wörter begreiffen alles, was zur Borstellung eines dramatischen Stücks erfordert wird; Auszierungen der Bühne, Kleider, Larven, Maschinen. Nun ist es von dem Aeschylus bekannt (eee), σκευοποιίας ήψατο, εικασμενης τοις των ήρωων ειδεσιν. Er war: wie Horaz sagt:

- personae pallaeque repertor honestae,
- et modicis instravit pulpita tignis

Et docuit — — niti — cothurno.

Es ist aber auch nicht weniger von ihm bekannt, daß er in der Auszierung seiner Bühne und seiner Personen, sehr weit ging, und das Schreckliche darinn nicht selten übertrieb. Man erinnere sich seiner Eusmeniden; welche grausame Wirkung der ungewohnte Anblick dieser rächerischen Gottheiten, die Acschulus zu allererst im Schlangenhaare aufsführte, auf die Zuschauer hatte! Und was sahe man nicht sonst alles auf seiner Bühne.

Aigles, Vautours, Serpens, Grifons,
Hippocentaures et Typhons,
Des Taureaux furieux, dont la gueule béante
Eut transi de frayeurs le grand cheval d'Atlante;
Un char, que des Dragons etincelans d'eclairs
Promenoient en sifflant par le vuide des airs;
Demorgogon encore à la triste figure,

Et l'Horreur et la Mort s'y voyoient en peinture (fss). • Dieses übertriebene Schreckliche also, welches Aeschylus nicht blos in seinen Bersen schilberte, sondern wirklich durch alle Künste der Skevopöie sichtbar machte, dieses ist es, was Plutarch ro nixoov xai xararexvov

<sup>(</sup>eee) Philostratus de vita Apollonii Tyanei lib. VI. Cap. 6. (III) Canaquill Faber in feinen frangofischen Lebensbeschreibungen ber griechtichen Dichter.

rys autov xurususung nennet. Denn der höchste Grad des Schreckslichen wird wirklich in der Nachahmung widerwärtig, nexpos. Ist es noch nöthig, dieses Wort in nunvos zu verwandeln?

Nach dieser Erklärung betrachte man nunmehr die Stelle des Plutarchs, und sie ist ungleich heller. Indem Aeschylus den Ausbruck der Tragödie so viel als möglich erhaben zu machen suchte, verstieg er sich oft in das Schwülstige; und dieses war die erste llebertreibung, die Sophofles vermied. Indem Aeschylus gern so schrecklich als möglich sehn wollte, ließ er sich oft verleiten, seine Zuslucht zu wunderbaren Maschinen und ungeheuren Verkleidungen zu nehmen, die aber mehr Abzischen als Schrecken erregten; und dieses war der zwehte Fehler, in welzchen sich Sophofles nicht reissen ließ. Er ist erhaben, ohne schwülstig zu sehn; er ist schrecklich, ohne das Schreckliche einer widrigen Skevopöie zu danken zu haben. Das alles past vollkommen. Und doch sage ich, daß ich dieses Verhältnis des Sophofles zum Aeschylus nicht so wohl ans gegenwärtiger Stelle des Plutarchs, als aus der Vergleichung ihrer Stücke gezogen habe? Warum das?

Einer Besorgniß wegen. Man barf ben Plutarch nur ein wenig fennen, um zu wissen, daß ihm sein Gedächtniß mehr als einen übeln Streich gespielet hat. Wie wenn es ihm auch hier nicht treu genug gewesen ware? Wie wenn er das, was er von dem Sophofles fagt, von bem Euripides hätte fagen follen? Ich will die Gründe diefer meiner Beforgniß verlegen. — Dogozdys eleye, schreibt Plutard; "Sophokles hat gesagt." Wo hat er es gesagt? Hat er es in einem von seinen Werken gesagt? Und welches ist das Werk, wo er dieses nicht eben allzubescheidene Bekenntniß hätte thun können? Es müßte nothwendig das Buch gewesen seyn, welches er über ben Chorus geschrieben hat, und deffen ich in ber Anmerkung (LL) gebenken werbe. War es hier, wo er so mancherley an dem Aeschylus auszusetzen hatte, wie ist sein obiger Ausspruch von diesem seinen Borgänger, ore ta deovta noise (ggg), damit zu vergleichen? Wie ist die Hochachtung überhaupt damit zu vergleichen, die er beständig gegen diesen Bater der Tragödie gehabt hat? Hätte er sich felbst geschmeichelt, jo vieles nach dem Aeschulus in der tragischen Dichtkunst verbessert zu haben, würde er nicht geneigt gewesen senn, sich weit über ihn zu setzen? Als er aber, nach der Erdichtung bes

(Aug) Ber bem Athenaus. Dian febe bie vorhergebente Ammerlung (G) Geite 297.

Aristophanes, in das Reich der Schatten kam, wo Aeschplus den tragischen Thron besaß, wie bezeigte er sich gegen ihn?

— Εκυσε μεν Αισχυλον,

Οτε δη κατηλθε, κάνεβαλε την δεξιαν.

Κάχεινος ύπεχωρησεν αυτώ του θρονου (hhh).

Er küßte ihn; er ließ ihm die rechte Hand; er begab sich des Thrones völlig. Man sage nicht: das ist die Erdichtung eines Komödienschreibers. Dieser Komödienschreiber konnte von den wahren Gesimmungen des Sophokles gar wohl unterrichtet sehn, und durste itzt seine Erdichtungen nicht anders, als ihnen gemäß einrichten. — Aber dieß alles sind die geringste Gründe meines Berdachts. Die wichtigsten sind diese; Ansfangs, daß die zwen erstern Bunkte, in welchen Sophokles, dem Plutarch zusolge, von dem Aeschylus abgegangen ist, sich nicht bloß eben so wohl, sondern ungleich richtiger von dem Euripides als von dem Sophokles sagen lassen; und hernach, daß der dritte Punkt, den ich noch gar nicht berührt habe, sich fast nur von dem Euripides, und von dem Sophokles gar nicht sagen läßt.

Es ist wahr, Sophofles hat sich ber Schwulft bes Aefchylus nicht fculdig gemacht; aber Euripides noch weniger. Der Ausbruck bes Sophokles blieb noch immer ftark und erhaben; ba fich Euripides hingegen so weit von dem Meschylus entfernte, daß er nicht selten gemein und schwathaft ward. So lautete bas allgemeine Urtheil ber Alten, wovon Aristides für mich die Gewähr leiften mag. Ορω δε τοι και περι την τραγωδιαν, fagt er in seiner zwehten antiplatonischen Rebe (iii), Αισχυλον μεν άιτιαν ού σχοντα ώς εισαγαγοι λαλιαν ούδε τον ήδισον ειπειν Σοφοκλεα, ούδαμου ταυτ' ακουσαντα, ώς έπηρεν Αθηναιους λαλειν, ότι όιμαι της σεμνοτητος, ώς όιον τε μαλιςα, άντειχοντο, και κρειττονα ή κατα τους πολλους τα ήθη παρειχοντο. Ευριπιδην δε λαλειν άυτους έθισαι καταιτιαθεντα, άφελειν τι δοξαντα του βαρους και των xacowr. Es ist ferner wahr, Sophotles hat sich ber fürchterlichen Berfleidungen, der wunderbaren Maschinen, weniger und bescheibner bedienet, als Aleschylus. Er hat sich aber boch soust ber Stevopoie fehr beflissen, und wie man in der Anmerkung (N) sehen wird, verschiedenes

<sup>(</sup>hhh) Ariftophanes in ben Grofchen Zeile 800 u. f.

<sup>(</sup>iii) Yaep των τεσσαρωον. p. 133. Tom. Il. Op. Aristides, edit. Samuelis Jebb.

barinn erfunden. Bon dem Euripides hingegen kann man bieses nicht sagen; es ist vielmehr ein sehr gemeiner Borwurf, den ihm die Alten machen, daß er den theatralischen Putz zu sehr vernachläßiget hat.

Κάλλως έικος τους Ημιθεους τοις όημασι μείζοσι χοησθαι, Και γαρ τοις ίματιοις ήμων χρωνται πολυ σεμνοτεροισιν. Α έμου χρησως καταδειξαντος διελυμηνω συ

jagt Aeschylus ben dem Aristophanes (kkk) zu ihm. Denn er scheute sich nicht, Könige und andere vornehme Personen in elenden und zerrissenen Kleidern aufzusühren. Wie wohl oder wie übel er daran gethan, will ich itzt nicht untersuchen. Genng daß dieses offenbar einer von den Fällen ist, wo er to zatatexvov the zataoxevhe ganz ben Seite gesetzt hat. Das nexoon derselben, wodurch Aesch plus das Schrecken zu besördern suchesen suchen seine Sache nicht.

Und nun der dritte Punkt: Toctov hon to the desens usta
Baddeiv eidos, önes eziv horzwtatov zai Bedtisov. Sophokles
foll den ganzen Charafter der Rede umgeschaffen, und ihn, so viel möglich, sittlich und meralisch gut gemacht haben? Das sieht dem Sophokles
nicht ähnlich. Dazu war er zu viel Poet, und verstand seine Kunst viel
zu gut! Der wahre Tragicus läßt seine Bersonen ihrem Affecte, ihrer
Situation gemäß sprechen, und bekümmert sich nicht im geringsten darum,
ob sie lehrreich und erbaulich sprechen. Aber darum bekümmerte sich Euripides wohl. Er, von dem Cicero (III) sagt: ego certe singulos ejus
versus singule ejus testimonia puto; Er, der dem Duintilian (mmm)
sententiis densus, et in iis quae a sapientibus tradita sunt, pene
ipsis par heist; Er, von dem Theon (nnn) sagt: öte naga nacyov
ävra Enabn gedoorgee. Und welche Person ist ben ihm nicht so eine
Hetuba?

Ich fürchte nicht, daß man hierwider etwas einwenden werde. Allem Ansehen nach muß Euripides, anstatt des Sophokles ben dem Plutarch gelesen werden. Aber das fürchte ich, daß man mir meine obige

<sup>(</sup>kkk) In ben Grofchen Beile 1092 u. f.

<sup>(</sup>III) Ep. 8. Lib. XVI. ad Famil. Es ist aber hier nicht M. T. Cicero, sondern ber Bruber Quintus Cicero zu verstehen: denn in dieses Briefe an den Tiro stehen die angeführten Worte. Gyraldus irret sich also, wenn er (Dial. VII. de Poetarum historia) schreibt: Verum et noster Marcus Cicero tanti Euripidem secisse videtur, ut ad Tironem scribens dieat etc.

<sup>(</sup>mmm) Inst. Orat. Lib. X. cap. 1.

<sup>(</sup>nnn) In f. Borubungen G. 4. ter Ausgabe bes Camerarius.

Frage zurud geben wird. "Wenn Euripides das gesagt hat, wo hat er es gesagt?" Immerhin; ich bin wegen der Antwort eben nicht verlegen.

Euripides sagt es ben dem Aristophanes, und zwar, wie man leicht vermuthen kann, in den Fröschen. — Man kennet den komischen Streit, den Acschuls und Euripides daselbst vor dem Bacchus halten. Und hier ist die Stelle darans, die Plutarch, wie ich glaube, vornehmlich in Gedanken gehabt hat. Euripides sagt zu seinem Gegner (000):

Αλλ' ώς παρελαβου την τεχνην παρα σου, τοπρωτον μεν έυθυς

Οιδουσαν ύπο κομπασματων, και όηματων έπαχθων, Ισχνανα μεν πρωτιζον άυτην, και το βαρος άφειλον Επυλλιοις, και περιπατοις, και τευτλιοισι μικροις,

Χυλον διδους ςωμυλματων, απο βιβλιων, απ' ήθων. Bas ift hier bie erste Berbesserung, Die sich Euripides in ber tragi= schen Dichtkunft, so wie er sie von dem Aefchylus überkommen, gemacht zu haben rühmet? Ift es nicht eben die, beren sich Sophokles ben bem Plutard rühmet? Die Abschaffung bes Schwulsts. Und man kann auf bas eigentlichste sagen, bag Enripides hier über biefen Schwulft spotte; τον Αισχυλου διαπεπαιχως όγχου. Aristophanes läßt ihn ferner sehr lustig vorgeben, daß er diesen Schwulst durch schöne Sprüchel= chen, burch philosophische Disputationes, burch Mangold und Beete vertrieben habe; und was ift biefes, befonders wenn man ben Saft aus ben Sittenbuchern, χυλον απο βιβλιων, απ ήθων, bazu nimmt, was ist vieses anders, als des Plutarchs eldog herwaror xai Bedrison the Legewe? Er scheinet sogar bes Aristophanes Worte geborgt zu haben; benn so wie hier das ήθικωτατον von απ ήθων entlehnt zu sehn scheinet (ppp), so ist bas Bedresov aus einer andern Zeile, die nicht weit davon stehet, genommen. Alefchylus fragt nehm= lich ben Euripides (qqq)

- Τινος ουνεκα χρη θαυμαζειν άνδρα ποιητην;

<sup>(000)</sup> Belle 970 u. f.

<sup>(</sup>ppp) Wegen biefer Nehnlichkeit mochte ich auch nicht die Lesart annehmen, die in biefer Stelle bes Ariftophanes aus απ ήθων ein einziges Bort απηθων (percolans) macht, ob sie gleich ben Eustathius zum Währmanne bat. Man sehe ben Bifetus über ben 974ten Bers.

<sup>(</sup>qqq) Beile 1040. u. f.

und biefer autwortet ihm:

Δεξιοτητος και νουθεσιας, ότι βελτιους τε ποιουμεν Τους άνθρωπούς εν ταις πολεσιν.

Die Stelle übrigens, wo Euripides von dem Aeschylus beschuldiget wird, daß er das Anständige in der Auszierung mit Fleiß verabsäumet habe, ist aus eben diesem Austritte der Frösche. Ich habe sie bereits angeführet, und kann die nähere Bergleichung dem Leser überlassen.

(1)

Sein erftes Tranerspiel fällt in bie fieben und fieb= sigfte Dlympias.) Und hierinn, fage ich, fommen Eufebius und Plutardy ilberein. Σοφοκλης τραγωδοποιος πρωτον επεδειξατο merkt jener unter bem zwenten Jahre biefer Olympias ausbrücklich an (rrr). Die lateinische Uebersetzung bes hieronymne bringt ben namlichen Umstand unter bem erften Jahre ben: Sophoeles Tragoediarum scriptor primum ingenii sui opera publicavit. Sophofles ware also vier ober fünf und zwanzig Jahr alt gewesen, ba er sich als einen tragischen Dichter zuerst bekannt machte. Und in biefem Borgeben ist nichts, was ber Natur ber Sache widerspräche. — Aber nun bas Zeugniß bes Plutarche. — Das Orakel hatte ben Athenienfern befohlen, bie Gebeine bes Thefeus in ihre Stadt zu bringen, um ihn als einen Halbgott zu verehren. Thefens lag auf Schros begraben. Als nun Cimon biefe Infel erobert hatte, ließ er fein erstes fenn, bas Begräbniß bieses alten atheniensischen Königs aufzusuchen, und bem Drakel gemäß damit zu verfahren. Dieses erzählt Plutarch in dem Leben bes Cimon und fährt fort: Εφ' φ και μαλισα προς αυτον ήδεως ο δημος έσγεν είτεντο δ είς μνημην άυτου και την των τραγωδων κρισιν ονομας ην γενομενην. Πρωτην γαρ διδασχαλιαν του Συφοκλεους έτι νεου καθεντος, Αφεψιων ο άρχων, φιλονεικιας ούσης και παραταξεως των θεατων, κριτας μεν όυκ έκληρωσε του άγωνος ώς δε Κιμων μετα των συσρατηγων προελθων έις το θεατρον εποιησατο τω θεω τας νενομισμένας σπονδας, ούκ άφηκεν άυτους άπελθειν, άλλ' όρκωσας, ήναγκασε καθισαι και κριναι δεκα όντας, άπο φυλης μιας έκαςον. Ich filge hiervon die Uebersetzung des Herrn Kind ben, weil ich in der Folge verschiedenes bawider zu erinnern haben möchte: "Das Bolf gewann

(rrr) Ceite 167 bes griechlichen Tertes, benannter Ausgabe. Beffing, fammtl. Werte, VI.

"ihn beswegen sehr lieb, und stellte zum Andenken biefer Begebenheit ben "befannten Wettstreit unter ben Tragodienspielern an, unter benen sich "auch Sophofles befand, ber bamals noch jung war, und baben sein "erstes Trauerspiel aufführte. Aphepsion ber Archon getrauete sich "nicht, bie Richter zu ernennen, bie bem geschicktesten Dichter ben Preis "zuerkennen follten, weil er fahe, bag bie Buschauer balb für biefen, balb "filt jenen eingenommen waren, und einige biesem, andere jenem ben "Preis zuerkannt wissen wollten. Er lies beswegen ben Cimon, ber "auf ben Schauplat kam, und bem Gott und Vorsteher biefer Spiele "das gewöhnliche Trankopfer brachte, mit seinen Unterfeldherren nicht cher "weggehen, sondern nöthigte sie, daß sie nach geleistetem Eide die zehn "Richter werben, und den Ausspruch thun mußten, zumal da jeder dieser "Felbherren aus einer ber zehn Zünfte war." — In biefer Stelle find zwen Data, aus welchen bie Epoche bes ersten Trauerspiels unfere Dich-Das eine: Aphepsion war Ardon. ters bestimmt werben muß. andere: Cimon war von seinem Kriegszuge wider Schros zurückgekem-Aber biese beiben Data sollen sich widersprechen. So urtheilet wenigstens Samuel Petit, bessen Critif ich anführen muß (sss): Corruptum est Praetoris Atheniensis nomen. Aphepsion Archon signavit Fastos anni tertii Olympiadis septuagesimae quartae. At vero, sive natales Sophoclis adscribamus secundo anno Olympiadis septuagesimae primae, ut pleraque veterum auctorum pars e vero, ut nobis quidem videtur, scriptum reliquit, qui annus Praetorem habuit Philippum, sive anno tertio Olympiadis septuagesimae tertiae, ut alii volunt, per aetatem fabulas docere non potuit Sopho-Anno primo Olympiadis septuagesimae septimae primum drama a Sophocle commissum fuisse narrat Eusebius. Plutarchum verbis laudatis audimus, ut certe audiendus est, et assensum meretur, dicemus Sophoclem primum suum drama in scenam protulisse anno tertio Olympiadis septuagesimae septimae, Demotione Athenie Praetore. Eo enim anno a Cimone statuta sunt de victis Persis tropaea, ut scribit Diodorus Siculus: a Cimone vero ex hoc bello reduci, ut narrat Plutarchus, caeterisque strategis, judicium redditum est de Tragicorum Poetarum victoria, fabulam tunc primum docente Sophocle. Itaque apud Plutarchum avri

(sss) Miscellaneorum lib. III. cap. 48.

του Αφεψιών scribendum est Διμοτίων, aut quod verius puto, legendum est ἀνεψιος ὁ Αρχων. Nomen Archontis non adscribit Plutarchus, sed dicit eum fuisse Sophoclis consobrinum, qui ne videretur aliquid in Sophoclis gratiam comminisci, noluit judices sortito capere, sed forte oblatos decem strategos dedit; et eruditus aliquis librarius, qui putabat desiderari Archontis nomen, et meminerat Aphepsionem circa illa tempora fuisse Athenis praetorem, mutavit avewing in Apewiwv. Diese Critit ift so seichte, so niichtern, und ich habe so viel tawider zu erinnern, bag ich kaum weis, wo ich anfangen foll. Petit will ben Ramen bes Archon burchaus veränbert wissen. Warum? Weil in bem Jahre, ba Aphenfion Archon gewesen, Sophotles Alters wegen noch fein Trauerspiel aufführen tonnen; und weil ber gebachte Kriegszug bes Cimon nichts weniger als in vieses Jahr falle. — Ich will biese Gründe vors erste gelten lassen. Gut, mas also? — Folglich muffe entweder auftatt Aphepfion, Demotion gelesen werben, ober, welches am wahrscheinlichsten seu, Plutarch habe ben Archon gar nicht namentlich nennen wollen, sondern blos geschrieben aνεψιος ο αρχων, "ber Archon, welcher mit bem Sophofles Ge= "schwisterkind war." (ttt) — Ich betrachte also dieses wahrscheinlichste zuerst. Deswegen, weil ber Archon mit bem Sophotles verwandt ist, beswegen, will er die Richter nicht durch das Loof ernennen lassen? So war bas Looft nicht die unparthenischste Art der Wahl? So hätte es ber Archon, jum Besten seines Bettere lenken können, wie er gewollt hätte? Er nöthigte die zehn Feldherren, den Ausspruch zu thun. Mit diesen also konnte er nichts abgeredet, diese konnte er nicht bestochen haben? Aber er lies sie schwören. Was thut das? Auch die welche durch das Loof wären ernennet worden, hätten vorher schwören muffen, nach ihrem besten Wiffen und Gewiffen zu urtheilen. Denn biefen Schwur mußten zu Athen alle und jede Richter, ohne Ausnahme thun. Gang gewiß hätte sich also der Archon, wenn er bes Sophokles Anverwandter ge= wefen ware, eben burch biefes ungewöhnliche neue Verfahren unendlich verbächtiger gemacht, als wenn er es ben dem Alten gelassen hätte. End= lich lefe man doch nur einen Augenblick so, wie Petit will gelesen haben:

<sup>(</sup>tit) Ich gebe bem Worte averstos hier noch die leidlichste Bedeutung. Denn eigentlich ift es so viel als Neffe, bes Bruders oder der Schwester Aind Und einen Archon in tiesem Berstande zum averstos eines jungen Menschen von vier und zwanzig Jahren zu machen, nurve eine große Ungereimtheit sepn.

Πρωτην γαρ διδασχαλιαν του Σοφοκλεους έτι νεου καθεν-. τος, άνεψιος ὁ άρχων - κριτας μεν ούκ εκληρωσε του άγωνος. unt fage, ob ein Schriftsteller, ter fich ter Genauigfeit nur im geringften befleifiget, jo ichreiben wurte? "Denn ta ter junge Sophofles "fein erftes Stud baben aufführte, jo wollte ber Better Archon ze." Beffen Better? Benigstene murte bas Pronomen relativum fehlen; wenn es ber Schriftsteller nicht gar für nötbig erachtet batte, sich lieber fo auszudrücken: "fo wollte ber Ardon, ber, ober weil er fein Better "war zc." — Richts kann bentlicher fenn; und fo wende ich mich zu ber Wir follen auftatt Aphepfion, anbern vorgeschlagnen Beränderung. Demotion lesen, weil jener glückliche Ariegszug bes Cimon in bas Jahr Diefes Archon fällt. Aber auch hier vermisse ich bie lleberlegung bes Criticue. Ich will es zeigen. Dioborus Siculus, auf welchen er sich beruft, erzehlet von den Thaten des Cimons, die er in dem britten Jahre ber fieben und fiebzigften Olympias, ale Demotion Archon gewesen, verrichtet, folgendes: Cimon fen gegen Die Kuften von Afien ausgeschickt worben, um ben bundesvermandten Städten, jo viel beren bie Perfer noch inne hatten, bengufpringen. Er habe feinen Lauf nach Bhgang gerichtet, Gion erobert, und Copres eingenommen. Durch Diesen glücklichen Anfang zu größern Dingen ermuntert, sen er wieder gurud gefegelt, und habe mehr Schiffe gu fich genommen, mit welchen er nach ber Rufte von Karien ansgelaufen. Rachbem er bier und in Epcien ben Perfern alles wieder abgenommen, babe er erfahren, baß bie feindliche Flotte ben Cuprus vor Anker liege. Er habe fie angegriffen, und ben größten Theil bavon zu Grunde gerichtet, ober genommen. Hierauf sen er auf ihre Landmacht loogegangen, Die sich an dem Eurymeten in Pamphylien gelagert gehabt. Er habe feine Truppen mit Lift aus Lant gesetzet, Die Feinde zur Rachtzeit überfallen, und ein erschreckliches Blutbad unter ihnen angerichtet. Ty d' vseowich fügt ber Wejdichtschreiber hinzu (uuu), Toonacov sigaavtez, avenkevour eig την Κυπρον. Und das sind tie Tropaen, beren Betit gedenket. Allein tiefe Tropäen lief: Cimon auf ter Rufte von Pamphylien errichten, und nicht zu Athen. Ja er kann schwerlich in bem nehmlichen Jahre wieder nach Athen zurückgefommen fenn; benn bie Wege find zu weit, und ber Thaten sint zu viel. Folglich fann auch ber tragische

(uuu) Bibl. Hist. lib. XI. p. 47. Edit. Rhodom.

Wettstreit in diesem Jahre nicht vorgefallen seyn; man milfte benn annehmen wollen, bak er eben zu ber Zeit vorgefallen fen, ba Cimon von Sch= ros, um fich zu verstärken, auf furze Zeit wieder nach Saufe kam. Doch auch biefes ist nicht wahrscheinlich; benn ba Dioborus von biefer kurzen Rildreise nur sagt: narendensen Eig ton Neigaiea. so scheinet es nicht, daß er sich in der Stadt viel zu thun gemacht habe, die diesem Hafen so gar nahe ohnedem nicht war; wenigstens wirde er schwerlich mit allen seinen Nebenbesehlshabern (μετα των συσρατηγων) in die Stadt gekommen febn, welcher Umstand nur auf einen völlig geendigten Kriege= jug zu paffen scheinet. Und was folgt aus alle bem? Diefes, bag Petit nicht biefes Jahr bes Demotion zu ber Epoche bes ersten Sophofleischen Tranerspiels hätte machen follen; daß er ohne Zweifel besser gethan hätte, wenn er bas gleich barauf folgende vierte Jahr ber fieben und fieb= zigsten Olympias bafür angenommen hatte. Denn ber Archon biefes gleich barauf folgenden Jahres heißt ben bem Diodorus, Phabon; und wäre es nicht ungleich wahrscheinlicher, bag bie Abschreiber in ber Stelle des Plutarche, Apequor aus Daidor, als aus Aimorior gemacht hätten? Der Augenfchein giebt es. Doch ich habe noch einen stärkern Grund als diesen Augenschein. Plutarch selbst macht an einem anbern Orte, wo er ber Zurfichringung ber Gebeine bes Thefeus wieder gebenket, ben Phädon zum damaligen Archon. Rehmlich in dem Leben biefes helben felbst: Mera de ra Mydina, schreibt er gegen bas Ende besselben, Φαιδωνος άςχοντος μαντευομένοις τοις Αθηναιοις άνειλεν ή Πυθια τα Θησεως άναλαβειν όςα, και θεμενους Evripos nas avrois gullattein n. t. d. Run weis ich zwar wohl, baß die Uebersetzer und Ansleger hier einen gang andern Phädon wollen verstanden wissen; nicht den Phabon, der in dem vierten Jahre ber fieben und fiebzigsten Olympias Ardon mar; fondern ben Phabon, ber biefe Bilrbe in bem erften Jahre ber feche und fiebzigften bekleidete. Allein ich kann mit ihnen aus folgenden Gründen nicht einig seyn. Erstlich sagt Plutarch ausbrikklich pera ra Mydexa "nach ben Persischen Kriegen." Waren bem aber bie persischen Kriege unter bem Phabon ber feche und fiebzigsten Olympias zu Enbe? Ja, fagen die Ausleger, und unter biefen befonders herr Rind, "benn breh "Jahr vorher hatten die Griechen unter Anführung bes Baufanias beb "Platea einen völligen Sieg über bie Perfer erhalten, und biefem Kriege

"ein Ende gemacht." Ein Ende gemacht? Eine offenbare Unwahrheit. Durch diesen herrlichen Sieg ward zwar Griechen land von den Persern bestrehet; aber der Krieg war darum noch nicht and. Die größte Gefahr war nur vorüber; sie hatten sich den seindlichen Tolch nur von dem Herze entwehret. Noch hatten die Perser in Thracien, an der Küste Asiens von Jonien bis Pamphylien, auf vielen Inseln des Aegeischen Meeres, sesten Fuß; noch waren sie da immer start genug, so bald sich das Kriegsglück im geringsten für sie erklärte, Griechenland aufs neue zu überschwemmen; noch hatte Kerzes seinen erstlichen Borsatz, sich diesen Sitz der Frenheit zu unterwerssen, nicht ausgegeben. Kurz, nur der Friede macht dem Kriege ein Ende; und zu dem Frieden ward Kerzes nur erst gegen das Ende der sieben und siebzigsten Olympias durch den Cimon gezwungen. Plutarch selbst kennet diesen Frieden zu wohl (xxx),

(xxx) In bem Leben Cimons. 3ch will bie Stelle anführen, um beb biefer Belegenheit einen gehler tes beutschen llebersegers zu verbeffern. Touro to eppov, nehmlich ber brep. fache Sieg des Etmon, ουτως έταπεινωσε την γνωμην του βασιλέως, ώς ε συνθεσθαι την περιβοητον ειρηνην εκεινην, ίππου μεν δρομον αει της Ελληνικης απεχειν θαλασσης, ένδον δε Κυανεων και Χελιδονιων μακρά νηΐ και χαλκεμβολφ μη αλεειν. Diefes überfest herr Rind: "Diefe That bemuthigte ten Stolz bes "verfischen Konigs fo febr, daß er ben bekannten Frieden eingieng, vermöge beffen er fich alle-"zeit ein Stabium, ober einen Roglauf, weit vom griechischen Meere entfernt halten "mußte, und fich niemals mit einem Arlegesichiffe bieffeit ber kraneischen und chelibonischen "Inseln sehen lassen durfte." Ianov Spouov hat herr Kind hier für innoSpouov angefeben, welches lettere ben Drt, wo bie Bettlauffe ber Pferbe gehalten murben, und bie Beite bes Raums, ben bie Pferbe baben burchlauffen mußten, bedeutet. Er giebt biefe Weite fur ein Stadium. 3ft es aber im geringften mabricheinlich, baß Cimon nur eine fo geringe Entfernung von bem Meere follte verlangt haben? Bas ift benn ein Stabium? Mit einem Borte, ce ift hier nicht die Beite zu verfteben, bie ein Pferd in einem Striche zu burchrennen fabig ift, fonbern bie Weite, bie es in einem Tage gurudlegen fann. Und bas ift fein geringer Unterschieb. Außer baß bie Beschaffenheit ber Cache felbft meine Auslegung erfortert, tann ich fie auch noch aus einer Stelle ben tem Guibas rechtfertigen, wo ter Compilator bee besagten Friedensichluffes mit biefen Worten gebenft: Ovros, Cimon nehmlich εταξε και τους υρους τοις βαρβαροις έκτος τε γαν Κυανεών και Χελιδονεών, και Φασηλιδος (πολις δε άυτη της Παμφυλίας) ναυν Μηδικην μη πλειν νομφ πολεμου μηδε ίππου δρομον ήμερας έντος έπι θαλαττης κατταβαιveir Babilea. Innerhalb einem Tage: quepas evros. Ich kann nicht fagen, welchen alten Schriftsteller ber Cammler hier ausgeschrieben bat; Rufter muß es auch nicht gewußt baben. Dag er aber eine vollständigere nachricht vor fich gehabt hat, ale Blutarche, fiebt man aus ben Zusagen, bes einen Tages, ber Stabt Phaselis, und endlich noch einer besondern Bedingung, autovouous eivai tous Eddquas tous ev ty Asia, bet Plutarch gar nicht gebenkt, ob fte gleich ohne Zweifel bie allerwichtigfte mar. Plutarch beruft sich auf die Propiouara à ovryjage Koarepos, wo dieser ganze Friedenstractat mit vorfomme: vielleicht alfo, bag biefe Sammlung bes Rraterus zu bes Suibas Beiten noch vorhanden mar. Wenigstens ift Dioborus Siculus, ber biefes Briebensichluffes gleichfalls gebenket, ihn aber verschiebene Sabre frater fest (Bibliotheca Hist. Lib. XII. p. 74. Edit. Rhodom.) eben jo wenig feine Quelle gemefen, ale Plutard.

als daß man ihn im Berbacht haben könne, mit seinem µera ra Mydeza nicht barauf gezielet zu haben. Zwar begeht er noch immer in ber gegenwärtigen Stelle eine kleine Unrichtigkeit; nehmlich biefe, bag er vorgiebt, bas Drafel habe es ben Atheniensern unter bem Phabon, welcher nach ben Persischen Kriegen Archon war, erst befohlen, bie Gebeine des Theseus in die Stadt zu bringen: da doch Cimon bereits unter der Regierung bes vorhergehenden Archons barnach aus war. Allein ist es nicht besser, daß man ihn lieber biese kleine Unrichtigkeit, biese Berwechselung ber Zeit bes Beschls mit ber Zeit ber Vollendung bes Beschls, begehen läßt; als baß man glauben müßte, er habe eben so schlecht ge= racht, als der Griechische Pobel, zu ben Zeiten Dieses Krieges selbst, rachte, ber von gar keinen Feltzügen mehr wissen wollte, so bald bie Barbaren Griechenland geräumt hatten: anayogevovreg noog rag σματειας, και πολεμου μεν ούδεν δεομενοι, γεωργειν δε και εην καθ ήσυχιαν επιθυμουντες, απηλλαγμενων των βαυβασων και μη διοχλουντων (γγγ). Und zweytens. Wenn Apollo, icon zum Anfange ber feche und fiebzigsten Olympias, ben Athenien= fern jenen Befehl gegeben hätte, ist es im geringsten wahrscheinlich, daß sie benfelben nicht eher als gegen bas Ende ber folgenden Olympias, follten vollzogen haben? Schwerlich konnte biefe Berzögerung mit ihrer Religion bestehen; unmöglich konnte sie mit ihrer damaligen Roth bestehen. Denn die Pest wüthete in Athen, und das Drafel hatte ausdrucklich binzugefügt: ούκ είναι των παθηματων λυσιν, πριν αν τοις Αθηναιοις κατατεθνηκως ο Θησευς συνοικισθειη (222):

Aber wie nun? So ist das meine ganze Critif wider den Petit? Ich gebe es also zu, daß Aphepsion in der Stelle des Plutarchs ein Schreibsehler ist, und will ihn nur in Phädon, nicht aber in Demotion verändert wissen? Nein. Sondern der ganze Einfall des Petit taugt nichts; er sieht Fehler, wo keine sind; er will verbessern, wo nichts zu verbessern ist. Und das aus einer Unwissenheit, die einem Gelehrten von seiner Gattung kaum zu vergeben ist. Dieses ist meine Haupterinnermag wider ihn; und die Sache verhält sich so. Es ist falsch, wenn er

<sup>(</sup>yyy) Plutarch im Leben Cimons.
(zzz) Nach bem Zeugniffe bes Neneas Gazaus. Meursius führt ble Stelle in feinem Theseus an (Cap. XXXVI); boch obne einen weitern Gebrauch bavon zu machen, als baß er ben Scholiasten bes Aristophanes baraus verbeffert, welcher nicht Best, sondern Hungersnoth damals zu Athen sepn läßt.

glaubt, daß man foust keinen Archon, Namens Aphepfion, finde, als ben, welcher in bem britten Jahre ber vier und fiebzigften Olympias regiert habe. Dieser Name kömmt in bem Berzeichnisse ber Archonten allerbings noch einmal vor; und zwar kömmt er zu eben ber Zeit wieder ver, in welche bes Cimons Eroberung ber Infel Schros fällt. Mit einem Worte: ber Archon bes so oft gebachten vierten Jahres ber sieben und fiebzigsten Olympias, wird von ben alten Schriftstellern eben fo oft, wo nicht noch öftrer, Aphepfion, als Phabon genennet. bon nennen ihn Diodorus Siculus, Dionyfius Halicarnaffeus, und ber Ungenannte in seinem Berzeichnisse ber Olympiaten. Aphepfion hingegen nennen ihn bie Arundelschen Marmor (a), Apolloborus, und ber biefen anführt, Diogenes Laertins. Der lettere kömmt auf bas Geburtsjahr bes Sofrates, und fagt (b): exeven In δε (παιθα φησιν Απολλοδωρος έν τοις χρονιποις) έπι Αφεψιωνος, έν τω τεταυτω έτει της έβδομηκοςης έβδομης Ολυμneadog. Dieses Zeugniß ist so ausbrücklich, und wird, ba es von einem so wichtigen Denkmale, als die Arundelschen Marmor sind, den Namen bes Archons betreffend, befräftiget wird, fo wichtig, baß ich es niemanden verargen würde, wenn er lieber ben Dioborus, ben Dionpfius und ben Ungenannten nach bem La ertius, als biesen nach jenen verbessern wollte. Zum guten Glücke aber hat man weber bas eine noch bas andere eben nöthig, indem ber Fall möglich ift, daß beibe Theile Recht haben können. Man barf nehmlich mit bem Jacobus Palmerius (e) nur annehmen, daß einer von ihnen, Phabon ober Aphepfion, mahrend feiner Regierung gestorben ift, und ber andere bis zum Ablauffe bes Jahres, an des Berstorbenen Stelle gewählet worden. Was kann natilrlicher febn als diese Muthmassung? Was tann ber angefochtenen Stelle bes Plutarche besser zu statten kommen, als sie? Kurz; Plutarch hat ohne Fehler den Archon des vierten Jahres der sieben und siebzigsten Olympias, in dem Leben des Theseus, Phadon; und in dem Leben bes Cimon, Aphepfion nennen fonnen. Das hatte Petit wiffen

<sup>(</sup>a) Oter, welches einerlen ift, Apfephion; in ber 72 Linie, fo wie fie Jacobus Pomertus in feinen Exercitationibus, abbrucken laffen.

<sup>(</sup>b) Lib. II. seg. 44. Edit. Menag. p. 407.

<sup>(</sup>c) Exercit. p. 452. Si alterutrum tantum verum est, praevaleret apud me marmoris tam antiqui auctoritas. Sed inclino ad credendum utrumque verum esse, et eodem illo anno Aphepsionem et Phædonem Archontas fuisse eponymos, scilicet uno in magistratu mortuo suffectus fuit alter, et forte non me fallit conjectura.

follen, und er würde uns das achtzehnte Kapitel seines britten Buchs ers
fpart haben. — Uebrigens bilde ich mir auf diese meine Critik so viel
eben nicht ein. Petit ist der Mann nicht, an dem man mit grossen Ehren zum Ritter werden könnte; und je mehr ich von ihm lese, je wils
liger stimme ich dem Urtheile ben, das Küster von ihm gefällt hat:
Criticus, si quisquam alius, infelix (d).

Ich habe ber Arundelschen Denkmäler gedacht, und ich hätte gleich Ansangs erinnern sollen, daß sie nicht allein in dem Namen des Archons mit dem Plutarch übereinstimmen, sondern auch in der Sache selbst, und ausdrücklich anmerken, daß Sophokles unter diesem Archon den Preis erhalten habe. Sie sügen sogar hinzu, daß er damals acht und zwanzig Jahr gewesen seh, welches mit dem oben sestgesetzten Geburtsjahre unsers Dichters, genau genug übereinstimmt. Aber wie stimmt es mit des Plutarchs von Soponksonz err veon überein? Wenn man sieden die acht und zwanzig Jahre ist, ist man doch so jung nicht mehr. Palmerius (e), der diese Schwierigkeit gleichfalls bemerkt, meinet, man müsse voraussetzen, daß Plutarch der zwehten Meinung von dem Geburthsjahre des Sophokles gewesen seh, welche das dritte der dreh und siebzigsten Olympias dazu macht. Und nach dieser wäre der Dichter damals ohngesehr achtzehn Jahr gewesen, welches freilich jung genug ist.

Ich eile zu ber Anmerkung die ich über die Stelle des Plutarchs, auf Beranlassung der Kindschen llebersetung, zu machen versprochen habe. Die Worte des Plutarchs: &p' & xai paliza noos autov hoses & dopuos edxev & Fevro & die prophyv autov xai the two tour paradow xoisie devouashe ysvopenhe, überset Kind "das "Volt gewann ihn deswegen sehr lieb, und stellte zum Andenken dieser "Begebenheit den bekannten Wettstreit unter den Tragödienspielern an." Wettstreit? Koisie; der Fehler ist arg. Arwe, arweispa würde Wettstreit heissen; aber xoisie heißt das Gericht, das Urtheil. Das schlimmste ist, daß dieser Fehler den Plutarch ganz etwas anders sagen läßt, als er sagen will. Nach der llebersetung sollte man glauben, der tragische Wettstreit selbst, wäre damals zuerst angeordnet worden; vorher hätten die tragischen Dichter nie um den Preis gestritten; dieser seperliche

(e) Exercit. p. 202.

- Carlo

<sup>(</sup>d) In feinen Reten über bie Grofche bes Ariftepbanes, G. 64.

Rampf wäre ist zum erstenmale, bem Cimon zu Ehren angestellet, und in ben folgenden Zeiten zu seinem Gedächtnisse bepbehalten worden. Das ist gang falfch; die pretischen Wettstreite waren weit älter, wie Plutarch an einem andern Orte (f) beweifet; und die gegenwärtige Begebenheit selbst zeigt, daß bergleichen schon vorhergegangen. Denn ber Archon ging basmal nur von der eingeführten Gewohnheit, die Richter baben zu ernennen, ab. Und das eben, worinn er davon abging, war das Neue, bas man in ber Folge zum Andenken bes Cimons bepbehielt. — Die Sache verdient eine nähere Erklärung. Ich stelle mir es so vor. Der bramatische Wettstreit mußte nothwendig seine Richter haben; diese Richter wurden burch das Loos gewählet, und wie man mit ihrer Wahl ben ber Komödie verfuhr, so versuhr man auch ben der Tragödie damit. Nun eräugnete sich ist ber Fall, daß die Zuschauer ausserordentlich uneinig waren, φιλονεικίας ούσης και παραταξεως των θεατων; ein junger Mensch streitet wider einen alten versuchten Mann; ber Alte wird es gut machen, ber Ilingling nicht schlecht; bieser muß aufgemuntert, jener nicht verdrießlich gemacht werden. Was war zu thun? Sollte bie Entscheidung einer fo tiplichen Sache, bie mit fo vieler Site getrieben ward, bem Glücke überlaffen werben? Das Loos hätte auf Leute fallen fonnen, bie nichts weniger als fähige Richter gewesen waren. Itt tam es nicht blos varauf an, unparthepische Richter zu haben; man wollte einsichtsvolle haben. Das überlegte ber Archon, und bas Loos unterblieb, upitus mer oux exlyowse tov aywos. Er bachte weiter: "hier ist Gelegenheit, bem Cimon und seinen Unterfelbherren eine Schmeichelen zu machen. Und ist es nicht besser, daß Männer von ihrer Einsicht und Würde über eine Tragödie, über die Nachahmung ihnen ähnlicher Personen in traurigen und verwickelten Umständen, urtheilen, als baß es ge= meine Leute aus dem Volke thun, denen das Loos zwar das Recht, aber nicht die Fähigkeit zu urtheilen geben kann? Die Feldherren sind jeder aus einem befondern Stamme; durch sie kann gleichsam das ganze Bolk ben Ausspruch thun. Sie werden auf bas Theater kommen, um zu opfern; ich will sie babehalten; ich will sie nöthigen; ich will sie schwören lassen; ihr Ausspruch, wird eine gewisse Fenerlichkeit badurch erhalten; niemand wird es ungern daben beruhen lassen; besto besser für die Dich= ter; besto besser für die Zuschauer." Und wie ber Archon bachte, so

Camb

<sup>(</sup>f) Symposiacon Lib. V. Quæst. 2.

geschah es. Die Feldherren urtheilten, und zum Andenken bes Cimon ward nachher allezeit bas Urtheil über bie Tragödien auf diese Weise gefällt. — So verstehe ich wenigstens die Stelle des Plutard; und es sen mir erlaubt, noch einige Erläuterungen hinzuzufügen. Archon vor diesesmal zehn Richter wählte, und von nun an ben dem Wettstreite ber tragisch en Dichter, beren allezeit so viel gewählt wurden: so ist dieses ber erste Unterschied, der sich zwischen ben Richtern ben den tragischen, und ben Richtern ben ben komischen Wettstreiten numehr er= ängnete. Denn ber Richter ben ben komischen Wettstreiten waren zu jeder Zeit nur fünfe. Das Sprüchwort ev nevte xoetwo yovecoe eserce ift befannt, und Sesydius sagt ausdrücklich: rocovroe roeg xwuixoig expivor. Warum nennte Sefnchius hier bloß die komischen Dichter, warum nicht die bramatischen Dichter überhaupt, wenn ben ben tragischen nicht eine andere Anzahl von Richtern üblich gewesen wäre? Der zwente Unterschied war bieser: ben ben komischen Wettstreiten konnte jeder atheniensische Bürger burch das Loos zum Richter ernennt werden; ben ben tragischen hingegen wurden nur folde Bürger zu bem Loofe zugelaffen, die mit zu Felde gewesen waren, und aufehnliche Kriegesbediemingen befleidet hatten. Έπρινον δε οί δοπιμωτατοι των ςρατηywv, fagt Plutard, wenn er von dem Wettstreite bes Theffalus und Athenoborus, ber zwen berühmtesten tragischen Schauspieler zu ben Zeiten Alexanders, redet (g). Was ich aber vornehmlich zum Behufe diefes zwepten Unterschiedes anführen kann, ift eine Stelle in den Froschen des Aristophanes. Aeschylus und Euripides sollen ba mit einander streiten; ber Chorns muntert sie auf; indem aber fällt ihm ein, daß beide, als tragische Dichter, sich vielleicht an die gegenwär= tigen Zuschauer stoffen burften. Es sind Zuschauer, einer Komödie, und bie unter ihnen befindlichen Richter find bloß Nichter einer Komödie. Werben biese auch von tragischen Schönheiten urtheilen können? Aber send beswegen unbeforgt: läßt Aristophanes ben Chor zu ihnen sagen; Sie sind allerdings fähig, auch Euch zu beurtheilen! Esqurevpevor rao Ecce; benn es sind Leute die mit zu Felde gewesen sind, die ihre Kriegesbienste gethan haben. Sier ift die ganze Stelle: (h)

<sup>(</sup>g) De Fort. Alex. Orat. II. p. m. 334.

<sup>(</sup>h) Zeile 1140 u. folg.

Ει δε τουτο καταφοβεισθον, μη τις άμαθια προση Τοις θεωμενοισιν, ώς τα

Λεπτα μη γνωναι λεγοντοιν,

Μηδεν όξφωδειτε τουθ' ώς ούκ έθ' ούτω ταυτ' έχει.

Εξρατευμενοι γαρ έισι.

Βιβλιον τ' έχων έκασος μανθανει τα δεξια.

Αι φυσεις δ' άλλως πρατιζαι,

Νυν δε και παρηκουηνται,

Μηδεν ούν δεισητον, άλλα

Παντ' ἐπεξιτον, θεατων γ' ούνεχ', ώς όντων σοφων. Der Scholiast merkt hier an: Legious vomisovoi rous espareumsνους και έπαινου άξιους τους δε διαδιδρασκοντας τας τρατειας, φιληδονους είναι συχοφαντας. Allein wer weiter nichts baben benkt, als biefes, ber verfteht bie Feinheit ber Spötteren kaum gur Helfte. Um sie gang zu fassen, erinnere man sich bes Jahres, in welchem bie Frösche aufgeführet wurden. Es war bas britte ber bren und neunzigsten Olympias; bas feche und zwanzigste bes Beloponnesischen Krieges. Die Athenienser hatten in den vorhergehenden Jahren Ungliick über Ungliick gehabt; es gebrach an Bolk, und sie waren gezwungen, allen Anechten und Fremdlingen, welche Kriegesbienste nehmen wollten, die Frenheit und das Blirgerrecht zu geben (i). Endlich waren sie wieder einmal glücklich, und schlugen die feindliche Flotte ben ben Arginufischen Inseln (k). Nun stelle man sich vor, bag bas Theater, als die Frösche kurz barauf gespielt wurden, voll von bergleichen neugemachten Bürgern war, bie ben arginufischen Sieg mit erfechten helffen, und ist auf nichts mehr stolz waren, als daß sie da sigen durften, wo fie fassen. Konnte sich ein Aristophanes wohl enthalten, über folche Zuschauer ein wenig zu spotten? Er nennet sie: (1)

πολυν — λαων όχλονΟυ σοφιαι μυριαι καθηνται

437

<sup>(</sup>i) Diobotus Siculus bey tem Anfange tiefes Sabres: Αθηναιοι δε κατα το συνεχες έλαττωμασι περιαιστοντες, έποιησαντο πολιτας τους μετοικους, και των άλλων ξενων τους βουλομενους συναγωνισασθαι. Lib. XIII. p. 216. Edit. Rhodom.

<sup>(</sup>k) Die allgemeine Weltbistorie (Eb. V. S. 380) fagt: "bep Argenusae, einem "Plate Lesbos gegenüber" bas beißt fich von Infeln febr unrichtig ausbrucken.

<sup>(1)</sup> Beile 687. 88.

"ein grosses Bolk aus verschiednen Bölkern, unter dem es Kenner zu Taus"senden giebt. Und diese Kenner sind noch dazu mit im Kriege gewesen! Was braucht man mehr, um ein würdiger Richter tragischer Wettstreite zu sehn? Es ist zwar nicht lange, daß diese Herren noch zu dem nichtswürdigsten, dümmsten Pöbel gehörten; aber

> — . — ούκ έθ' ούτω ταυτ' εχει· Εςρατευμενοι γαρ είσι.

Ein Kriegszug macht alles anders. Ein Kriegszug hat ihnen das Bürgerrecht; ein Kriegszug hat ihnen Berstand gegeben. Doch nein; sie hatten
von Natur schon Berstand genug; und im Kriege haben sie ihn nur mehr
ausgeschliffen.

Αι φυσεις δ' αλλως πρατιςαι, Νυν δε και παρηκονηνται.

Die von Natur, nur eine Komödie hatten beurtheilen können; können nun auch eine Tragodie beurtheilen, weil sie Solvaten gewesen sind. (m)

(m) Ber ben Ariftophanes ein wenig tennet, wird ibn hoffentlich in diefer Stelle, fo wie ich fie auslege, finden. Wenn ich unterbeffen meiner Sache nicht febr gewiß mare, fo murte mich bas Ansehen eines gelehrten Mannes, ber bier einen gang antern Weg nimmt, vielleicht mankent machen. Es tommt mir nehmlich bie neuefte Ausgabe unfere tomischen Dichtere ju Santen, welche Gerr Burmann ber zwehte, beforgt hat; und ich finte, bafi Bergler die Worte, esparsvusvoi yap eide, bloß burch nam exercitati sunt übersetet. Er gehet also von ber eigentlichen Bebeutung bes Worts goarsvoual ab; ohne Zweifel weil er bie feine Spotteren nicht einfab, und baber nicht begreiffen tonnte, wie es im Ernfte folge, tag bie Buschauer beemegen nicht mehr unwissend fenn follten, weil fie mit im Rriege gemefen maren. 3ch zweifie aber febr, ob man goarevouar in biefer figurlichen paffiven Bebeutung finde, ba es blos geubet werben beiffe. Der Scholiaft, beffen Worte ich angeführt babe, ift ausbrudlich für bie eigentliche Bebeutung; ob es gleich leicht feyn tann, bag Berglern eben berfelbe Scholiaft verführt bat. Denn über bie nachst vorhergebenten Worte oux &F ούτω ταυτ έχει macht er folgente Gloffe: ως των Αθηναιών πουτέρου ούχ όμοιως psychradueren er rois noigrinois dogiduois. Bergler hat also geglaubt, daß bas folgende esparevuevoi bier burch gryvuvaduevoi erklart werde; und hierinn bat er sich wohl geirret 3ch nuß überhaupt anmerten, bag verichiebene Stellen in ben Brofchen aus einer genauern Renntniß ter bamaligen Umftante in Athen weit beffer ju erklaren fint, ale es ben alten und neuern Auslegern fie uns ju erflaren gefallen bat. Reiner, jum Grempel, hat angemerkt, bag bie gange Barabafie bes Chore ju Ente bes zwepten Aufzuges, auf bie ungludlichen Befehlshaber gebet, welchen tie Athenienser ben Proceg machten, meil fie bie Leichname ter in tem Arginufifchen Ereffen Gebliebenen, wegen eines einfallenten Sturme, nicht begraben laffen konnen. Die vornehmften von ihnen maren bereits hingerichtet, und antere, benen man baben meniger gur gaft legen konnte, maren ohne Zweifel fur arinoi, fur unehrlich erflaret worten. Diefer Unehrlichen nun, nimmt fich Ariftopbanes hier besonders an. Wenn man bas weis, fo wird man fich nicht lange befinnen, wie eine zweiselhafte Stelle bes Scholiasten baselbst eigentlich zu lesen fep. Aristophanes gebenkt nebmlich eines gewiffen Phronichus, bem er bas Unglud ber gerachten Befeblehaber jujufcreiben icheinet. Die Scholiaften konnen fich nicht vergleichen mas fur ein Phronichus hier gemeinet fep. Giner von ihnen aber fagt: exercto de groutgros, ep ou moddoe

430 %

Was die Philologen von den bramatischen Richtern ber alten Grieden, gesammelt haben, ist ein sehr weniges; und ich sinde nicht, daß ein einziger ben Unterschied zwischen ben komischen und tragischen, auch nur vermuthet habe (n). Man wird also zufrieden sehn muffen, wenn ich ihn nur einigermaffen erhartet und ins Licht gefett habe. Genug, bag ich gegen ben Herrn Rind Recht behalte, und bag rwv rouxwow zoinis nicht ein Wettstreit unter Tragobienspielern, sondern ber Ausspruch, bas Gericht ben einem solchen Wettstreite heiffet, und baft bieses, nicht jener, jum Andenken des Cimons eingeführet und begbehalten worden. Herr Kind übersett ferner, noitas uev ouz enlyows burch, er getraute fich nicht, Die Richter zu ernennen. Getraute sich nicht? Ja frehlich, wenn er sie hätte ernennen mussen. Aber ernennt man bie, über bie man bas Loos wirjt? Ouz appuer autoug anelθειν, άλλ όρχωσας, ήναγχασε καθισαι και κριναι, δεκα όντας, απο φυλης μιας έχαζον heißt ihm: er ließ sie nicht wieder weggeben, sondern nothigte fie, baß fie nach geleiftetem Gibe bie gehn Richter werben unt ben Ausspruch thun mußten, zumahl ba jeder dieser Feldherren aus einer ber gehn Zünfte mar. Daß sie bie gehn Richter werden mußten? So waren schon vorher ber tragischen Dichter zehne? Co wäre ja meine obige Erklärung unrichtig! Aber zum Glück, daß es Plutard nicht fagt; daß es Herr Kind auch fenst nicht erweisen kann. Der Umstand deze ovrag, war nicht ein Umstant, ohne welchen sie nicht die Richter hätten werden können; sondern ein neuer Umstand, ben man in der Folge zum Andenken dieser Begebenheit, um so viel lieber bepbehielt, je ansehn= licher bas Gerichte baturch wart. KaGeoal stehet hier auch nicht fo

nen Orten biese Stelle bes Scholiasten ausgeschrieben: unter Gorrixoz nehmlich und unter aaiaischa. Allein unter Gorrixoz hat er anstat rpapixor, saargror gelesen. Welches von beiden ist nun richtig? Ganz gewiß das lettere. Denn wer hat jemals von tragtschen Dichtern gehöret, die unehrlich geworden wären? Was konnten tragische Dichter begehen, diese Strase zu verdienen? Wenn es noch komische gewesen wären. Aber unglücklicher Feldherren gebenkt die Geschichte wohl, die damals zum Theil in noch härtere Strase sieden. Gleichwohl erkläret sich Küster in seiner Ausgabe des Suidas für rpazusor; und in seiner Ausgabe des Aristophanes ist er wenigstens unschlüßig, für welches von beiren er sich erklären soll. Und das bloß, wie ich gewiß glaube, weil ihm der obige historische Umstand von den unglücklichen Feldherren nicht beygefallen ist.

(n) Joan. a Wower de Polymathia. cap. XVI. Fossius Institution. Poet. lib. II. cap. 12. Idem de Imitatione cap. 14. F. Rappoltus Comment. in Horatium cap. 29 et 43.

gar vergebens, daß es der llebersetzer hätte auslassen sollen. Denn wie Pollux sagt (0): τοις μεν μουσικοις (άγωσι) κριται καθηνται, τοις δε γυμνικοις έφεςασι.

Noch fann ich die Stelle des Plutarchs nicht verlassen. Ich habe oben (S. 298.) einen historischen Beweiß versprochen, daß Acschylus des Sophofles Lehrmeister nicht gewesen sen; und auf diese Stelle eben gründe ich ihn. Hier streiten Acschylus und Sophofles mit einander; Sophofles, wie Plutarch weiter meldet, siegt; und Acschylus wird so ungehalten darüber, daß er Athen verläßt. Wäre nun hier gar der Lehrmeister von seinem Schiller, durch den ersten Bersuch seines Schillers, überwunden worden, würde das nicht ein Umstand gewesen sehn, der die Begebenheit ungleich merkwürdiger, der den Sieg des Sophofles ungleich grösser gemacht hätte? Und würde ihn Plutarch wohl anzumerken vergessen haben? Aber er sagt nichts davon, und sein Stillschweigen wird zu einem Beweise des Gegentheils.

Hier follte ich diese Anmerkung schliessen. Doch ich habe ihr noch einen wichtigen Zusatz zu geben, den ich in dem Texte nicht versprochen habe. Das einstimmige Zeugniß des Plutarchs und Eusebius wird durch ein drittes bestätiget, das, so viel ich weis, zu diesem Zwecke noch von niemanden angesühret worden. Ich meine eine Stelle bei dem ältern Plinius. Er redet, in dem achtzehnten Buche seiner Naturges schichte (p), von der verschiednen Güte des Getreides in verschiednen Ländern, und schließt: Hae suere sententiae Alexandro magno regnante, cum clarissima suit Graecia, atque in toto terrarum orde potentissima; ita tamen ut ante mortem ejus annis sere CXLV Sophocles poeta, in sabula Triptolemo, frumentum Italicum ante cuncta laudaverit, ad verdum translata sententia:

Et sortunatam Italiam frumento canère candido. Nun ist zwar hier nicht ausdrücklich von dem ersten Trauerspiele unsers Dichters die Rede; allein es stimmet die Spoche desselben mit der Zeit, in welche Plinius den Triptolemus setzet, so genau überein, daß man nicht wohl anders als diesen Triptolemus selbst sür das erste Trauerspiel des Sophokles erkennen kann. Die Berechnung ist gleich geschehen. Alexander starb in der hundert und vierzehnten

<sup>(</sup>o) Lib. III. cap. 30, p. m. 341.

<sup>(</sup>p) Sect. 42. T. H. Edit. Hard. p. 407.

Olympias; hundert und fünf und vierzig Jahre betragen sechs und drensig Olympiaden und ein Jahr; und diese Summe von jener abgerechnet, giebt sieben und siebzig. In die sieben und siebzigste Olympias fällt also der Triptolemus des Sophokles (q); und da in eben diese Olympias, und zwar in das letzte Jahr, wie wir gesehen haben, auch das erste Trauerspiel desselben fällt, so ist der Schluß ganz natürlich, daß beide Trauerspiele eines sind.

So ungezwungen sich biefes ergiebt, so febr hat mich bie Anmerkung befremdet, welche Sarbuin über bie Stelle bes Plinius macht. schreibt nehmlich: Egit ergo Sophocles eam fabulam Olymp. LXXXVIII anno quarto, aetatis suae vicesimo, si Suidae credimus. Obiit enim Alexander Olymp. CXX. anno primo, Olympiadibus Pliniano calculo computatis, Urbis conditae 442. Bors erfte weis ich nicht, wie Sarbuin fagen fann, Alexander feb in ber hundert und zwanzigsten Olympias gestorben; ba Josephus (r) ausbrücklich fagt: Aleξανδρον τε τεθναναι παντες ομολογουσι έπι της έχατος ης τεσσερεςκαιδεκατης Ολυμπιαδος. Bors zwehte würden hundert und fünf und vierzig Jahre, von ber hundert und zwanzigsten Olympias zuruckgerechnet, nicht bie acht und achtzigste sondern bie bren und achtzigste Olympias geben. Bors britte wurde Sophofles in ber acht und achtzigsten Olympias, nach bem Suibas nicht zwanzig, sondern einige fechzig Jahre gewesen fenn; benn nach bem Guibas ift er in dem dritten Jahre der bren und siebzigsten Olympias gebohren. Und man glaube ja nicht, daß alle diese Unrichtigkeiten vielleicht mit der befondern Berechnung des Plinius (Pliniano calculo) bestehen Diefe besondere Berechnung bes Plinius betrift blos bas Jahr nach Erbanung ber Stadt Rom, welches ihn Barduin in das vierte ber neunten Olympias fegen läßt, austatt bag es nach ber gemeinen Rechnung in bas vierte ber fechsten fällt. Wenn also in ber Unmerfung bes harduins nicht alle Zahlen verbruckt fint, so ning er gar nicht nachgeschlagen, gar nicht gerechnet haben.

Die Anmerkung welche ber Pater über das Trauerspiel selbst macht, ist nicht minder seltsam: In ea sabula, sagt er, Ceres Triptolemum

<sup>(</sup>q) Cabricius macht in bem Berzeichnisse ber verlornen Trauerspiele bes Sopbokles, unter Toiarodenog eben biefe Berechnung, aber ohne im geringften für bas erfte Trauerspiel teffelben etwas baraus zu ichlieffen.

<sup>(</sup>r) Lib. l. contra Appionem.

edocet, quantum terrarum necesse sit peragrari seminandis a se datis frugibus, Italiamque prae caeteris laudat. Vide Dionys. Hal. lib. I. Antiq. Rom. Sollte man aus diesen Worten nicht schliessen, der Triptolemus des Sopholles müsse noch vorhanden senn, und das ganze Stüd lausse auf weiter nichts, als diesen Unterricht der Ceres hinaus? Der Pater redet seinem Währmanne ohne Ueberlegung nach. Denn Dionysius von Halicarnaß braucht am angezogenen Orte weiter nichts als diesen Umstand aus dem Triptolemus; und wenn Er im Präsenti davon spricht, so ist es ganz etwas anders, als wenn es Harduin thut.

 $(\mathbf{K})$ 

Jugleich ber Schauspieler — biese Gewohnheit ab.) Der ungenannte Biograph: Karadusas thu ûnoxoiseu tou nointou dia thu' louv loxuogoviau nakai yao xai à nointhe ûnexpieveto. Eine schwache Stimme war ein Fehler, ber vor Alters einen Mann zum Schauspieler weit untauglicher machte, als heut zu Tage, da wir jene grossen Schaupläße nicht mehr zu süllen haben. Das Unverwögen hielt ihn also vom Theater zurück, und nicht die Berächtlichkeit der Prossession. Denn den Griechen war teine Geschicklichkeit verächtlich, die ihnen Bergnügen machte. So oft unser Dichter anch daher andere Talente zeigen konnte, auf welche seine schwache Stimme keinen Einfluß hatte, bestieg er die Bühne; welches sich nicht undentlich aus zwen Benspielen schliessen läßt, die man uns ausdrücklich davon ausbehalten hat. In dem Tha myris nehmlich lies er sich auf der Cither hören, und in der Naussitaa zeigte er sich als Tänzer.

In dem Thampris lies er sich auf der Cither hören. Athenäns (s): τον Θαμυριν διδασχων αυτος έχιθαριστ. Und der
ungenannte Biograph: φασι δε ότι και κιθαραν αναλαβων έν
μονφ τω Θαμυριδι ποτε έχιθαριστ. Thampris war jener Thracische Birtuose (\*), der es wagen durste, die Musen selbst zu einem Wettstreite aufzusordern. Er ward überwunden, und die Musen machten ihn,
zur Strase seiner Bermessenheit, blind. Das war der Inhalt des Sophofleischen Trauerspiels; und ohne Zweisel lies sich der Dichter in
der Person des Thampris selbst, auf der Cither hören. Nicht daß er

<sup>(</sup>s) Lib. I. p. m. 20.

<sup>(\*)</sup> Keive domien Borne, fagt die Dlufe in tem Trauerspiele Rbefus von ihm. 3. 924. Lessing, sammtl. Werfe. VI.

beswegen die ganze Rolle bes Thampris gespielt batte; er batte vielleicht nicht einmal nöthig, auch nur in die Cither zu singen. Denn bieser Thampris, welchen Umftand uns ber altere Plinins (t) von ihm aufbehalten hat, war ber erste, ber bie Cither als ein von ber Stimme un= abhängendes Instrument behandelte, und sie, ohne barein zu fingen, spielte. Hatte nun Sophofles tiefen Umstand anzubringen gewußt, so konnte ihn seine schwache Stimme nicht hindern, Thampris an berjenigen Stelle felbst zu senn, wo er ihn blos auf ber Cither mit ben Dlusen wetteifern Es wirde sich mehr als Muthmassungen bievon benbringen lassen, wenn bas Stild itt nicht unter die verlornen Stücke unsers Dichters gehörte (u). Da unterdessen auch folche Muthmassungen weber ganz unangenehm, noch gang unnitze find, fo erlaube man mir, noch einen anbern Zug baraus muthmassen zu burfen. Diesen nehmlich: baf bie Beftrafung bes Thampris auf ber Bühne geschehen; baft er vor ben Augen ber Zuschauer blind geworden. Ich gründe meine Muthmassung auf eine Stelle bes Bollux, in die sich seine Ausleger gar nicht zu finden gewußt Bollux (x) gebenket verschiedener tragischen Masken, die von einer besondern Art gewesen, und fagt unter andern, bag bie Daske bes Thampris, zweherlen Angen gehabt habe; vor µer ylavkor of-Jahua, τον δε μελανα. Inngermann macht hierüber folgende offenherzige Anmerkung: Thamyri vero cur oculum glaucum, et alterum nigrum in scena affingi ait? Constat quidem ex Apollodori lib. I. Thamyrin περι μουσικής cum Musis congressum: quem victum των ομματων και της κιθαρωδιας illiae έςερησαν. prorsus excoecarunt. Cur itaque discolori altero utro introducebatur oculo? Libenter nostram ignorantiam fatemur, quam ut diu taciti foveamus causae non est, cum sic forte nec ipsi, nec alii, qui juxta nos ignorant, edoceamur ab iis qui sciunt. Daß auch ich itt unter venjenigen bin, die es wissen, habe ich vornehmlich dem Du

<sup>(</sup>t) Cithara sine voce cecinit Thamyras primus. Natur. Hist. Lib. VII. c. 57.

<sup>(</sup>u) Casaubonus, Meurstus, Fabricius finden in ihren Berzeichnissen ber verlornen Stude tes Sophofles bes Thampris bloß bep tem Athenaus, tem Pollur, und
tem ungenannten Biograph, getacht. Sie hatten anmerken sollen, daß auch Plutarch seiner
nicht undeutlich gedenkt; in dem Buche nebmlich ore ovde Squ egev hoews nach Exenorpov (p. m. 1093.) führt er ein Paar Zeilen tes Sophofles an, die, dem Zusammenhange nach, nothwendig aus dem Thampris sepn mussen.

<sup>(</sup>x) Lib. IV. c. 19. p. m. 434.

Bos (y) zu banken; und bas Räthsel löfet sich so auf. Die alten Schauspieler, wie bekannt, spielten in Masken, welche nicht allein bas Gesicht, fondern den gangen Kopf bedeckten. Diese Masken hatten die Unbequemlichkeit, daß sie der Abanderungen nicht fähig waren, welche die abwechselnden Leidenschaften in den Bilgen bes Gesichts verursachen. Die kleinern von diesen Abanderungen waren für ihre Zuschauer zwar ohnedem verloren; indem diefe größten Theils viel zu weit absaffen, als baf sie felbige auch auf einem wirklichen Gesichte bätten erkennen können. Die größern aber, welche bem Gesichte eine ganz andere Farbe, allen Muskeln besselben eine gang andere Lage geben, und von sehr weitem zu erkennen sind, auch biese größern, sage ich, ben Augen ber Zuschauer verweigern, wilrbe keine geringe Verkümmerung ihres Vergnügens, und eine Bernachlässigung bes sicherften Mittels, einen Ginbruck auf sie zu machen, Was thaten sie also? Eine Stelle bes Quintilian (z) gewesen senn. fann es uns fehr beutlich lehren: In Comoediis — pater ille cujus praecipuae partes sunt, quia interim concitatus, interim lenis est, altero erecto, altero composito est supercilio; atque id ostendere maxime latus actoribus moris est, quod cum iis, quas agunt, partihus congruat. Die Maste, fagt Quintilian, besjenigen Baters, ber in der Komödie bald linde bald strenge sehn mußte, mar getheilt; die eine Helfte zeigte ein glattes, heiteres Gesicht, die andere ein finsteres, gerunzeltes Gesicht; war ber Bater itt linde, so wies ber Schauspieler ben Zuschauern die heitere Helfte, und mußte er auf einmal streng und zornig werben, so wußte ber Schauspieler eine so ungezwungene Wendung zu machen, baß ber Bufchauer bie finstere Gelfte zu feben bekam. es mit der Maske dieses Baters war, so war es unsehlbar mit den Masken aller Bersonen, die in ber Geschwindigkeit vor den Augen der Zuschauer ein verändertes Gesicht zeigen mußten, und also nicht Gelegenheit hatten, hinter ber Scene ihre ganze Maste zu verwechseln. Nun nehme man an, baß auch Thampris in tiefem Fall war, und bie Worte bes Pollux sind erklärt. Itt war Thampris noch sehend, und ber Schauspieler zeigte diejenige Helfte seiner Maske, bie bas schwarze Auge hatte. Run follte er auf einmal blind werden, und ber Schanspieler wandte sich

<sup>(</sup>y) Du Bos von ten Theatralifchen Borftellungen ter Alten. Dan febe tas britte Ctud meiner Theatralifden Bibliothet, Seite 185.

<sup>(</sup>z) Inst. Orat. Lib. XI. cap. 3.

fo geschieft, daß plötklich bie Zuschauer die andere Helfte, welche bas glauche Auge (yhavnov og Pahua) hatte, erblickten. Tenn yhavnov operalua, ist hier nichts anders als ein Ange, daß mit einem Thavzona behaftet scheinet; und Glaufoma, wie befannt, ist diejenige Krankheit des Auges, welche unfere Augenärzte ben blauen ober grünen Staar nennen. Das merklichste und augenscheinlichste Zeichen ber Blind= heit, welches die Ekevoröie nur immer wählen konnte! — Ich komme auf ben Sophofles zurud. In bem Thampris also lies er fich auf ver Cither hören; und der ungenannte Biograph fett hinzu: OFEV zur ev τη ποικιλη 5ος μετα κιθαρας άυτον γεγραφδαι φασι; ;; taher feb er, wie man fagt, in ber "Stoa Poecile mit ber Cither gemahlt worben:" Bas diese Stoa filt ein Gebäude gewesen, wie sie vorher geheissen, wo sie gestanden (aa), das ift gungfam befannt. Gie hatte ihren Bennahmen Poecile, die bunte, von den Gemälden erhalten, mit welchen fie vornehmlich Bolnanotus ausgezieret hatte (bb). Diese Gemälde stellten Die Götter und Helben ber Athenienser vor; und es ist nicht unwahr= scheinlich, daß Bolygnotus, ber kein gedungener Künstler war, sondern bloß um die Ehre arbeitete, auch noch lebenden verdienten Männern die Schmeichelen werde gemacht haben, ihre Bildniffe mit anzubringen. Dem ohngeachtet aber ift wohl schwerlich bas Bilbnif bes Sophofles, von der Hand dieses Klinstlers gewesen. Ich schliesse dieses aus folgenbem Umstande, ben uns Plutarch aus ber scandalösen Chronike ber vamaligen Zeit aufbehalten hat (cc). Polygnotus liebte vie Elpinice, die Schwester des Cimons; und ohne Zweifel war seine Liebe eben in bem ftartften Feuer, als er bie Trojanerinnen in ber gebachten Stoa mahlte: benn einer von ihnen, ber Laobice, gab er bas Gesicht seiner Geliebten. Wird Elpinice bamals schon alt, schon verhenrathet gewesen senn? Schwerlich wohl. Aber zu ber Zeit, als Sophofles, mit burch

<sup>(</sup>aa' Menage (In Diogenis Laertii Lib. VII. Segm. 5.) merkt aus bem Lucian an, bag biefe Stoa auf bem Marktplage gelegen. Ich bebiene mich biefer Bemerkung, bie Berfe bes Melantbius berm Plutarch itm Leben Cimons S. 481) baraus zu erläutern, wo gesagt wirt, baß Polygnotus unentgeltlich

herogalar - - -

ausgeschmudt babe. Wie man einen Marktplat mit Gemalben ausschmuden konne, ift nicht wohl zu begreiffen. Ge find also bier bie öffentlichen Gebaube auf biesem Marktplage, und besenbete tie gedachte Stou zu verfieben.

<sup>(</sup>bb) C. Plinius Natur. Histor. Lib. XXXV. 35.

<sup>(</sup>cc) 3m Leben Cimons &. 480.

ven Ausspruch ihres Bruders, für sein erstes Trauerspiel den Preis ershielt, nuß sie schon beides gewesen sehn, wenn man sie anch noch so viel jünger als den Cimon annimmt. Und folglich mahlte Polygnotus die gedachte Stoa zu einer Zeit, als Sophofles noch gar nicht bekannt sehn konnte, als wenigstens seine tragischen Berdienste noch nicht so sest gestellet sehn konnten, daß sie diese öffentliche Ehre verdient hätten. Vielleicht also war sein Bildniß von dem Micon, von welchem es aus dem ältern Plinius bekannt ist, daß ihm die Athenienser nach dem Poslygnot einen Theil dieser Stoa auszumahlen gaben.

In der Nausikaa zeigte fich Sophokles als Tänzer. Athenäns (dd): απρως δε εσφαιρισεν ότε την Ναυσιπααν είνηπε. Ich sage, er zeigte sich als Tänzer, und die Worte meines Währmanns scheinen eigentlich doch weiter nichts zu sagen, als raß Sophokles in ber Naufikaa ben Ball vortrefflich geschlagen: axong eogaioiser. 'Allein die Sphäristif, oder das Ballschlagen und alle verschiedne Arten besielben, war ben ben Alten ein Theil ber Orchestif, als welche alle körperliche Uebungen in sich begrif, wo die Bewegungen nach einer gewissen Evrhythmie, nach bem Tafte, geschehen nußten. Das ift zu bekannt, als baß ich mich baben aufbalten sollte. Die Frage wird also nur hier seyn: was war bas für ein Stück, in welchem Ball gespielt ward? Wer seinen Somer inne hat, bem kann unmöglich bie Tochter bes Alcinous, des Königs der Phäacier unbekannt sehn (ee). Ulusses war an das Ufer von Scheria geworfen; hier lag ber Unglückliche, und schlief. Inbeß erhob sich Minerva in den Pallast bes Alcinous und gab ber schönen Nausikaa ein, mit ihren Gespielinnen und Mägden nach bem Meere zu gehen, um da ihre Kleider zu waschen. Denn an sie sollte sich Uluffes zu erst wenden; sie sollte ihm den Weg zur Gunst ihres Baters bahnen. Sie kommen also, waschen ihr Gerath und trodnen es auf dem Ufer; und indem es trocknet, baden und salben sie sich, und lagern sich zu effen, und stehen auf zu spielen. Und was spielten sie?

Σφαιρη ται άρ' έπαιςον, άπο κρηδεμνα βαλουσαι, Τησι δε Ναυσικαα λευκωλενος ήρχετο μολπης (ff).

<sup>(</sup>dd) Lib. I. p. m. 20.

<sup>(</sup>ee) G. bas fechfte und bie folgenben Bucher ber Druffee.

<sup>(</sup>sf) Die Frau Dacker übersetht biese Stelle: Le repas fini, elles quitent toutes leurs voiles et commencent à jouer toutes ensemble à la poume. Nausicaa se mel ensuite à chanter. Sie horet also bie Nausitaa fingen, wo ich sie nur tangen sebe. Sie tat aus ber

Sie schlagen Ball, und Nausikaa selbst macht ven Anfang. Nun will Minerva, daß Ulysses erwache. Die Prinzessin wirst; der Ball ninmt einen falschen Flug; er fällt in einen tiesen Graben; die Mägde schrehen; und Ulysses erwacht. Er entschließt sich kurz, auf das Geschreh zu zu gehen. Aber er ist nacket, splitternacket; und es war ein weibliches Geschreh! Was thut der Mann, dem nie in der Noth ein weiser Rath gebrach?

Εχ πυχνης δ ύλης πτουθον χλασε χειοι παχειη Φυλλων, ώς ουσαιτο πεοι χροϊ μηδεα φωτος.
Βη δ' ίμεν, ώς ε λεων όρεσιτροφος, άλχι πεποιθως, Ος' είσ' ύομενος χαι άημενος, έν δε όι όσσε Δαιεται άυταρ ό βουσιν έπερχεται, ή όϊεσσιν Ηε μετ' άγροτερας έλαφους χελεται δε έ γαςηρ, Μηλων πειρησοντα χαι ές πυχινον δομον ελθειν.

Welch ein Gemälde! Welch eine Vergleichung (gg)! So kömmt ber nackte, fürchterliche Mann auf sie zu. \*) Die Mädchen schreien und fliehen.

Acht gelaffen, bas yodan nicht bloß cantus. sontern eben so oft tripudium, saltatio heißt; wegen tes beiben gemeinschaftlichen Takts. Hoxero yodans heißt baher bier weiter nichts, als sie sieng bas Spiel an. Ich sinde, baß Burette, in seiner Abhandlung von ber Sphäristik ber Alten, (Memoires de Litterature des Inscriptions et h. L. T. I. p. 165.) ben nehmlichen Vehler macht. Denn er übersetz: pendant que la Princesse de son coté les animoit par son chant.

(gg) Man erlaube mir über tiefes Gleichniß, bas ich fur eines ber ichonften im Somer halte, eine Heine Ausschweifung. Es hat feine Tabler gefunden; aber feine Bertheibiger fchetnen mir ten rechten Punkt nicht getroffen zu haben. Man lefe nur, mas Glarke in feiner Ausgabe barüber anmerkt. »Fuerunt qui Ulyssem hoc loco, viribus desectum, procellaque »pene enecatum, leoni fero parum apte comparari crediderint. Eustathius vim simili-»tudinis in eo consistere existimat, quod Ulysses puellis Nausicaæ comitibus, haud minus equam leo, terribilis apparuerit. Οτι τον Οδυσσεα\*) γυμνον όντα και δυσπροσιτον δια τουτο φανηναι μετα βλοσυροτητος μελλοντα ταις ποραις, λεοντι παραβαλλει, ειπων ,, Βη δ΄ ίμεν, ώς ε λεων, κ τ. λ. Ειτα δεικνυς ώς ού προς την Όδυσσεως άνδριαν η παραβολη, άλλα προς την έκπληξιν, ην εξ άντου αι γυναικες επαθον, επαγεί (ν. 137.) ,, Σμερδαλεος δ΄ άντισι φανη, etc. - Domina Dacier leoni eum ideo comparari arbitratur, quia audito puellarum strepitu, hominibusne mitibus an crudelibus occursurus esset, ignarus, ex arbusto nudus animoque intrepido egrederetur. Mihi in eo potius consistere videtur comparationi vis, tum quod Ulysses mari humidus, totusque spuma foedatus, leoni agresti procellisque afflicto, Og' eld' vouevog nai aquevog, similis dicatur; tum quod necessitate conclus (v. 436.) ex arbusto puellis timidis sese nec opinato ostenderit, ipsisque (uti observat Eustathius) fugam et terrorem haud minorem, quam leo ferus ovibus aut hinnulis imbecillibus incusserit. — Recht gut: alle bie verschiebenen Aehnlichkeiten, welche bie Dacier, Euftathius und Clarke angeben, sint augenscheinlich; wird aber baburch jene Unahnlichfelt gerettet, welche bie Tabler zwischen einem abgematteten, webr- und maffenlosen Manne,

<sup>., .)</sup> Bis bieber mart 1760 gebrudt.

Die einzige Naufikaa bleibt stehen, und erwartet ihn; und fo weiter. - Aber was find bas für Auftritte für ein Tranerspiel? "Sophofles," "fagt bie Frau Dacier (hh), hatte aus biesem homerischen Stoffe eine "Tragödie gemacht, die sehr wohl aufgenommen ward. Ich wilnschte, daß "uns bie Zeit bieses Stud aufbehalten hatte, bamit wir sehen konnten, "wie weit es die Kunst mit einem folden Stoffe bringen kann." Ich wünschte es gleichfalls. Aber würde es wohl auch eine wirkliche Tragödie senn. Ich glaube schwerlich; sondern es würde, allem Ausehen nach, ein sathrisches Drama sehn. Ich kann zwar nicht fagen, daß cs als ein solches von den alten Schriftstellern, die feiner gedenken, augeführt werde; aber ber komisch-tragische Inhalt ist allzusehr für meine Muthmaßung, von welcher ich finde, daß sie auch die Muthmaßung des Casaubonus gewesen ist (ii). Die Obuffee war liberhaupt eine reiche Borrathstammer filr die fathrifden Schauspiele. Das einzige Stild, welches uns von biefer Gattung übrig geblieben ist, bes Euripides

und einem Bowen finden, ber fich auf feine Starte verlagt? abu genoidec. - Es ift mabr, Somer verliebt fich oft ein wenig in seine Bleichniffe, und mablt fie nicht felten mit Bugen aus, bie fich auf bas Berglichene nicht anwenten laffen, und nur tas Bild lebhafter und inbivibueller zu machen tienen. Rann bas aber ber gall bier fenn? Dit nichten. Denn mabre Unahnlichkeiten muffen bergleichen bepläufige Buge nie werren. Ich erinnere mich baber mit Bergnugen einer Stelle bes Themiftius, ber auch biefem Tertio ber Bergleichung eine gang vortrefliche Wentung ju geben gewußt bat. Er fagt namlich: Allerdinge ift ter abgemattete, mehr. und maffenlofe Ulpffes auch jest noch ein Dann, ter fich auf feine Starte verlaßt. Mur ift bie Starte bes Ulpffes nicht bie forperliche Starte eines Achilles: fontern fte beruht in feiner Rlugheit, in feiner Berebfamteit. Diefe batte er in feinem Schifbruche verlieren fonnen: und auf tiefe verließ er fich. H de alen fir apa o doros, or ageλεσθαι μονον το δαιμονιον ούκ έξισχυσε καιτοι τα χρηματα γε άφελομενον, και τας ναυς, και τους στρατιωτας, και νη Δια γε τον χιτώνα το τελευ-ταιον εν οις ούκ ήν η δυναμις η Οδυσσεως τη γουν άλκη επεποίθει, και exervor anololoror. Es steht biefe Stelle zu Ente seines Прогрептион èig Pilodopeav, (edit. Harduin. p. 309.) und verbient bei biefer Stelle Somers vor allen antern angezogen zu merben.

(hh) In ten Anmerkungen zu ihrer llebersetung: Sophocle avoit sait une Tragédie sur ce sujet d'Homère, qu'il appelloit Mavroiaz, et où il représentoit Nausicaa à ce jeu. Cette pièce réussit sort. Je voudrois bien que le tems nous l'eût conservée, osin que nous vissions ce que l'art pouvoit tirer d'un tel sujet. Die Mavroiai, oter Waschertinnen tes Sophofles werten vom Pollur angeführt; und es ist allerdings aus diesem Titel zu schließen, daß ter Inhalt die Geschichte ter Nausikaa gewesen, und daß es vielleicht Nausikaa, oder die Wascherinnen geheissen habe; rergleichen doppelte Titel bet den Alten nichts seltenes sind. Dem ungeachtet würde die Frau Dacier besser getban baben, es hier unter seinem gewöhnlichen Titel, Bausikaa, anzusühren. Wober sie den Umstand hat, daß es viel Beifall gefunden, kann ich nicht sagen. Ich fürchte, es ist ein bloßer Zusat ihrer gütigen Vermuthung, den ich unterdeß eben so wenig zu bestätigen als zu bestreiten Lust habe.

Syklops, ist, wie bekannt, gleichfalls varaus entlehnt. Der Charafter ves Ulufses selbst machte ihn zu einer saturischen Person sehr bequem. Ich setze voraus, daß meinen Lesern das Wesen vieses Trama bekannt ist, von welchem wohl zu wünschen wäre, daß es ein Genie unter uns ganz wiederherstellen wollte. Die Tragikomödie war in bieser Absicht ein sehr misslungener Versuch.

(L.)

Er machte in feiner Runft verfchiedene Renerungen, berengum Theil Aristoteles gebenkt.) Hodda exacrovoryger ev roig aywai. Es ist hier nicht von benen Verbefferungen bie Rebe, burch die Sophotles die Tragodie selbst ihrem Wesen und ihrer Bollkommenheit näher brachte; sondern bloß von den Neuerungen und Zufätzen, die er in der Kunst sie aufzuführen machte. Und die Geschichte dieser Runft faßt Ariftoteles, im vierten Rapitel feiner Dichtfunft, in folgender Beschreibung fürzlich zusammen: Και πολλας μεταβολας μεταλαβουσα ή Τραγωδια έπαυσατο, έπει έσχε την έαυτης φυσιν. Και το τε των ύποκριτων πληθος, έξ ένος εις δυο πρωτος 'Αισχυλος ήγαγε, και τα του Χορου ήλαττωσε, και τον λογον πρωταγωνιζην παρεσκευασε τρεις δε, και σκηνογραφιαν Σοpoulns. Den besten Kommentar über tiese Worte bes Aristoteles giebt eine Stelle bes Diogenes Laertins, wo er bie Geschichte ber Weltweisheit mit ber Geschichte ber Tragorie vergleicht: ώσπερ δε το παλαιον έν τη τραγωδια προτερον μεν μονος ο χορος διεδραματίζεν, ύξερον δε Θεσπις ένα ύποκριτην έξευρεν ύπερ του διαναπαυεσθαι τον χορον, και δευτερον 'Αισχυλος, τον δε τριτον Σοφοκλης, και συνεπληρωσαν την τραγωδιαν, όυτως ααι της φιλοσοφιας, α. τ. λ. Der Berstand von beiden Stellen ift biefer. Anfangs war bie Tragodie nichts als Gefang verschiedener Loblieder zu Ehren bes Bacchus. Damit ber Chor, welcher diefe Lieder fang, mandmal ruben und Athem schöpfen könnte, fiel Chefpis barauf, eine intereffante Begebenheit bazwischen von einem aus ber Bande erzählen

<sup>(</sup>ii) "Nausizau — tota suit Homerica, et satyricis dramatibus anumeranda, judice Casaubono, sagt Fabricius in seinem Berzeichnisse ber verlernen Stude bes Sophoeles. Es muß sich bieses auf eine Stelle bes Cafaubonus in seinen Anmerkungen zum Athendus beziehen; benn in seinem Buche, De Poest satyrica, erwähnt er ber Nausikaa
unter ben satyrischen Studen bes Sophokles nicht.

vorstellen zu lassen. Aeschylus verwandelte diese Erzählung und Borstellung die von einer einzigen Person geschah, in ein ordentliches Gespräch, indem er eine zweite Person hinzusügte, unter die sich nunmehr die Geschichte vertheilte, obgleich nothwendig die Eine Person mehr Antheil an der Handlung haben mußte, als die andre. Der Schauspieler, welcher die Rolle der Hauptperson spielte, hieß noorderworzus, so wie der andere deutevarworzus. Es war aber darum nicht nothwendig, daß das ganze Trama nicht mehr als zwei Personen haben mußte; denn der Tenteragonist kommte derselben gar webl mehr als Eine verstellen, wenn sie nur nicht mit einander zugleich erscheinen dursten. Aber mit einander zusammen sprachen in dem ganzen Trama deren nicht mehr als zwei. Endlich sand Sophokles, daß auch diese nech zu einsermig war. Er kügte also die dritte Person hinzu, welche Toutarworzus hieß.\*)

Dieser tottaywusys ist also die erste Renerung, die dem Sophofles in ber obigen Stelle bes Arift eteles jugeschrieben wird. Es äußern sich aber hiebei verschiedene Schwierigkeiten und Widersprüche. Wir wollen zuerst ten Barnefins im Leben bes Curipides vor f. Ausgabe, S. XXXVI. beren: Nam licet Aeschylus in principio Promethei sui Robur et Vim et Prometheum et Vulcanum simul inducat, non ibi nisi duo tantum personae loquuntur, hoc est Robur et Vulcanus; nec enim Prometheus prius loqui incipit, quam caeteri illi, opere absoluto, abierint, et priori scenae finem fecerint. Es ware gut, wenn es keinen andern Auftritt von trei Personen beim Meschylus gabe, als tiefen. Allein man bore ten Dacier, (in feinen Anmerkungen über bas vierte Kapitel ber Aristot. Dichtf. welcher ohne Zweifel ben Neichylus besser gelesen batte: Ce qu'Aristote dit ici, que Sophocle ajoûta un troisième Acteur aux deux d'Eschyle, pourroit faire croire qu'il n'y a jamais eu que deux Acteurs dans les pièces de ce dernier; cependant dans une scèné de ses Coëphores, on voit Oreste, Pylade et Clytemnestre parler ensemble, et dans une autre de ses Eumenides, on voit Minerve, Oreste et Apollon.

<sup>\*)</sup> Hiezu brauchten keine besondre Leute zu sein; und Demost benes wirst es tem Aleschines mehr als Einmal vor, daß er in seiner Jugend diese britten Rollen gestielt habe. - Unmöglich kann aber Gralbus gewußt haben, was roirapwizzz heisse, wenn er schreibt: Tres autem histriones primus Sophoeles institusse perhibetur, et eam, quae roirapwizz dieitur. Er scheint die Worte des Suidas überseht zu haben; aber weber er das kemininum roirapwizz hergenommen hat, das mag Gott wissen

est vrai que l'un des trois dit peu de chose; mais cela suffit pour faire voir qu'Eschyle n'a pas entiérement ignoré, que la scène pouvoit souffrir trois Acteurs différents du choeur. Comment donc Aristote peut-il attribuer cette invention à Sophocle? Seroit-ce parceque Sophocle s'en sert plus ordinairement? Je une sçaurois le croire. Quand Eschyle fit ses Coëphores et ses Eumenides, il y avoit plus de douze ans qu'il voyoit des pièces de Sophocle, où il prit ce troisième Acteur que Sophocle avoit ajouté.

Das läßt sich hören. Dem ungeachtet wollte ich lieber seinen ersten Grund annehmen; nämlich, daß Sophokles deswegen der Erfinder bes britten Schauspielers genannt werbe, weil er sich dessen in allen Stücken bediente, was beim Aeschhlus nur ein seltener Fall war.

Denn es muß schon bei ben Alten felbst streitig gewesen seun, ob man biefe Erfindung bem Meschhlus ober bem Sophofles zuschreiben folle. Ein altes leben bes erstern, welches Robortellus feiner Musgabe vorgesetzt hat, fagt ausbrücklich, bie Ginführung bes britten Schauspielers fen vom Aefchylus geschehen. Ja, noch mehr, Aristoteles felbst muß sich an einer andern Stelle für ben Aefchylus hierin erklärt haben. Denn wenn Themistins\*) in seiner Rebe unep rou Leyeiv, ή πως τφ φιλοσοφφ λεχτεον, beweisen will, baß nicht alle Neuerungen zu verwerfen sind, weil alle Künste und Wissenschaften nach und nach erfunden worden; so nimmt er unter andern auch ein Beispiel von ber Tragödie her: 'Αλλα και ή σεμνη τραγωδια μετα πασης όμου της σκευης, και του χορου, και των ύποκριτων, παρεληλυθεν έις το θεατρον και ού προσεχωμεν 'Αρισοτελει, ότι το μεν πρωτον ο χορος εισιων ηδεν εις τους θεους. Θεσπις δε προλογον τε και φήσιν έξευφεν 'Αισχυλος δε τφιτον ύποκφιτην και όκριβαντας τα δε πλειω τουτων Σοφοκλεος άπηλαυσαμεν και Έυριπιδου.

(M.)

3um Theil Suidas; Dieser sagt vom Sophofles: ούτος πρωτος τρισιν έχρησατο ύποκριταις, και τω καλουμενώ τριταγωνιζή και πρωτος τον χορον έκ πεντεκαιδεκα έισηγαγε

a a state of

<sup>•)</sup> Edit. Harduin. p. 316.

νεων, προτερον δυωκαιδεκα εισιοντων. — Και αυτος ήρξε του δραμα προς δραμα αγωνίζεσθαι άλλα μη τετραλογιαν. Ich verweile jett nur bei dieser setten Neuerung des Sophofles in seiner Kunst. "Er sing es zuerst an, daß Drama gegen Drama um den "Preis stritt, und nicht die ganze Tetralogie."

Die tragischen Dichter stritten bamals beständig mit vier-Stücken zugleich um den Preis, wovon das letzte beständig ein sathrisches Stück war. Und diese vier Stücke zusammen heißen eine Tetralogie. So erzählt z. E. Aelianus (L. II. c. 8.) daß in der ein und neunzigsten Olympiade Kenokles (den Aristophanes in seinen Fröschen ansticht, und von welchem der Scholiast daselbst anmerkt, daß er ein schlechter Poet gewesen sen, welcher der Allegorie gar zu sehr nachgehangen habe); mit dem Euripides um den Preis gestritten. Kenokles habe den ersten Preis erhalten, durch seinen Dedipus, Lykaon, Bacchä, und das sathrische Stück Athamas: Euripides aber den zweiten durch seinen Alexander, Palamedes, die Trojaner, und das sathrische Stück Sishphus. — Aelianus wundert sich hierüber, und sagt, daß die Richter entweder unwissend oder bestochen gewesen sehn müßten, welches beides den Atheniensern keine Ehre macht.

Wenn Fabricius (Biblioth. Gr. L. II. c. 19) unter dem Xenostles dieses Streites gedenkt, so schreibt er: cum Euripide certavit Olympiade LXXXI, und beruft sich auf den Aelian. Er muß aber in der Geschwindigkeit nur die lateinische Uebersetzung angesehen haben, welche prima supra octogesimam hat. Denn im Texte steht xara thu nowthe zai éxthe Odenniada, und es ist ausgemacht, daß anstatt éxthe, Eursenposye zu lesen seh, wie Scheffer bei dieser Stelle bemerkt.

Diogenes Lacrtius sagt in dem Leben des Plato, (L. III. §. 35.) wenn er von dessen Dialogen und ihrer Eintheilung redet: Θρασυλος δε φησι και κατα την τραγικην τετραλογιαν έκδουναι άυτον τους διαλογους όιον έκεινοι τετρασι δραμασιν ήγωνιζοντο, Διονυσιοις, Αηναιοις, Παναθηναισις, Χυτροις, ών το τεταρτον ήν Σατυρικον. Τα δε τετταρα δραματα έκαλειτο Τετραλογια. Εδ scheint also, daß es deswegen allezeit vier Etsicke waren, weil sie an den vier hier genannten Festen gespielt wurden. Dieß ist auch die Meinung des Casaubonus, (de Poes.

Satyr. L, I. c. 5.) ber baselbst überhaupt von ben Tetralogien nachzuslesen ist.

Sophofles aber muß biefe Beranderung entweder fehr fpat gemacht haben, ober sie muß nicht allen tragischen Dichtern zu gute gekommen fenn, wie bas Exempel bes Euripibes in ber obigen Stelle Melians, und bas Beifpiel bes Plato beweiset, von welchem eben ber Schriftsteller (L. 2. c. 30.) fagt, daß er gleichfalls mit einer ganzen Tetralogie um den Preis streiten wollte: Επεθετο ουν τραγωδια, και δη και τετραλογιαν ειργασατο. Και έμελλεν άγωνιεισθαι, δους ήδη τοις υποκριταις τα ποιηματα. — Bon dem Sohne des Euripides fagt ber Scholiast bes Aristophanes über die Frofche, v. 67: Όντω δε και αι Διδασκαλιαι φερουσι, τελευτησαντος Έυριπιδου, τον ύιον άυτου δεδιδαχεναι όμωνυμως έν άςει Ίφιγενειαν την έν Αυλιδι, 'Αλκμαιωνα, Βακχας. Diek war ohne Zweifel eine Trilogie, ober vielmehr eine Tetralogie, von welcher bas fathrijche Stück hier nur weggelassen ist. — Auch vom Philokles, ber nach bem Suidas, nach bem Euripides lebte, führt eben ber Scholiast bes Aristophanes eine Tetralogie an: er ty Hardiovide Teroa-Obgleich dieß damit nicht übereinzustimmen scheint, wenn Aristides fagt, Philofles habe ben Breis gegen ben Cophofles gewonnen.

Bielleicht also, daß nach dem Sophokles mit Tetralogien gegen Tetralogien gestritten wurde. Nimmt man diese Meinung au, so lassen sich viele Dinge vergleichen, die man sonst wohl unverglichen lassen muß. Z. E. Euripides soll nach dem Barro fünsmal, nach dem A. Gellius sunszehnmal den Preis gewonnen haben. Da wäre dann kein Widersspruch. Barro würde fünf Trilogien gemeint haben, und Gellius hätte die einzelnen Stücke derselben gezählt. \*)

Wider diese Meinung scheint die Tetralogia Orestia des Aeschylus zu sehn, deren Aristophanes in den Fröschen v. 1155 gedenkt. Der ungenannte Versasser der Beschreibung von den Olympiaden sagt indeß, daß diese Tetralogie in dem zweiten Jahre der achtzigsten Olympias den ersten Preis erhalten habe. Damals aber war Aeschylus schon todt; und es war eins von denen Stücken, die nach seinem Tode

<sup>.</sup> Bergl. Baple im Art. Guripites.

aufs Theater gebracht werden durften. Der Scholiast sagt von dem Agamemnon, welches das erste Stück in dieser Tetralogie ist, das Rämliche.

Sie wäre meiner Meinung also nicht zuwider, aber wohl eine andere, von welcher der Ungenannte unter der sechs und siebenzigsten Olympiade, beim vierten Jahre sagt: 'Aisyudog roayodoig evina Pivei, Ileo-saig, Thaung Notvei, Noomydei.

(N.)

Jum Theil ber ungenannte Biograph.) Ueber die Reuerungen, die Sophofles in seiner Kunst machte, drückt sich dieser Unsgenannte so aus: "Er lernte- die tragische Dichtfunst vom Aeschulus, "und ersand viel Reues in der Borstellung. Erstlich schaffte er es ab, "daß der Dichter selbst sein Stück spielte, (welches ehedem gewöhnlich "war) weil er felbst eine allzu schwache Stimme hatte. Verner vernichtte "er die Bersonen des Chors von zwölf Personen auf sunszehn, und ersand "den dritten Schauspieler. Man sagt auch, daß er selbst einmal die Zither "genommen, und in dem Stücke Thampris darauf gespielt habe; daher "er denn auch in der bunten Gallerie\*) mit der Zither gemahlt worden. "Sathrus sagt, daß er auch den krummen Stab ersunden habe. "Desgleichen sagt Istrus, daß er die weissen Stiefeln erdacht habe, "welche sowohl die Schauspieler, als die Personen des Chors tragen."

Was hier durch frummen Stab übersetzt ist, heißt im Griechischen καμπυλη βακτηρία. — Καμπυλη, sagt Stephanus, heisse auch der frumme Stab, dessen sich die Jäger bedienen. Βακτηρία ist einersein mit το βακτρον, baculus, scipio. Das setzere kommt sehr oft in des Euripides Phönizierinnen vor, wo der blinde Dedipus viel von seinem Stabe spricht; als, v. 1710. 11:

Ποθι γεραιον ίχνος τιθημι;

Βακτρα προσφερ' ώ τεκνον.

Auch *Bautgevua* kemmt bort v. 1534. 35. vor, welches das Stützen auf dem Stabe bedeutet:

Τι μ' ώ παυθενε βακτρευμασι τυφλου Ποδος έξαγαγες έις φως;

<sup>\*)</sup> Hoinily goa bieß einer von ben bebedten Bangen wegen ber bafelbit befindlichen vielen. Gemablbe. (G. oben, S 324.)

Julius Pollux, B. IV. Kap. 18, περι ύποκριτων σκευης, fagt von ber Kleidung alter, bejahrter Bersonen: yegovrwv de pognua. καμπυλη, φοινικίς, ή μελαμπορφυρον ίματιον, φορημα νέωτερων πηρα, βακτηρια. So ift die Stelle in der neuen Ausgabe bes hemsterhuis abgebruckt; unt bie lateinische Uebersetung babei ist: Senum autem indumentum vestis est retorta, purpurea, vel nigra aliqua. Purpurea vestis juniorum indumentum est. — Pourizig wird rurch vestis phoenicei coloris erflärt. Diese phonizische Farbe aber wird von bem Burpur bei ben Alten allezeit auf bas beutlichste unterschieben. Ich table also zuerst an rieser llebersetzung, baß sie beites burch purpureus gegeben. Die Lacetämonier trugen coevezedes im Kriege, ramit tas Blut nicht so zu sehen senn follte. Die phönizische Farbe war also ohne Zweifel bunkelroth. - Vielleicht zwar, wie mir es jest wahr= scheinlicher wird, ift es umgefehrt. Denn Plinius fagt (L. IX. c. 38.) bağ bie Purpurfarbe nigricans aspectu fen; und Gelline L. II. c. 26. giebt ber phönizischen Farbe exuberantiam splendoremque ruboris. — Was heißt aber vestis retorta? Was kann zaunvly senn, wenn ce von einem Kleite gejagt wirt? - Kurz, naunvan gehört zu Bantnoia. Und Pollux selbst verbindet beides an einem andern Orte, L. X. \$. 173.) we er jagt, raß Buxthola neogis se viel sen, als Buxtyρια καμπυλη.

(P.)

Biel Ehre scheint er als Feldherr nicht eingelegt zu haben.) Der Scholiast über den Aristophanes\*) sagt hierüber: Ότι έπι μισθω έγραψε τα μελη. Και γαρ Σιμωνιδης δοκει πρωτος σμικρολογιαν εισενεγκειν εις τα άσματα, και γραψαι άσμα μισθου. Τουτο δε και Πινδαρος φησιν αινιττομένος. — Und nun solgt die Stelle aus Pindar's Isthm. β. zu Ansange, die aber hier zum Theil ganz anders gelesen wird, als beim Pindar. — Το μεν τοι περι των κιβωτων του Σιμωνιδου λέγομένου, n. s. f.

'Αλλως. 'Ο Σιμωνιδης διεβεβλητο έπι φιλαργυριά και τον Σοφοπλεα ούν δια φιλαργυριαν έοικεναι το Σιμωνιδη. Λεγεται δε ότι έκ της ςρατηγιας της έν Σαμφ ήργυρισατο.

<sup>\*)</sup> Έιρηνη, v. 606.

και τας νεμεσεις όψε ποτε φιλοτιμοτερος γεγονεναι. πεμνηται ότι σμικρολογοι όθεν ό Ξενοφανης κιμβικα άυτον μεμνηται ότι σμικρολογοι όθεν ό Ξενοφανης κιμβικα άυτον μεμνηται ότι σμικρολογοι όθεν ό Εενοφανης κιμβικα άντον μεμνηται ότι συμκρολογοι όθεν όμε και μεμνηται ότι συμκρολογοι όθεν όμε και μεμνηται ότι δια και μεμνηται ότι δια και μεμνηται ότι δια και μεμνηται δια και μεμνηται δια και μεμνηται δια και μεμνηται μεμνητα

Und Florens Christianus, in feinen Anmerkungen über eben vieß Lustspiel ves Aristophanes: Dei Sophoclis avaritia non adeo res certa, cum postulatus olim a suis fuerit male administratae rei familiaris. Tamen ferunt ex praetura, quam cum imperio in Samo gessit, grandem eum pecuniam conflasse. Unde Xenophanes vocavit eum κιμβικα. Est enim κιμβιξ, ὁ λιαν μικοολογος περι τα Origo άπο των κιμβιων, quae sunt σφηκιαι vel μελισσια ab apibus, quas parcas recte Virgilius vocat. — Apud Athenaeum quoque Chamaeleon Simonidem vocavit xiu Bixu et αισχροπερδη. Miror autem Aristophanis inconstantiam, qui maximum et prudentissimum poetam et theatri scenici principem ita perstringat et vellicet, quem opere maximo laudavit in Nebulis. Sane temperare sibi debuit ab hac scabie, praesertim cum tantus olim fuerit ei honos habitus vel ab hostibus, ut, cum bello Siculo multi captivi essent Athenienses, plerisque tamen parsum fuerit propter communicatas ipsis Sophocleas fabulas. Sed prisca comoedia Satyra fuit tota; et, quod diximus antea, κακως λεγειν 'Αττιπου έξι μελι. Nec amicis quidem parcebant comici.

Wider diese Stelle ist verschiednes zu erinnern. Erstlich soll Arisstophanes in den Wolken den Sophokles ungemein gelobt haben. Das glaube ich nicht. Zweitens, waren es die Berse des Euripides, welche den Atheniensern so gute Dienste leisteten, und nicht des Sophokles Trauerspiele.

 $(\mathbf{O}_{\cdot})$ 

Darin kommen die Zengnisse der Alten alle überein, daß Sophokles von den Atheniensern zum Feldherrn seh ernennet worden. Aber wenn dieses geschehen seh, und in welchem Kriege, wider wen dieser Krieg gesührt seh, darin gehen sie sehr von einander ab.

Der ungenannte Biograph sagt: "Die Athenienser erwählten ihn in "seinem fünf und sechzigsten Jahre zum Feldherrn, sieben Jahr vor dem "peloponnesischen Kriege, in dem Feldzuge wider Anäa."

Ein andrer Ungenannter, von welchem wir eine Beschreibung ber

Olympiaden haben, fagt in berselben, unter dem dritten Jahre der fünf und achtzigsten Olympiade, fast mit den nämlichen Worten: "In dieses "Jahr fällt der Krieg der Athenienser wider Anäa, in welchem der Tra-"gödienschreiber Cophofles zum Feldherrn erwählt ward."

Run nahm der peloponnesische Krieg in dem zweiten Jahre der sieben und achtzigsten Olympiade seinen Anfang; und das siebente Jahr vor diesem Kriege wäre das gedachte dritte der fünf und achtzigsten Olympiade. Dieses Datum also könnte, wegen des doppelten Zengnisses, kaum in Zweisel gezogen werden. Allein, wenn es damit seine Richtigkeit hat, so ist doch das nicht der Fall, daß Sophokles damals bereits fünf und sechszig Jahr alt gewesen sei. Denn da der ungenannte Biograph das zweite Jahr der ein und siebenzigsten Olympiade zu seinem Geburtsjahr annimmt; so ist dies auf das siebente Jahr vor dem peloponnesischen Kriege nur eine Zeit von einigen funfzig Jahren verstessen. Bielleicht hat der Ungenannte auch wirklich anstatt Exxove neure, neurynoven neuresschweiben wollen; welches so ziemlich eintressen würde.

Doch auch mit diesem siebenten Jahre vor dem peloponnesischen Kriege, glaubt Petit\*) müsse es seine Richtigkeit nicht haben, wenn man anders dem Plutarch glauben dürse. Dieser sagt nämlich in dem Leben des Perikles, wenn er von den scharfsinnigen Reden dieses Mannes redet, unter andern: "Ein andermal ließ er sich gegen den Sophokles, "als er mit demselben zu einer gewissen Unternehmung abschiffte, und "dieser einen schönen Ingling lobte, so vernehmen: Sophokles! ein "Feldherr muß nicht nur reine Hände, sondern auch reine Augen haben."

Nun fagt der ungenannte Biograph, daß Sophokles unter dem Berikles Feldherr gewesen sen; und der Grammatiker Aristophanes fagt in seinem Inhalte der Antigone, daß es in einem Feldzuge wider die Samier gewesen sen. Nach dem Diodorus Sikulus aber zog Perikles gegen die Samier in dem vierten Jahre der vier und achtzigssten Olympiade, als Timokles Archon war, welches der ungenannte Bersasser der Beschreibung der Olympiaden gleichfalls bestätigt.

Ja, ber ganze Krieg wider Anäa scheint nur der Samier wegen unternommen zu sehn, weil die von Anäa mit dem benachbarten Samos in Bündniß standen. Denn Stephanus sagt: 'Avaia — ési de

<sup>\*)</sup> Miscellaneor, Lib. III. c. 18.

Kapiag, avrixov Zapov. Kexdyrai and 'Avaiag 'Apazovog, exei raspeisys. — To Edvinov, 'Avaiog. Stephanus muß die Gränzen von Karien sehr weit ausdehnen, wenn Anäa Samos gegen über gelegen haben soll. Nach der gewöhnlichen Eintheilung würde es eine Jonische Stadt sehn. Ueberhaupt aber sind die Gränzen zwischen Jonien und Karien beh den Alten sehr ungewiß.

Kaρια νησος. — Und Abrah. Berfel macht die Anmerkung: Nisi Stephani verda essent clariora quam Thucydidis, fluctuandum nodis foret, an Cariae, an vero Samo haec civitas esset attribuenda. Eius verda L. IV. ita sunt constituenda, ut sensum ex iis elicias: Και έδοπει ἀντοις δεινον είναι, μη ώσπερ τα εν Αναια επι τη Σαμφ γενηται, ενθα δι φευγοντες των Σαμιων κατασαντες. Valla haec transtulit, quasi Αναια in Samo esset sita; cum deduisset vertere: apud vel juxta Samum: nam sic Graeci dicunt επι τφ ποταμφ et επι ταις θυραις.

Anäa ist von Samiern, welche von den Ephesiern, mit ihrem Könige Leogorus von der Insel vertrieben wurden, befestigt worden; und von da aus haben sie auch die Inseln wieder erobert. — Pausanias sagt, daß Anäa ev th haelog th xever, in dem gegenüber gelegenen sesten Lande gelegen habe.

Diese ganze Anmerkung gehört größtentheils dem Samuel Petit, der aus dem allen den Schluß zieht, daß Sophokles seine Antigone in dem dritten Jahre der vier und achtzigsten Olympiade habe aufsühren lassen, und daß ihn die Athenienser zur Belohnung dafür das solgende Jahr zum Feldherrn ernennet haben, wie es Aristophanes ausdrücklich sagt. — Es wäre also neun Jahr vor dem peloponnesischen Kriege gewesen.

Wider die letzte Kritik des Petit wäre aber dieß einzuwenden, daß Berikles die Samier zweimal überwunden hat, und daß Sophokles erst bei dem zweiten Feldzuge Feldherr geworden; welches denn in das dritte Jahr der fünf und achtzigsten Olympiade fallen würde.

Wenn Strabo in seinem vierzehnten Buche (S. 446. der Almelov. Ausg.) von der Insel Samos redet; so sagt er: 'Asyrvaioi Se

1 socolo

<sup>\*)</sup> S. Diod. Sie. L. XII. Thucydid. L. I. c. 3. — Auch Plutarch getentt im Berifles bes zwiefachen Rriegszuges gegen bie Camier.

Beifing, fammtl. Werte. VI.

προτερον μεν πεμψαντες ςρατηγον Περικλεα, και συν άυτφ Σοφοκλεα τον ποιητην, πολιορκιά κακως διεθηκαν άπειθουντας τους Σαμιους ύς ερον δε και κληρουχους έπεμψαν τρισχιλιους; έξ έαυτων, ών ήν και Νεοκλης ὁ Ἐπικουρου του φιλοσοφου πατηρ.

Was Plutarch im Nicias von dem Sophokles sagt, ist vielleicht falsch; und er hat den Dichter Sophokles mit dem andern Sophokles verwechselt; so, wie er in dem Leben des Perikles den Feldherrn Thuschdides mit dem Geschichtschreiber verwechselt zu haben scheint.

Justinus tommt barin überein, daß Cophokles neben bem Berikles Heerführer gewesen sey. Allein er fagt, es jen gegen die Lacebämonier, und nicht gegen bie Samier gewesen. Die Stelle ist biese: Inde revocati Lacedaemonii ad Messeniorum bellum, ne medium tempus otiosum Atheniensibus relinquerent, cum Thebanis paciscuntur, ut Bocotiorum imperium his restituerent, quod temporibus Persici belli amiserant, ut illi Atheniensium bella susciperent. Tantus furor Spartanorum erat, ut duobus bellis impliciti, suscipere tertium non recusarent, dummodo inimicis suis hostes acquirerent. Igitur Athenienses adversus tantam tempestatem belli duos duces deligunt, Periclem, spectate virtutis virum, et Sophoclem, scriptorem tragoediarum, qui diviso exercitu et Spartanorum agros vastarunt, et multas Achaiae civitates Atheniensium imperio adjecerunt. - Justinus, als ein Epitomator, preft bie Zeiten hier gewaltig jufammen, wie man aus bem zweiten Buche bes Dioborus Sifulus fleht. Der Feldzug bes Perifles wider die Lacedamonier geschah schon eine geraume Zeit früher, als ber wider bie Samier.

(Q.)

Die Zahl aller seiner Stücke wird sehr groß angegeben.) Suidas sagt, er habe hundert und drei und zwanzig Stücke spielen lassen; nach einigen aber noch weit mehrere: Edidase de dommata oxy'. So de tives, xai nollo nles zusolge. — Der Ungenannte sagt, dem Grammatiker Aristophanes zusolge, daß sich ihre Anzahl auf hundert und dreißig belausen habe.

(R.)

Bon ben andern ist wenig mehr übrig, als der Titel.) Diese sind:

## Adapas.

Sophofles hat zwei verschiedne Tragödien dieses Namens geschrieben. Vielleicht war der Inhalt der einen die klägliche Raserei des Athamas, welche Ovid im vierten Buche seiner Berwandlungen beschreibt. Inno ließ ihn, vornehmlich aus Haß gegen seine Gemahlin, die Ino, rasend machen. In dieser Raserei glaubte er auf der Jagd zu sehn, und eine Löwin mit zwei Jungen zu verselgen:

> Utque ferae sequitur vestigia conjugis amens, Deque sinu matris ridentem et parva Learchum Brachia tendentem rapit, et bis terque per auras More rotat fundae, rigidoque infantia saxo Discutit ossa ferox.

Mit dem andern Sohne, Melicertes, floh die gleichfalls rasende Ino davon, und stürzte sich mit ihm von einem Felsen ins Meer. — Die Alten stellten den Groll der Götter gegen große Personen und Familien auf ihren Bühnen gern vor. Und was kann in der That schrecklicher seyn, als der unversöhnliche Haß eines allmächtigen Wesens?

Bon bem Inhalte bes zweiten Trauerspiels biefes Namens wissen wir etwas mehr. Aus einer Stelle bes Aristophanischen Scholiaften, in ben Wolken, erhellt nämlich, bag es bie Opferung bes Phrixus betroffen habe. Die Tragödie hat können vortrefflich fenn; benn die Geschichte ist ungemein, und sehr werth, von einem neuen Dichter behandelt zu werden. Sie ist biese: Bor ber Ino hatte Athamas bie Nephele zur Gemahlin gehabt, mit welcher er ben Phrixus und die Selle gezeugt hatte. Die rachgierige Juno gab ber Ino in ben Sinn, biefe Kinder aus dem Wege zu räumen. Es war eben eine große Theurung und bas belphische Drakel hatte man um Rath gefragt. Ino bestach ben Gefandten, welcher den Ausspruch des Oratels holen mußte; und biefer gab vor, das Orakel habe befohlen, ben Phrixus zu opfern. Der Bater, wie natürlich, will burchaus nicht barein willigen. Das Bolt bringt Der Pring felbst verlangt, daß ber Wille bes Drakels an ihm vollzogen werbe. Die Grofimuth bes Phrixus rührt ben Abgefandten. Er entbedt ben Betrug. Athamas ergrimmt; liefert bem Phrique bie Ino in die Hände, um sich nach eignem Gutbefinden an ihr zu rächen. Der eble Phrixus verzeiht ihr. — Ich erzähle die Geschichte nicht völlig

so wie sie sich zugetragen haben foll, und wie sie Appollobor und Hygin erzählen; sondern so, wie ich sie zu brauchen gedächte.

## Έρεχ θευς.

Erechtheus war der sechste König von Athen. Man findet keine Spur, was der Inhalt dieses Stücks gewesen sep. Aber ich sinde einen Zug in seiner Geschichte, der ungemein tragisch ist, und der sich wohl brauchen ließe. Er ward mit den Eleusiniern in Krieg verwickelt. Er fragte das Orakel, wie er sich des Sieges vergewissern solle. Das Orakel befahl ihm, eine von seinen Töchtern zu opfern. Er ersah die jüngste dazu. Aber die übrigen alle wollten dieser grausamen Ehre eben so wohl theilhaft werden. Welch ein Streit unter diesen frommen Schwärmerinnen! Die jüngste ward geopsert; und die übrigen brachten sich zugleich mit ums Leben. — D! des verwaiseten Baters!

## QUESTS.

Auch unter diesem Namen hat Sophokles zwei Trauerspiele verfertigt. Das eine hieß: Overzo der Sexuave, d. i. Threst in Sischon, und kann von dem sonderbarsten schrecklichen Inhalte gewesen senn. Nach der abscheulichen Mahlzeit, die ihm sein Bruder bereitete, sloh er nach Sichon. Und hier war es, wo er, auf Befragung des Orakels, wie er sich an seinem Bruder rächen solle, die Antwort bekam, er solle seine eigene Tochter entehren. Er übersiel diese auch unbekannter Weise; und aus diesem Beischlase ward Aegisth, der den Atreus hernach umsbrachte, erzeugt. — Die Berzweislung einer geschändeten Prinzessin! Bon einem Unbekannten! In welchem sie endlich ihren Bater erkennt! Eine von ihrem Bater entehrte Tochter! Und aus Nache entehrt! Geschändet, einen Mörder zu gebären! — Welche Situationen! welche Scenen!

(S)

Den Preis hat er öfters davon getragen.) Suidas fagt, vier und zwanzigmal; Diodorus Sifulus hingegen, achtzehnmal; und der ungenannte Biograph: "Den Preis hat er zwanzigmal davon getragen, wie Karhstius fagt. Sehr oft hat er den zweiten Preis, niemals aber den dritten, erhalten."

(X.)

Der Borzug, welchen Sofrates bem Euripides ertheilte, ift ber tragifchen Ehre des erstern weniger nachtheilig, als

er es bei dem ersten Anblicke zu sehn scheint.) Die Stelle ist beim Plato de Republ. L. VIII. p. 568, ed. Steph. — Daß allers bings Plato ben Bers:

Dogoi rvearvoi rwr sogwr surousia beswegen dem Euripides beigelegt habe, weil er glaubte, alle schöne Sprüchelchen müßten in den Werken dieses Dichters stehen, werde ich unten (in KK.) wahrscheinlich genug zeigen.

Die Stelle von der Einheit Gottes steht nicht allein beim Euses bins, sondern auch beim Clemens Alexandrinus\*); aber etwas verändert:

Έις ταις άληθειαισιν έις έςιν Θεος,
Ός οὐρανον τ' ἐτευξε, και γαιαν μακρην,
Ποντου τε χαροπον ὀιδμα, κἀνεμων βιας
Θνητοι δε, πουλυκερδια πλανωμενοι,
Ίδρυσαμεσθα πηματων παραψυχην
Θεων ἀγαλματ' ἐκ λιθινων ἡ ξυλων ἡ χαλκεων
Ή χρυσοτευκτων, ἡ ἐλεφαντινων τυπους
Θυσιας τε τουτοις και κενας πανηγυρεις
Νεμοντες ὁυτως ἐυσεβειν νομιζομεν.

Auch Justinus Marthr führt diese Berse, S. 19, gleichfalls mit einigen Beränderungen an. — Clemens sagt darliber: ούτοσι μεν ήδη και παρακεκινδυνευμενως έπι της σκηνης την άληθειαν τοις θεαταις παρεισηγαγεν.

 $(\mathbf{Z}.)$ 

Er starb in dem dritten Jahre der drei und neunzigsten Olympias.) Beim Suidas steht, er sen sechs Jahr nach dem Eusripides gestorben. Dagegen sagt der ungenannte Berfasser der Beschreisbung der Olympiaden unter jenem Jahre, daß Euripides und Sophotles beide in demselben gestorben wären.

Eben dieses sagt auch Diodorus Sikulus (L. XIII.) dem Apolodorus zusolge. Doch bemerkt Diodor selbst gleich darauf die Berschiedenheit der Meinungen hievon, indem Euripides, nach einigen, nicht lange hernach von den Hunden sen zerrissen worden.

(AA.)

Die Art seines Todes wird verschiedentlich angegeben.)

1) Aoy. Протрем. p. m. 26.

Ich werfe von ungefähr ben zweiten Band von Zwinger's Theatro vitae humanae auf; und auf einmal werbe ich meinen Sophofles unter ben Selbst mörbern gewahr\*), und zwar unter benen, bie es aus Furcht vor ber Schande geworden sind. Ich erstaune; benn ich hatte mir geschmeichelt, daß nicht leicht ein Lebensumstand von diesem Dichter senn milste, bem ich nicht nachgespilrt, ben ich nicht erwogen hätte. seines Todes wird verschieden erzählt; das ist wahr. Aber so! Wer in ber Welt hat sie jemals fo erzählt? - Balerins Maximus, versichert Zwinger. — Balerius Maximus? — Und was fagt benn biefer? "Sophocles ultimae jam senectutis, cum in certamen tragoediam dimisisset - Gang recht, bas find bes Balerins Worte; ich erinnere mich ihrer an dem dimisisset, woffer die neuern elenden Ausgaben, z. E. die Minellische, dedisset lefen. — Aber weiter! ancipiti sententiarum eventu diu sollicitus, aliquando tamen una sententia victor, causam mortis gladium habuit. — — Gladium habuit? Rimmermehr! - gaudium habuit, heißt es beim Balerius. Er ftarb vor Freude, bag er endlich bennoch, obschon nur burch Gine überwiegende Stimme, bie Krone bavon getragen hatte.

Nun sehe man was für Lügen aus einem Drucksehler entspringen können! Und aus einem gleichwohl so handgreislichen! — Doch muß ich auch dieses zu Zwinger's Entschuldigung anführen, daß ihn dieser Drucksehler schwerlich so weit irre geführt haben würde, wenn ihn nicht ein andrer vorhergehender schon vom Wege abgeführt hätte. Anstatt: aliquando tamen una sententia victor, liest er nämlich: aliquanto tamen, und hat, allem Ansehn nach aliquanto zu victor gezogen; als wenn sich Sophokles darüber gekränkt hätte, daß er nur aliquanto victor, nur ein klein wenig Sieger, nämlich nur durch den Beifall einer einzigen Stimme, gewesen wäre. — Sollte übrigens hier nicht anstatt aliquanto tamen lieber zu lesen sehn: aliquando tandem?

(FF.)

Er hinterließ den Ruhm — — eines Mannes, den die Götter vorzüglich liebten.) In der Schutzrede des Apollonius\*\*) an den Raiser Domitian kommt jener zuletzt auch auf den Punkt, daß man es zu einem Stücke seiner Anklage gemacht, daß er die Stadt Ephesus

<sup>\*)</sup> Vol. Il. L. VII. p. 459.

<sup>••)</sup> Philostrat. de Vita Apollonii, L. VIII. c. 7. §. 8.

von der Pest befreiet habe. Er lengnet das nicht. Er sagt nur, Ephesus seine Stadt, die dergleichen Wohlthat gar wohl verdient habe. Tis av σοφος, fährt er sort, εχλιπειν σοι δοχει τον ύπερ πολεως τοιαυτης άγωνα; ενθυμηθεις μεν Δημοχριτον ελευθερωσαντα λοιμου ποτε 'Αβδηριτας, εννοησας δε Σοφοχλεα τον 'Αθηναιον, ός λεγεται και άνεμους θελξαι της ώρας ύπερπνευσαντας. Wer sollte solche Wunder, Stürme zu befänstigen, einem Dichter zutrauen? Ich hätte des Apollonius Erklärung davon wissen mögen. Denn so gut er es natürlicher Weise zu erklären gewußt hat, wie er die Pest zu Ephesus verher wissen können, ohne ein Zaubrer, ein γοης, zu sehn; eben so würde er auch vielleicht die Besänstigung der Winde zu erklären gewußt haben. Und Schade, daß das Kunststück, das Apollonius gehabt hat, die Pest vorher zu empsinden, versoren gegangen ist!

Doch, ich kann dieß Räthsel lösen. Man erinnere sich, daß Sophokles Bäane versertigt hat, und daß der Bäan ein Gesang war, wovon Enstathius\*) sagt, daß er ehedem nicht bloß, wie noch zu seiner Zeit, zur Abwendung der Pest an den Apoll gerichtet worden, sondern auch zur Dämpfung des Krieges und andrer drohender lebel: 'Ezi de Naiwo żuvoz tiz diz Anollwa, ou povov du navozi loipov, wż doti, żdopevoz, alla nai du navozi nolepov — nollaniz de nai noozdonwerov tivoz deivov żdopevoz. — Da also der Päan bei allem einbrechenden gemeinen Elende gesungen ward; was läßt sich leichter annehmen, als daß er bei dem damals wiltenden Eturmwinde wird sehn gesungen worden, daß Sophokles diesen Päan gemacht, daß die Stürme darauf nachgelassen, und man dem Dichter also diese schleunige Wirkung und Erhörung beigemessen?

(JJ.)

Er hinterließ verschiedne Söhne, wovon zwei die Bahn ihres Baters betraten.) Seine Söhne hießen: Jophon, Leosthenes, Ariston, Stephanus und Meneklides.

Ueber ben Jophon ist ber Artifel beim Suidas nachzuschen. Er sagt von ihm: Ίσφων, άθηναιος τραγικός, ύιος Σοφοκλεους του τραγωδιοποιου. γνησιος. άπο Νικοςρατης. γεγονε γαρ άυτω και νοθος ύιος Αριζων άπο Θεοδωριδος σικυωνίας. δυαματα

<sup>\*)</sup> In L. I. Iliad. v. 473.

δε Ίοφων εδιδαξε ύ. ών εςιν Αχιλλευς, Τηλεφος, Ακταιων, Ίλιος, Περσις δεξαμενος, Βακχαι, Πενθευς, και άλλα τινα του πατρος Σοφοκλεους.

Wenn Clemens von Alexandrien\*) zeigen will, daß auch die Griechen τους περι ότιουν πολυπραγμονας, σοφους άμα και Σοφιζας παρωνυμως κεκληκασι, so führt er unter andern auch die Autorität des Jophon an: Ἰοφων τε όμοιως ὁ κωμικος έν ᾿Αυ-λφδοις σατυροις, έπι ραψωδων και άλλων τινων λεγει · — Και γαρ εισεληλυθεν πολλων Σοφιζων όχλος εξηρτημενος. — Dieses sathrische Schanspiel nennt Suidas nicht mit. Er wird aber hier offenbar falsch κωμικος genannt; denn die Kömödienschreiber versertigten seine sathrischen Stücke\*\*).

Sein Enkel von dem Ariston, der gleichfalls Sophokles hieß, machte sich auch als tragischer Dichter bekannt. So will es wenigstens Suidas. Hingegen merkt Meursius aus dem Diodorus Sikulus an, daß dieser den zweiten Sophokles nicht für einen Enkel, sondern für einen Sohn des älteren Sophokles ausgebe. Auch die Zeitrechnung seh sitt die Meinung Diodor's, indem dieser sage, daß der jüngere Sophokles in dem vierten Jahre der fünf und neunzigsten Olympiade, also neun Jahre nach dem Tode des Baters, seine erste Tragödie habe aufführen lassen. Mit dem Diodor komme auch der Ungenannte in seiner Beschreibung der Olympiaden überein.

Eben diesen jüngern Sophokles führt auch Clemens Alexans brinus ant), und sagt von ihm, daß er und Patrokles der Thurier den Kastor und Pollux für sterbliche Menschen ausgegeben haben: Harpoxlys, & Govolos, xai Sopoxlys & vewteoos er toise toarwolais, u. s. f. — Diese Werte übersetzt Gratianus Hervetust; bloß: Patrocles Thurius et junior Sophocles scribunt. Auch die vom Heinsins verbesserte und durchgesehene Uebersetzung läßt die Worte, er toise toarwolais aus. Ich glaube, sie bedeuten hier so viel als Trilogie.

(KK.)

Die gerichtliche Rlage, die seine Söhne wider ihn erhoben, mag vielleicht triftigere Ursachen gehabt haben, als ihr

<sup>\*)</sup> L. I. p. 205, edit. Dan. Heinsii, L. B. 1616.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Fabricii Biblioth. Gr. Vol. I. p. 729

<sup>†)</sup> Лото Поотовят. p. m. 14.

<sup>11)</sup> P. 30. feiner ju Paris 1590 berausgetommenen leberfepung.

Sicero giebt.) Die hicher gehörige Stelle des Cicero ist in seinem Cato Major, oder vom Alter, (Rap. 7.) wo er untersucht, ob die Seclenkräste im Alter abuehmen: Manent ingenia senibus: modo permaneat studium et industria: nec ea solum in claris et honoratis viris, sed in vita etiam privata et quieta. Sophocles ad summam senectutem tragoedias secit: quod propter studium cum rem samiliarem negligere videretur, a siliis in judicium vocatus est: ut, quemadmodum nostro more male rem gerentibus patribus bonis interdici solet, sic illum, quasi desipientem, a re samiliari removerent judices. Tum senex dicitur eam sabulam, quam in manibus habebat et proxime scripserat, Oedipum Coloneum, recitasse judicibus, quaesisseque, num illud carmen desipientis videretur. Quo recitato, sententiis judicum liberatus.

Bielleicht mag Sophokles noch in seinem Alter ein wenig lieberlich gewesen sehn; welches ihm wenigstens beim Athenäus Schuld gegeben wird.\*)

Und doch, wie reimt sich dazu die Probestellung beim Plato? \*\*)
Diese hat auch Philostrat in dem Leben des Apollonius wiederholt. +)
Er sagt von dem Weltweisen, daß er sich der Liebe ganz und gar zu enthalten vorgenommen habe: ὑπερβαλλομενος και το του Σοφο-κλεους ὁ μεν γαρ τον λυττωντα έφη, και ἀγριον δεσποτην ἀποφυγειν, ελίνων έις γηρας.

(LL.)

Auch andere Schriften und Gedichte führt man von ihm an.) Nach dem Suidas, schrieb er eine Elegie, Päane, und ein profaisches Werk von dem Chore wider den Thespis und Chörilus.

Bon den Päanen wird einer auf den Aestulap vom Pilostrastus erwähnt. ††) — Apollonius ist bei dem Gottesdienste der Weisen in Indien gegenwärtig: δι δε ήδον φδην, όποιος ό παιαν ό του Σοφοκλεους, δν 'Αθηνησι τω 'Ασκληπιω άδουσιν. Sollte man hieraus nicht schließen, dieser Päan sen noch zur Zeit des Philostratus und Apollonius gesungen worden? — Auch in dem Gemählde, welches der jüngere Philostrat vom Sophofles entworsen hat, wird auf

<sup>\*)</sup> Deipnosophist. L. XII. c. 1. Bergl. L. XIII. c. 27.

<sup>••)</sup> De Republ. L. I. p. 329, Vol. II. ed. Steph.

<sup>†)</sup> L. I. c. 10.

<sup>††)</sup> In Vita Apollonii, L. III. c. 5.

biefen Bäan angespielt, und barauf, baß Aefkulap bei ihm eingestehrt sen.

Daß er wider den Thespis und Thörilus schrieb, dient unter andern auch zur Widerlegung dessen, was Herr Curtius\*) von der Verträglichkeit der griechischen Dichter unter einander sagt. Und Sophofles hatte nicht allein mit solchen schlechten Dichtern zu streiten, sondern auch mit dem Euripides; welches ich aus einer merkwürdigen Stelle des Pollux\*\*) beweisen kann, wo er sagt, daß der Behelf, dem Chore das in den Mund zu legen, was der Dichter gern den Zuschauern sagen möchte, sich zwar sür den komischen Chor, aber nicht sür den tragischen schiefe. Unterdessen habe sich doch Euripides desselben in vielen Stücken bedient; und manchmal auch Sophokles, wozu ihm der Streit, den er mit jenem gehabt, Anlaß gegeben: Kai Soponlys de divo Ex tys noos enem gehabt, Anlaß gegeben: Kai Soponlys de divo En tragischen

(MM.)

Die Urtheile, welche die Alten von ihm gefällt haben.) Die vorzügliche Erwähnung bes Sophokles beim Birgil ist bekannt:

En erit, ut liceat totum mihi ferre per orbem

Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno?

Sabinus und Barnes meinen, Sophofles habe hier bloß seinen Namen hergeben müssen, weil der Name Euripides nicht so gut in den Hexameter gegangen seh. Aber diese Leute müssen nicht haben standiren können. Es kommen in der Anthologie mehr als sechs Epigramme, in Hexametern und Pentametern vor, in welchen allen der Name Euriphides besindlich ist.

Freilich bemerkt Cölius Rhobiginus +), daß die vorletzte Sylbe in diesem Namen vom Sidonius Apollinaris lang gebraucht werde:

Orchestram quatit alter Euripides

Apud Ionem quoque, setzt er hinzu, id ipsum invenias:

Χαιρε μελαμπεπλοις Έυριπιδη έν γυαλοισιν.

Sunt, fährt er fort, qui corripiant tum graece tum latine; ut in eo: Nulla aetate tua, Euripides, monumenta peribunt.

Aber in bem Berfe bes Jon ift ja bie vorlette Sylbe furg, und bie

<sup>\*)</sup> In ben Anmertungen ju f. leberf. von Ariftot. Dichtf. G. 104.

<sup>••)</sup> L. IV. c. 26.

<sup>†)</sup> L. XXIV. c. 40.

britte von der letzten ist lang, eben wie in allen den gedachten Sinngebichten der Anthologie. Sogar der Birgilische Vers:

Sola Sophocleo — — —

könnte eben fo gut heissen:

Sola Euripideo — — —

Hiesse es, wie beim Sibonius Euripides; so gienge ber Name freilich in keinen Berameter.

(NN.)

Berschiedene Beinamen die man ihm gegeben hat.) "Er "wird, sagt Suidas, wegen seiner Süßigkeiten die Biene genanut."— Der ungenannte Biograph giebt eine andere Ursache an: "weil er sich von "allen das Schönste und Beste auszulesen gewußt habe."

Phrhnichus Arabins in seinen Büchern Zogizing Paquoneung, wovon sich ein Auszug beim Photius sindet\*), nennt den Aeschnlus του μεγαλοφωνοτατου, den Sophofles του γλυκυυ, und den Euripides του παυσοφου.

Wiber diesen Zunamen bes Süßen, wenn er ihm wegen ber Lieblichkeit seiner Berse wäre beigelegt worden, ließe sich eine Anmerkung des Muretus\*\*) auführen. Dieser bemerkt es als eine von den austößigsten Härten der Rede, wenn der nämliche Mitlanter sehr oft und nahe hinter einander vorkommt. Er führt zum Beispiele folgende Berse aus der Medea des Euripides an, wo jene dem Jason vorwirft, er seh durch ihren Beistand allein gerettet worden:

Έσωσα σ' ώς Ισασιν Έλληνων όσοι

Ταυτον συνεισεβησαν 'Αργειων σχαφος.

Die häusige Wiederholung des  $\sigma$ , besonders in dem ersten dieser Berse, gab den komischen Dichtern Plato und Eubulus zum Spotte Gelegenheit. Muretus fährt sort, ein zweites Beispiel dieser Härte zu geben: Alterum, sagt er, Sophoelis, et quidem ea in sabula, quae quasi regnum possidere inter tragoedias dieitur. Ibi enim Oedipus cum Tiresia jurgans, eique et aurium et mentis et oculorum caecitatem objiciens, hoc eum versu indignabuntus incessit:

Τυφλος τα τ' ώτα, τον τε νουν, τα τ' όμματ' ει. ubi cum saepius etiam inculcaverit literam τ, quam ille alter literam

<sup>\*</sup> P. 324. ed. Andr. Schotti, 1653.

<sup>\*\*)</sup> Lect. Var. L. I. c. 15.

 $\sigma$ , tamen Euripides dicacium aculeos expertus est: Sophocles a nemine, quod sciam, notatus.

(00.)

Bon dem gelehrten Diebstahle, den man ihm Schuld giebt.) Ueber die Diebstähle bes Sophokles soll Philostratus der Alexandriner ein ganzes Buch geschrichen haben.

Ich weiß nicht, was ich von dem Inhalte dieses Buchs deuten soll. Ohne Zweisel aber wird er sie nicht besser bewiesen haben, als Elemens Alexandrinus uns ähnliche Diebstähle, deren sich die Griechen gegen einander schuldig gemacht haben sollen, bewiesen hat.

Elemens will in dem sechsten Buche seiner Stromata darthun, daß die Griechen viele Wahrheiten aus den Büchern der Offenbarung gestichten haben. In dieser Absicht sucht er vorläufig zu beweisen, daß die Griechen überhaupt zu gelehrten Diebstählen sehr geneigt gewesen, und sich unter einander selbst bestohlen haben. Deve, parturas the udonis autous und kautous napasysower tous Eddyvas. Was Wunder also, fährt er fort, da sie sich selbst bestohlen haben, daß auch wir von ihnen nicht unbestohlen geblieben sind?

Er führt hierauf verschiedene Dichter und Schriftsteller an, die zu verschiedenen Zeiten gelebt haben, und bringt Stellen aus ihnen bei, die so ziemlich einerlei Gedanken, oder einerlei Gleichniß, zum Theil mit einer- lei Worten, enthalten. Als, aus dem Orpheus, Musäus, Homer; aus dem Homer, Archilochus und Euripides; aus dem Aesch pelus, Euripides und Menander.

Und endlich fagt er, daß das Nämliche auch von solchen Berkassern zu beweisen sein, die zu gleicher Zeit gelebt hätten, und Nebenbuhler um einerlei Ruhm gewesen wären. Λαβοις δ αν έκ παραλληλου της κλοπης τα χωρια και των συνακμασαντων και ανταγωνισαμενων σφισι, το τοιαυτα. — Und nun führt er verschiedene ähneliche Stellen aus dem Sophofles und Euripides an, um zu beweisen, daß diese einander bestohlen haben.

Allein es sind alles Stellen, welche solche Gedanken enthalten, die ganz gewiß weder der Eine noch der Andre damals zuerst gehabt haben. Es sind allgemeine Wahrheiten, auf die zwei Dichter, die nie von eins ander etwas gehört haben, nothwendig fallen müssen. Z. E. Euripides sagt im Orest:

C ramb

'Ω φιλον ύπνου θελγητρον, επιχουρος νοσου.

Und Sophofles, in der Eriphile:

'Απελθ' εκεινης ύπνον ίητρον νοσου.

Sie sagen beide, daß der Schlaf ein wohlthätiger Arzt für mehrerlei Uebel sen; deswegen sollen sie einander ausgeschrieben haben! Ferner, Euripis des sagt im Ktimenus:

Τφ γαρ πονουντι και Θεος συλλαμβανει.

Und Sophofles im Minos:

'Ουκ έςι τοις μη δρωσι συμμαχος τυχη.

Wenn einer von dem andern diese Stellen hätte entlehnen müssen, so hätte man dem, der sie entlehnte, zurufen können, was man dem Allersunwissendsten zurief: Ne Aesopum quidem legisti. Denn Aesopus hat schon ein Mährchen, welches diese Lehre einschärft.

Euripides, im Alexander:

Χρονος δε δειξει ή τεκμηριφ μαθων

Ή χρησον όντα γνωσομαι σε, ή κακον.

Und Cophofles, im Sipponus:

Προς ταυτα πρυπτε μηδεν ώς ὁ πανθ' όρων

Και παντ' άκουων, παντ' άναπτυσσει χρονος.

Beide sagen: die Zeit bringt alles an das Licht. Folglich hat einer ben andern ausgeschrieben.

Unterdessen kann man aus diesen Stellen, die vielleicht Clemens dem Sophisten Hippias, den er bald darauf als einen nennt, der von ähnlicher Materie geschrieben, abgeborgt hat, so viel schließen, daß die bekannte Zeile:

Dopoi rugarvoi row sogwr surousia schwerlich weder beim Euripides, noch beim Sophokles damals vorgekommen seh. Diese hätte einer dem andern nothwendig mussen gestohlen haben. Und das hätte Hippias oder Clemens gewiß nicht anzumerken vergessen.

 $(\mathbf{PP.})$ 

Kleinere Materialien, die ich noch nicht anbringen können.)

- 1. Bon bes Cophofles Schaufpielern.
- 1. Klibemibes, beffen Aristophanes in ben Frofchen, v. 803, gebenkt, foll, wie ber Scholiast fagt, nach bem Apollonius, bes

Sophokles Schauspieler, nach bem Kallistratus aber, vielleicht ein Sohn bes Sophokles gewesen senn.

- 2. Tlepolemus, dessen gleichfalls Aristophanes, in den Wolten, v. 1269, gedenkt; wobei der Scholiast sagt: άλλοι δε τραγιχου ύποκριτην είναι τον Τληπολεμον. συνεχως ύποκριμενου Σοφοκλει.
- 3. Vielleicht auch Polus, von welchem Gellius, L. VII. c. 5. folgendes erzählt: Histrio in terra Graecia fuit fama celebri, qui gestus et vocis claritudine et venustate ceteris antestabat. Nomen Tragoedias poetarum nobilium scite atque fuisse ajunt Polum. asseverate actitavit. Is Polus unice amatum filium morte amisit. Eum luctum cum satis visus est eluxisse, rediit ad quaestum artis. In eo tempore Athenis Electram Sophoclis acturus gestare urnam quasi cum Orestis ossibus debebat. Ita compositum fabulae argumentum est, ut veluti fratris reliquias ferens Electra comploret, commisereaturque interitum ejus, qui per vim extinctus existima-Igitur Polus lugubri habitu Electrae indutus ossa atque urnam a sepulcro tulit filii, et quasi Oresti amplexus opplevit omnia non simulacris neque imitamentis, sed luctu atque lamentis veris et spirantibus. Itaque cum agi fabula videratur, dolor actus est. - Bergl. Gyrald. Dial. VI. p. m. 692.
- II. Bon andern, welche ben Namen Sophofles geführt haben.
- 1. Xylander hat in seinem Berzeichnisse ber Schriftsteller, welches im Thesaurus des Stephanus angesührt wird, einen Sophokles Larissäus, als einen, dessen Stephanus unter Koaveca gedenke. Allein Maussakus hat es in seinen Noten über den Harpokration bereits angemerkt, daß beim Stephanus nicht Lopoxdys Augissausz, sondern Augissausz zu lesen, und darunter das Schauspiel Augissausz zu lesen, und darunter das Schauspiel Augissausz zu verstehen sen. Bergl. Berkel's Anmerkungen über den Stephanus, S. 476.

Auch hieß einer von den Scholiasten, welche über des Apollonius Argonautika kommentirt haben, Sophokles. Dieses Scholiasten gedenkt Stephanus unter Asagvog. Und unter Kavazgov, wo es
ausdrücklich heißt: Sogondys ύπομνηματιζων τα άργοναντικα.
Die noch jetzt vorhandenen Scholien über den Apollonius scheinen nur

ein Auszug aus den Scholien dieses Sophokles, des Lucillus Tarrheus, und des Theon zu sehn.

3. Bon dem Sophokles, welcher die Philosophen aus Athen vertrieb, sehe man den Jul. Pollux im neunten Buche.

III. Bon den Sprüchwörtern, zu welchen Sophofles Ge-legenheit gegeben hat.

Dahin gehört besonders der spriichwörtliche Ausdruck: Equus Sophocleus.

Philostrat sagt in seinen Lebensbeschreibungen der Sophisten, daß er den Damianus zu verschiedenen malen zu Ephesus in seinem Alter besucht habe, und setzt hinzu: και είδον ἀνδρα παραπλησιον τως Σοφοκλειω ίππω. Νωθρος γαρ ύφ' ήλικιας δοκων, νεαζουσαν όρμην εν ταις σπουδαις άνεκτατο.

Cälius Rhodiginus\*) erklärt dieß Sprüchwort auf folgende Weise: Quod autem de equo dictum Sophocleo est, arbitror in eo allusum ad tragici cothurni majestatem, qui sit veluti equestris, comicae humilitatis ratione. Unde in Arte Poetica Horatius:

Et tragicus plerumque dolet sermone pedestri. Vel quia poetae furoris divini asslatu perciti vicem equi implent, equitis vero isidens numen, sive is Apollo sit, sive Musa, sive quivis alius. Nam et in Sibylla hoc ipsum servavit poeta nobilis:

— — et frena furenti

Concutit, et stimulos sub pectore vertit Apollo.

In dem folgenden Kapitel aber besinnt er sich eines Bessern. Er gedenkt nämlich des xolwog inneiog, und sagt: ad quod sorte proverbium respectet, quod de equo Sophocleo praeteximus, eo quidem proclivius, si inibi quoque habitavit Sophocles, quod in quinto de Finibus Cicero signisicat.

Doch, beides taugt nichts. Das Pferd geht hier weder auf das eine noch auf das andre; auch nicht darauf, daß Sophokles selbst in seinem Alter solch ein Pferd gewesen sen; sondern auf das Gleichniß zu Anfange der Elektra, wo Drest sagt:

'Ωσπερ γαρ ίππος ευγενης, κάν ή γερων, 'Εν τοισι δεινοις θυμον ούκ άπωλεσεν, 'Αλλ' όρθον ούς ίσησιν' ώσαυτως δε συ 'Ημας τ' ότρυνεις, κάυτος εν πρωτοις έπη.

<sup>•)</sup> Lect. Antiq. L. XXI. c. 20.

(QQ.)

Fehler ber neuen Literatoren in ber Erzählung seines Lebens.) Barnesius\*) versteht die Worte des Scholiasten ganz salsch, in welchen gesagt wird, daß die Komödienschreiber den Sophokles uns angetastet gelassen haben: 'All' οὐδ' ὑπο των Κωμφδων ἀδηκτος ἀφειθη, των οὐδε Θεμισοκλεους ἀποσχομενων.

\*) In Vita Euripidis, p. IV.

# Fragment einer Nebersetzung vom Ajax des Sophokles.

Erfter Aufzug.

Erfter Auftritt.

#### Minerpa.

Wie ich dich schon oft, Sohn des Laertes, dem Feinde den Bortheil abzujagen schlau bemüht erblickte; so erblicke ich dich auch jetzt, hier unter den Schiffsgezelten des Ajax, am äußersten ihm anvertrauten Ende des Lagers. Du spähst, und spürst, und zählst, und missest alle seine frischen Tritte, um zu wissen, ob er drinnen, oder nicht drinnen ist. Wie wohl leitet dich gleichsam der untrügliche Geruch des lakonischen Windspiels! Er ist wieder drinnen, der Mann! Schweiß rinnt ihm von dem Antlite, und Blut von den mörderischen Händen. Was siehest du noch so scharf nach dieser Thür? Du darfst mir nur sagen, warum du dir diese Mühe giebst; und du kannst von mir alles erfahren.

Venn nur allzuwohl, ob du gleich unsichtbar bist, kenne ich beine Stimme; und mein Geist ist bekannter mit ihr, als mit dem ehernen Klange der tyrrhenischen Trommete! Wie solltest du es nicht wissen, daß ich dieses feindseligen Mannes, des Ajax wegen, mich hier herumtreibe? Ihm, und keinem andern, suche ich auf die Spur zu kommen. Er hat uns diese Nacht eine That verübet, deren sich kein Mensch vermuthet hätte, wenn er sie anders verübt hat. Denn noch wissen wir nichts gewisses; wir vermuthen es nur; und freiwillig habe ich mich selbst der weitern Nachsorschung unterzogen. Es sindet sich alles unser Beutevich schändlich zugezrichtet, und samt den Hütern erwürgt. Jedermann glaubt ihm die Schuld

Leffing, fammtl. Berte. Vl.

beimessen zu blirfen; und eine Wache hat ausgesagt, sie habe ihn ganz allein mit bluttriefendem Schwerte über das Feld laufen sehen. Sogleich machte ich mich auf: und die Fußstapsen, die ich hier erblicke, bestärken mich zum Theil; zum Theil verwirren sie mich auch: ich kann nicht begreisen, wessen Fußstapsen es sind '. — Aber du kommst! und wie erwünscht! Deiner leitenden Hand, der ich mich immer überließ, überlaß' ich mich noch.

Minerva. Das weiß ich, Ulusses. Ich hielt bein Spähen genehm, und ging bir fogleich entgegen.

Minerva. Griff ber Thater! Er ift es!

Alnsses. Und was hat ihn zu so etwas Widersinnigem vermögen können? Alinerva. Der wütende Zorn über die ihm abgesprochnen Waffen des Achilles.

Ulnsses. Aber bie Beerbe — warum fiel er über bie ber?

Minerva. Er glaubte feine Sande mit eurem Blut zu farben.

Ulnsses. Und also galt es ben Griechen?

Minerva. Sie würden es auch empfunden haben, wenn ich nicht gewesen wäre!

Minsses. Welche Berwegenheit! Welche Tollfilhnheit!

Minerva. Es war Nacht; er war allein, und ging als Meuchel= mörder auf euch los.

Ulnsses. Wie weit, wie nahe, tam er benn bem Biele?

Minerva. Schon nahte er fich ben Belten beiber Felbherrn.

Ulnsses. Und was hielt da seine rasende Faust?

Minerva. Ich! — Ich störte ihm biese grausame Freude. Mit täuschenden Bildern füllte ich sein Auge, und wandte ihn gegen die vermischten Heerden, gegen die Hüter des sämtlichen Beuteviehs. Welch ein Metzeln! Alles hieb er um sich in Stücke. Bald glaubte er, beide Atriden mit eigner Hand zu morden; bald gegen einen andern Heerführer zu wüthen. Denn ich reitzte den Wahnwitzigen, und ließ die grausamste der Erhunen gegen den Tobenden los.

<sup>·</sup> Δια την μανιαν, sagt ber Scholiast sehr wohl, δυδιχνευτος και έπιτεταραγμενη ή βαδις γεγονε του 'Aιαυτος. Der Gang eines Rasenten nämlich ist so verwirtt,
baß man aus seinen Tritten nicht flug werden kann.

# Das Cheater des Herrn Diderot.

Mus bem Frangöfischen.

Erster Theil.

1760.

### Borrebe bes Heberfegers.

Dieses Theater bes Herrn Diberot, eines von den vornehmsten Berfassern der berusenen Encyklopädie, bestehet aus zweh Stücken, die er als Benspiele einer neuen Gattung ausgearbeitet, und mit seinen Gedanken sowohl über diese neue Gattung, als über andere wichtige Punkte der dramatischen Poesse, und aller ihr untergeordneten Künste, der Declamation, der Pantomime, des Tanzes begleitet hat.

Kenner werden in jenen weder Genie noch Geschmack vermissen; und in diesen überall den denkenden Kopf spilren, der die alten Wege weiter bahnet, und neue Pfade durch unbekannte Gegenden zeichnet.

Ich möchte wohl fagen, daß sich, nach dem Aristoteles, kein philosophischerer Geist mit dem Theater abgegeben hat, als Er.

Daher sieht er auch die Bühne seiner Nation ben weitem auf der Stufe der Vollkommenheit nicht, auf welcher sie unter uns die schaalen Köpfe erblicken, an deren Spitze der Prof. Gottsched ist. Er gestehet, daß ihre Dichter und Schauspieler noch weit von der Natur und Wahrsheit entfernet sind; daß beider ihre Talente, guten Theils, auf kleine Ansständigkeiten, auf handwerksmäßigen Zwang, auf kalte Etiquette hinausslaufen ze.

Berlin, ben Christian Friedrich Bog 1760. 1761. Erfter und zwepter Theil. 12.

Selten genesen wir eber ron der verächtlichen Nachahmung gewisser französischen Muster, als bis der Franzose selbst diese Muster zu verwersen anfängt. Aber oft auch dann noch nicht.

Es wird also darauf ankommen, ob der Mann, dem nichts angeslegener ist, als das Genie in seine alte Rechte wieder einzusetzen, aus welchen es die misverstandene Kunst verdrenget; ob der Mann, der es zugestehet, daß das Theater weit stärkerer Eindrücke fähig ist, als man von den berühmtesten Meisterstücken eines Corneille und Racine rühmen kaun; ob dieser Mann ben und mehr Gehör sindet, als er ben seinen Landsleuten gefunden hat.

Wenigstens muß es geschehen, wenn auch wir einst zu ben gesitteten Böltern gehören wollen, beren jebes seine Bühne hatte.

Und ich will nicht bergen, daß ich mich einzig in solcher Hofnung ber Uebersetzung dieses Werks unterzogen habe.

# Das Cheater des Herrn Diderot.

Aus bem Frangofischen überfest

non

### Gotthold Cphraim Leffing.

Erster Theil.

Bmepte, verbefferte Ausgabe.

1781.1

### Borrede des Ueberfegers ju diefer zwenten Ausgabe.

Ich bin ersucht worden, dieser Uebersezung öffentlich meinen Namen zu geben.

Da es nun vorlängst unbekannt zu sehn aufgehöret hat, daß ich wirkslich der Berfasser derselben bin; da ich mich des Fleißes, den ich darauf gewandt habe, und des Nutzens, den ich daraus gezogen, noch immer

Berlin, 1781. bep Chriftian Friedrich Bog und Cohn. Erfter und zwepter Theil. fl. 8. mit Bergnligen erinnere: so sehe ich nicht, warum ich mich einer Ansorberung weigern sollte, die mir Gelegenheit giebt, meine Dankbarkeit einem Mann zu bezeugen, der an der Bildung meines Geschmacks so großen Antheil hat.

Denn es mag mit diesem auch beschaffen sehn, wie es will: so bin ich mir doch zuwohl bewußt, daß er, ohne Diderots Muster und Lehren, eine ganz andere Richtung würde bekommen haben. Vielleicht eine eigenere: aber doch schwerlich eine, mit der am Ende mein Verstand zufriedener gewesen wäre.

Diderot scheint überhaupt auf das deutsche Theater weit mehr Einsstuß gehabt zu haben, als auf das Theater seines eigenen Bolks. Auch war die Veränderung, die er auf diesem hervordringen wollte, in der That weit schwerer zu bewirken, als das Gute, welches er jenem nebensher verschafte. Die Französischen Stücke, welche auf unserm Theater gespielt wurden, stellten doch nur lauter fremde Sitten vor: und fremde Sitten, in welchen wir weder die allgemeine menschliche Natur, noch unsere besondere Volksnatur erkennen, sind dald verdrengt. Aber je mehr die Franzosen in ihren Stücken wirklich sinden, was wir uns nur zu sinden einbilden: desto hartnäckiger muß der Widerstand seyn, den ihre alten Eindrücke jeder, wie sie dafür halten, unnöthigen Bemühung, sie zu verzwischen oder zu überstempeln, entgegensehen.

Wir hingegen hatten es längst satt, nichts als einen alten Laffen im kurzen Mantel, und einen jungen Geck in bebänderten Hosen, unter ein Halbuzend alltäglichen Personen, auf der Bühne herumtoben zu sehen; wir sehnten uns längst nach etwas bessern, ohne zu wissen, wo dieses Bessere herkommen sollte: als der Hausvater erschien. In ihm erkannte sogleich der rechtschafne Mann, was ihm das Theater noch eins so theuer machen müsse. Seh immerhin wahr, daß es seitdem von dem Geräusche eines nichts bedeutenden Gelächters weniger ertönte! Das wahre Lächerzliche ist nicht, was am lautesten lachen macht; und Ungereimtheiten sollen nicht blos unsere Lunge in Bewegung setzen.

Selbst unsere Schauspieler singen an dem Hausvater zuerst an, sich selbst zu übertressen. Denn der Hausvater war weder Französisch, noch deutsch: er war blos menschlich. Er hatte nichts auszudrücken, als was jeder ausdrücken konnte, der es verstand und fühlte.

Und baß jeber seine Rolle verstand und fühlte, bafür hatte nun

freylich Diverot vornemlich gesorgt. Wenn ich aber doch gleichwohl auch meiner Uebersezung ein kleines Berdienst in diesem Punkte zuschreibe: so habe ich, wenigstens bis itzt, von den Kunstrichtern noch keinen besondern Widerspruch zu erfahren gehabt.

Richt als ob ich meine Uebersetzung frey von allen Mängeln halten wollte; nicht als ob ich mir schmeichelte, überall, auch ba ben wahren Sinn bes Berfassers getroffen zu haben, wo er felbst in seiner Sprache fich nicht bestimmt genug ausgebrückt hat! Ein Freund zeigt mir nur erst izt eine bergleichen Stelle; und ich bedaure, baß ich in bem Texte von biesem Winke nicht Gebrauch machen können. Sie ist in bem natürlichen Sohne in bem britten Auftritte bes ersten Aufzuges, wo Theresia ihrer Sorgfalt um Rosaliens Erziehung gebenkt. "Ich ließ mir es "angelegen fenn, fagt fie, ben Beift und befonders ben Charafter biefes "Rindes zu bilben, von welchem einst bas Schickfal meines Brubers ab-"hangen follte. Es war unbesonnen, ich machte es bedächtig. Es war "heftig, ich fuchte bem Sanften seiner Natur aufzuhelfen." Das es ist in allen vier Stellen im Frangösischen burch il ausgebruckt, welches eben sowohl auf bas vorhergehende ensant, auf Rosalien, als auf den Bruder gehen kann. Ich habe es jedesmal auf Rosalien gezogen: aber es kann leicht fenn, bag es bie beiben erstenmale auf ben Bruber geben, und fonach heißen foll. "Er war unbesonnen, ich machte fie bebächtig. Er war "beftig, ich suchte bem Sanften ihrer Natur aufzuhelfen." Ja biefer Sinn ift unstreitig ber feinere.

Es kann jemand keinen einzigen solchen Fehler sich zu Schulden kommen lassen, und boch noch eine sehr mittelmässige Uebersetzung gemacht haben!

# Laokoon:

pber

# über die Grenzen der Mahleren und Poesie.

Υλη και τροποις μιμησεως διαφερουσι. Πλουτ. ποτ. Αθ. κατα Π. ή κατα Σ. ένδ.

Mit beyläusigen Erläuterungen verschiedener Punkte der alten Kunstgeschichte;

non

### Gotthold Cphraim Leffing.

Erfter Theil.

#### 1766.

Berlin, bey Christian Friedrich Bos. 1766. 8. — Die handschrift nach ber die Ausgabe von 1766 gedruckt ist und ein vollständiges Correktur-Eremplar berseiben hat herr B. Friedländer in Berlin dem herausgeber zur Benutung freundlichst mitgetbeilt. Es schien indessen nicht rathsam die verworfenen Lesarten anzugeben, sondern es sind nur einige Drucksehler verbessert worden. Die späteren Ausgaben sollen aus einem Exemplar getruckt sein, in welchem "ber Bersasser einige wenige Stellen geandert hatte": es fand sich aber baß in biesen Ausgaben die Berbesserungen auf ben Cartons ber ersten ganz oder zum Theil vernachlässigt worden sind. (K. Lachmann. 1839.)

### Borrebe.

Der erste, welcher die Mahleren und Poesse mit einander verglich, war ein Mann von seinem Gefühle, der von benden Klinsten eine ähneliche Wirkung auf sich verspürte. Bende, empfand er, stellen uns abwesende Dinge als gegenwärtig, den Schein als Wirklichkeit vor; bende täuschen, und bender Täuschung gefällt.

Ein zwehter suchte in das Innere dieses Gefallens einzudringen, und entbeckte, daß es ben benden aus einerlen Quelle sliesse. Die Schönheit, deren Begriff wir zuerst von körperlichen Gegenständen abziehen, hat allgemeine Regeln, die sich auf mehrere Dinge anwenden lassen; auf Handslungen, auf Gedanken, sowohl als auf Formen.

Ein britter, welcher über ben Werth und über die Vertheilung dieser allgemeinen Regeln nachbachte, bemerkte, daß einige mehr in der Mahleren, andere mehr in der Poesse herrschten; daß also den diesen die Poesse der Mahleren, ben jenen die Mahleren der Poesse mit Erläuterungen und Vehspielen aushelsen könne.

Das erste war der Liebhaber; das zwente der Philosoph; das dritte der Kunstrichter.

Jene behben konnten nicht leicht, weber von ihrem Gefühl, noch von ihren Schlüssen, einen unrechten Gebrauch machen. Hingegen ben den Bemerkungen des Kunstrichters beruhet das Meiste in der Richtigkeit der Anwendung auf den einzeln Fall; und es wäre ein Wunder, da es gegen Einen scharfsinnigen Kunstrichter funfzig witzige gegeben hat, wenn diese Anwendung jederzeit mit aller der Vorsicht wäre gemacht worden, welche die Wage zwischen benden Künsten gleich erhalten muß.

Falls Apelles und Protogenes, in ihren verlornen Schriften von ber

Mahleren, die Regeln derselben durch die bereits festgesetzten Regeln der Poesic bestätiget und erläutert haben, so darf man sicherlich glauben, daß es mit der Mäßigung und Genauigkeit wird geschehen sehn, mit welcher wir noch itzt den Aristoteles, Cicero, Horaz, Quintilian, in ihren Wersten, die Grundsätze und Ersahrungen der Mahleren auf die Beredtsamkeit und Dichtkunst anwenden sehen. Es ist das Borrecht der Alten, keiner Sache weder zu viel noch zu wenig zu thun.

Aber wir Neuern haben in mehrern Stücken geglaubt, uns weit über sie weg zu setzen, wenn wir ihre kleinen Lustwege in Landstrassen verswandelten; sollten auch die kürzern und sichrern Landstrassen darüber zu Pfaden eingehen, wie sie durch Wildnisse führen.

Die blendende Antithese des griechischen Boltaire, daß die Mahleren eine stumme Poesse, und die Poesse eine redende Mahleren seh, stand wohl in keinem Lehrbuche. Es war ein Einfall, wie Simonides mehrere hatte; dessen wahrer Theil so einleuchtend ist, daß man das Unbestimmte und Falsche, welches er mit sich führet, übersehen zu müssen glaubet.

Gleichwohl übersahen es die Alten nicht. Sondern in dem sie den Ausspruch des Simonides auf die Wirkung der behden Künste einschränkten, vergassen sie nicht einzuschärfen, daß, ohngeachtet der vollkommenen Aehnlichkeit dieser Wirkung, sie dennoch, sowohl in den Gegenständen als in der Art ihrer Nachahmung, (Ydn xau roonois µiµnosws) verschieden wären.

Böllig aber, als ob sich gar keine solche Berschiedenheit fände, haben viele der neuesten Kunstrichter aus jener Uebereinstimmung der Mahlerch und Poesie die erndesten Dinge von der Welt geschlossen. Bald zwingen sie die Poesie in die engern Schranken der Mahleren; bald lassen sie die Wahleren die ganze weite Sphäre der Poesie füllen. Alles was der einen Recht ist, soll auch der andern vergönnt sehn; alles was in der einen gefällt oder mißfällt, soll nothwendig auch in der andern gefallen oder mißfallen; und voll von dieser Idee, sprechen sie in dem zuversichtlichsten Tone die seichtesten Urtheile, wenn sie, in den Werken des Dichters und Mahlers über einerlen Vorwurf, die darinn bemerkten Abweichungen von einander zu Fehlern machen, die sie dem einen oder dem andern, nach dem sie entweder mehr Geschmack an der Dichtkunst oder an der Mahleren haben, zur Last legen.

Ja diese Aftercritik hat zum Theil die Birtuosen selbst verführet.

Sie hat in der Poesse die Schilderungssucht, und in der Mahleren die Allegoristeren erzeuget; indem man jene zu einem redenden Gemählde machen wollen, ohne eigentlich zu wissen, was sie mahlen könne und solle, und diese zu einem stummen Gedichte, ohne überlegt zu haben, in welchem Maasse sie allgemeine Begriffe ausdrücken könne, ohne sich von ihrer Bestimmung zu entsernen, und zu einer willkührlichen Schriftart zu werden.

Diesem falschen Geschmade, und jenen ungegründeten Urtheilen entgegen zu arbeiten, ist die vornehmste Absicht folgender Auffätze.

Sie sind zufälliger Weise entstanden, und mehr nach der Folge meiner Lectüre, als durch die methodische Entwickelung allgemeiner Grundsätze angewachsen. Es sind also mehr unordentliche Collectanea zu einem Buche, als ein Buch.

Doch schmeichle ich mir, daß sie auch als solche nicht ganz zu versachten sehn werden. An systematischen Büchern haben wir Deutschen überhaupt seinen Mangel. Aus ein Paar angenommenen Worterklärungen in der schönsten Ordnung alles, was wir nun wollen, herzuleiten, darauf verstehen wir uns, Trop einer Nation in der Welt.

Baumgarten bekannte, einen grossen Theil der Benspiele in seiner Aesthetik, Gesuers Wörterbuche schuldig zu sehn. Wenn mein Raisonnement nicht so bündig ist als das Baumgartensche, so werden doch meine Behspiele mehr nach der Quelle schmecken.

Da ich von dem Laokoon gleichsam aussetzte, und mehrmals auf ihn zurückkomme, so habe ich ihm auch einen Antheil an der Aufschrift lassen wollen. Audere kleine Ausschweifungen über verschiedene Punkte der alten Kunstgeschichte, tragen weniger zu meiner Absicht beh, und sie stehen nur da, weil ich ihrten niemals einen bessern Platz zu geben hoffen kann.

Noch erinnere ich, daß ich unter dem Namen der Mahleren, die bildenden Künste überhaupt begreiffe; so wie ich nicht daslir stehe, daß ich nicht unter dem Namen der Poesie, auch auf die übrigen Künste, deren Nachahmung fortschreitend ist, einige Rücksicht nehmen dürfte.

I

Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen ber griechischen Meisterstücke in der Mahleren und Bildhauerkunst, setzet Herr Winkelmann in eine edele Einfalt und stille Grösse, sowohl in der Stellung als im Ausbrucke. "So wie die Tiefe des Meeres sagt er, a allezeit ruhig bleibt, die Obersusäche mag auch noch so wilthen, eben so zeiget der Ausbruck in den "Figuren der Griechen ben allen Leidenschaften eine grosse und gesetzte Seele.

"Diese Seele schilbert sich in bem Gesichte bes Laotoons, und nicht "in bem Gesichte allein, ben bem heftigsten Leiben. Der Schmerz, wel-"cher sich in allen Muskeln und Sehnen bes Körpers entbecket, und ben "man ganz allein, ohne das Gesicht und andere Theile zu betrachten, an "bem schmerzlich eingezogenen Unterleibe ben nahe selbst zu empfinden "glaubt; biefer Schmerz, fage ich, äuffert fich bennoch mit keiner Wuth "in bem Gesichte und in ber gangen Stellung. Er erhebt fein fchred-"liches Geschrey, wie Birgil von seinem Laokoon finget; bie Defnung bes "Mundes gestattet es nicht: es ist vielmehr ein ängstliches und beklemmtes "Seufzen, wie es Sabolet beschreibet. Der Schmerz bes Körpers und bie "Gröffe ber Seele sind burch ben ganzen Bau ber Figur mit gleicher "Stärke ausgetheilet, und gleichsam abgewogen. Laokoon leibet, aber er "leidet wie des Sophokles Philoktet: sein Elend gehet uns bis an die "Seele; aber wir wünschten, wie biefer groffe Mann bas Elend ertragen "zu fönnen."

"Der Ausbruck einer so grossen Seele geht weit über die Bildung "der schönen Natur. Der Künstler mußte die Stärke des Geistes in sich "selbst fühlen, welche er seinem Marmor einprägte. Griechenland hatte "Künstler und Weltweise in einer Person, und mehr als einen Metrodor. "Die Weisheit reichte der Kunst die Hand, und bließ den Figuren der-"selben mehr als gemeine Seelen ein, u. s. w."

Die Bemerkung, welche hier zum Grunde liegt, daß der Schmerz sich in dem Gesichte des Laokoon mit derjenigen Wuth nicht zeige, welche man beh der Heftigkeit desselben vermuthen sollte, ist vollkommen richtig. Auch das ist unstreitig, daß eben hierinn, wo ein Haldkenner den Künstler unter der Natur geblieben zu sehn, das wahre Pathetische des Schmerzes nicht erreicht zu haben, urtheilen dürfte; daß, sage ich, eben hierinn die Weisheit desselben ganz besonders hervorleuchtet.

Rur in bem Grunde, welchen herr Winkelmann biefer Beisheit

-471 Ma

a) Von ter Nachahmung ter griechischen Werfe in ter Mahleren und Bilbhauerfunft.

giebt, in der Allgemeinheit der Regel, die er aus diesem Grunde herleitet, wage ich es, anderer Mennung zu sehn.

Ich bekenne, daß der mißbilligende Seitenblick, welchen er auf den Birgil wirft, mich zuerst stutzig gemacht hat; und nächst dem die Bergleichung mit dem Philostet. Bon hier will ich ausgehen, und meine Gedanken in eben der Ordnung niederschreiben, in welcher sie sich ben mir entwickelt.

"Laokoon leidet, wie des Sophotles Philottet." Wie leidet diefer? Es ist sonderbar, daß sein Leiben so verschiedene Einbrilde ben uns zurückgelassen. — Die Rlagen, bas Geschren, bie wilben Berwünschungen, mit welchen sein Schmerz bas Lager erfüllte, und alle Opfer, alle beilige Handlungen störte, erschollen nicht minder schrecklich burch bas öbe Giland, und sie waren es, die ihn dahin verbannten. Welche Tone des Unmuths, bes Jammers, ber Berzweiflung, von welchen auch ber Dichter in ber Nachahmung bas Theater burchhallen ließ. — Man hat ben britten Aufzug bieses Studs ungleich fürzer, als bie übrigen gefunden. Hieraus sieht man, sagen die Kunstrichter, b bag es ben Alten um die gleiche Länge ber Aufzüge wenig zu thun gewesen. Das glaube ich auch; aber ich wollte mich besfalls lieber auf ein ander Exempel gründen, als auf bieses. Die jammervollen Ausruffungen, bas Winfeln, bie abgebrochenen a, a, wev, ararrai, & moi, moi! bie ganzen Zeilen voller nana, nana, aus welchen dieser Aufzug bestehet, und die mit ganz andern Dehnungen und Absetzungen beclamiret werden mußten, als ben einer zusammenhangenden Rede nöthig find, haben in ber Borstellung diesen Aufzug ohne Zweifel ziemlich eben so lange bauern lassen, als die andern. Er scheinet bem Lefer weit kürzer auf bem Papiere, als er ben Zuhörern wird vorgefommen fenn.

Schrenen ist der natürliche Ausdruck des körperlichen Schmerzes. Homers verwundete Krieger fallen nicht selten mit Geschreh zu Boden. Die geritzte Benus schrehet laut; o nicht um sie durch dieses Geschreh als die weichliche Göttin der Wollust zu schildern, vielmehr um der leidenden Natur ihr Recht zu geben. Denn selbst der eherne Mars, als er die Lanze des Diomedes sühlet, schrehet so gräßlich, als schrieen zehn tausend wüthende Krieger zugleich, daß bende Heere sich entsetzen. d

b) Brumoy Theat. des Grecs T. II. p. 89.

c) Iliad. E v. 343. H de meya lazovda -

d) Iliad. E v. 859.

So weit auch Homer sonst seine Helden über die menschliche Natur erhebt, so treu bleiben sie ihr doch stets, wenn es auf das Gefühl der Schmerzen und Beleidigungen, wenn es auf die Aeusserung dieses Gesfühls durch Schrehen, oder durch Thränen, oder durch Scheltworte anstömmt. Nach ihren Thaten sind es Geschöpfe höherer Art; nach ihren Empfindungen wahre Menschen.

Ich weis es, wir seinern Europäer einer klilgern Nachwelt, wissen über unsern Mund und über unsere Augen besser zu herrschen. Hösslichsteit und Anstand verbieten Geschrey und Thränen. Die thätige Tapsersteit des ersten rauhen Weltalters hat sich ben uns in eine leidende verwandelt. Doch selbst unsere Urältern waren in dieser größer, als in jener. Aber unsere Urältern waren Barbaren. Alle Schmerzen verbeissen, dem Streiche des Todes mit unverwandtem Auge entgegen sehen, unter den Bissen der Nattern lachend sterben, weder seine Sünde noch den Verlust seines liebsten Freundes beweinen, sind Züge des alten Nordischen Heldenmuths. e Palnatoko gab seinen Iomsburgern das Geset, nichts zu fürchten, und das Wort Furcht auch nicht einmal zu nennen.

Richt so ber Grieche! Er fühlte und furchte sich; er äusserte seine Schmerzen und seinen Rummer; er schämte sich keiner ber menschlichen Schwachheiten; keine mußte ihn aber auf bem Wege nach Ehre, und von Erfüllung seiner Pflicht zurlichalten. Was ben bem Barbaren aus Wildheit und Verhärtung entsprang, bas wirkten ben ihm Grundfate. ihm war ber Heroismus wie die verborgenen Funken im Riefel, die ruhig schlafen, so lange keine äussere Gewalt sie wedet, und bem Steine weber feine Klarheit noch feine Kälte nehmen. Ben bem Barbaren war ber Heroismus eine helle fressende Flamme, die immer tobte, und jede andere gute Eigenschaft in ihm verzehrte, wenigstens schwärzte. — Wenn homer bie Trojaner mit wildem Gefchren, die Griechen hingegen in entschlofiner Stille zur Schlacht führet, fo merten bie Ausleger fehr wohl an, baß ber Dichter hierburch jene als Barbaren, Diese als gesittete Bolfer fchilbern wollen. Mich wundert, daß sie an einer andern Stelle eine ahn= liche charakteristische Entgegensetzung nicht bemerket haben. f Die feind= lichen Beere haben einen Waffenstillestand getroffen; sie sind mit Verbrennung ihrer Tobten beschäftiget, welches auf beyben Theilen nicht ohne

c) Th. Bartholinus de causis contemptæ a Danis adhuc gentilibus mortis, cap. I. 1) Iliad. H v. 421.

heisse Thränen abgehet; δακουα Θεομα χεοντες. Aber Priamus verbietet seinen Trojanern zu weinen; οὐδ εία κλαιειν Ποιαμος μεγας. Er verbietet ihnen zu weinen, sagt die Dacier, weil er besorgt, sie möchten sich zu sehr erweichen, und morgen mit weniger Muth an den Streit gehen. Wohl; doch frage ich: warum muß nur Priamus dieses besorgen? Warum ertheilet nicht auch Agamenmon seinen Griechen das nehmliche Verboth? Der Sinn des Dichters geht tieser. Er will uns lehren, daß nur der gesittete Grieche zugleich weinen und tapser sehn könne; indem der ungesittete Trojaner, um es zu sehn, alle Menschlichkeit vorher ersticken müsse. Νεμεσσωμαι γε μεν οὐδεν κλαιειν, läßt er an einem andern Orte g den verständigen Sohn des weisen Restors sagen.

Es ist merkvilrdig, daß unter den wenigen Trauerspielen, die aus dem Alterthume auf uns gekommen sind, sich zweh Stücke sinden, in welchen der körperliche Schmerz nicht der kleinste Theil des Unglücks ist, das den leidenden Helden trift. Ausser dem Philoktet, der sterbende Herstules. Und auch diesen läßt Sophokles klagen, winseln, weinen und schrehen. Dank seh unsern artigen Nachbarn, diesen Meistern des Anständigen, daß nunmehr ein winselnder Philoktet, ein schrehender Herkules, die lächerlichsten unerträglichsten Personen auf der Bühne sehn würden. Iwar hat sich einer ihrer neuesten Dichter h an den Philoktet gewagt. Aber durste er es wagen, ihnen den wahren Philoktet zu zeigen?

Selbst ein Laokoon sindet sich unter den verlornen Stücken des Sophokles. Wenn uns das Schicksal doch auch diesen Laokoon gegönnet hätte! Aus den leichten Erwähnungen, die seiner einige alte Grammatiker thun, läßt sich nicht schließen, wie der Dichter diesen Stoff behandelt habe. So viel bin ich versichert, daß er den Laokoon nicht stoischer als den Philoktet und Herkules, wird geschildert haben. Alles Stoische ist untheatralisch; und unser Mitleiden ist allezeit dem Leiden gleichmäßig, welches der interessirende Gegenstand äussert. Sieht man ihn sein Elend mit grosser Seele ertragen, so wird diese grosse Seele zwar unsere Bewunderung erwecken, aber die Bewunderung ist ein kalter Affekt, bessen unthätiges Staunen jede andere wärmere Leidenschaft, so wie jede andere deutliche Borstellung, ausschliesset.

Und nunmehr komme ich zu meiner Folgerung. Wenn es wahr ist,

g) Odyss. 4. 195.

h) Chataubrun.

baß das Schrehen ben Empfindung körperlichen Schmerzes, besonders nach der alten griechischen Denkungsart, gar wohl mit einer grossen Seele bestehen kann: so kann der Ausdruck einer solchen Seele die Ursache nicht sehn, warum dem ohngeachtet der Künstler in seinem Marmor dieses Schrehen nicht nachahmen wollen; sondern es muß einen andern Grund haben, warum er hier von seinem Nebenbuhler, dem Dichter, abgehet, der dieses Geschreh mit bestem Vorsatze ausdrücket.

#### 11.

Es sen Fabel oder Geschichte, daß die Liebe den ersten Bersuch in den bildenden Künsten gemacht habe: so viel ist gewiß, daß sie den großen alten Meistern die Hand zu sühren nicht müde geworden. Denn wird ist die Mahleren überhaupt als die Kunst, welche Körper auf Flächen nachahmet, in ihrem ganzen Umfange betrieben, so hatte der weise Grieche ihr weit engere Grenzen gesetzt, und sie bloß auf die Nachahmung schöner Körper eingeschränket. Sein Künstler schilderte nichts als das Schöne; selbst das gemeine Schöne, das Schöne niedrer Gattungen, war nur sein zufälliger Borwurf, seine Uebung, seine Erhohlung. Die Bollsommenheit des Gegenstandes selbst mußte in seinem Werke entzücken; er war zu groß von seinen Betrachtern zu verlangen, daß sie sich mit dem bloßen kalten Bergnügen, welches aus der getrossenen Aehnlichseit, aus der Erwägung seiner Geschicklichkeit entspringet, begnügen sollten; an seiner Kunst war ihm nichts lieber, dünkte ihm nichts edler, als der Endzweck der Kunst.

"Wer wird dich mahlen wollen, da dich niemand sehen will," sagt ein alter Epigrammatist a über einen höchst ungestaltenen Menschen. Mancher neuere Klinstler würde sagen: "Sen so ungestalten, wie möglich; ich will dich doch mahlen. Mag dich schon niemand gern sehen: so soll man doch mein Gemählbe gern sehen; nicht in so fern es dich vorstellt, sondern in so fern es ein Beweis meiner Kunst ist, die ein solches Schensfal so ähnlich nachzubilden weiß."

Freylich ist ber Hang zu biefer Uppigen Prahleren mit leidigen

a) Antiochus. (Antholog. lib. II. cap. 4.) Harduin über ben Plinius (lib. 35. sect. 36. p. m. 698.) legt biefes Epigramm einem Pifo bep. Es findet fich aber unter allen griechischen Epigrammatisten keiner biefes Namene.

Geschicklichseiten, die durch den Werth ihrer Gegenstände nicht geabelt wersden, zu natürlich, als daß nicht auch die Griechen ihren Pauson, ihren Byreicus follten gehabt haben. Sie hatten sie; aber sie liessen ihnen strenge Gerechtigkeit wiedersahren. Pauson, der sich noch unter dem Schenen der gemeinen Natur hielt, dessen niederiger Geschmack das Fehlerhafte und Hästliche an der menschlichen Bildung am liebsten ansdrückte, b lebte in der verächtlichsten Armuth. e Und Pyreicus, der Barbierstuben, schmutzige Werkstätte, Esel und Küchenkräuter, mit allem den Fleisse eines niederländischen Künstlers mahlte, als ob dergleichen Dinge in der Natur so viel Reitz hätten, und so selten zu erblicken wären, bekam den Zunamen des Rhyparegraphen, d des Kothmalers; obgleich der wollüstige Reiche seine Werke mit Gold auswog, um ihrer Nichtigkeit auch durch diesen eingebildeten Werth zu Hüsse zu kommen.

Die Obrigkeit selbst hielt es ihrer Ausmerksamkeit nicht für unwürzbig, den Künstler mit Gewalt in seiner wahren Sphäre zu erhalten. Tas Gesetz der Thebaner, welches ihm die Nachahmung ins Schönere befahl, und die Nachahmung ins Häßlichere ben Strase verboth, ist bestannt. Es war kein Gesetz wider den Stümper, wosür es gemeiniglich, und selbst vom Junius, e gehalten wird. Es verdammte die griechischen Ghezzi; den unwürdigen Kunstgriff, die Nehnlichkeit durch Uebertreibung der häßlichern Theile des Urbistes zu erreichen; mit einem Worte, die Carricatur.

by Jungen Beuten, befiehlt baber Ariftoteles, muß man feine Bemablbe nicht zeigen, um ibre Ginbitbungefraft, fo viel möglich, von allen Bilbern bes haftlichen rein zu balten. (Polit lib. VIII. cap. 5. p. 526. Edit. Conring.) herr Boben will zwar in biefer Stelle anftatt Paufon, Paufanias geleien miffen, meil von tiefem bekannt fev, bag er unguchtige Figuren gemablt babe. (de Umbra poetica, Comment. I. p. XIII.) Als eb man es erft von einem philosorbischen Besetgeber lernen mußte, bie Jugent von bergleichen Reitungen ber Wolluft ju entfernen. Er batte bie befannte Stelle in ber Dichtfunft (cap. II.) nur in Bergleichung gieben burfen, um feine Bermuthung gurud ju bebalten. Ge giebt Ausleger (g. G. Rubn, über ben Melian Var. Hist. lib. IV. cap. 3.) welche ben Unterschieb, ben Ariftoteles bafelbft zwischen tem Belognetus, Dienrftus und Baufon angiebt, barin fegen, bag Polygnotus Gotter und Belben, Dionpfine Denfchen, und Baufon Thiere gemablt babe. Ste mablten allefamt menidliche Figuren : und bag Paufon einmal ein Pferd mablte, beweifet noch nicht, bag er ein Thiermabler gemefen, wofur ibn br. Boten balt. Ihren Rang bestimmten bie Grate tes Econen, bie fie ihren menschlichen Figuren gaben, und Tionpfius konnte nur beswegen nichts als Menichen mablen, und bieg nur barum vor allen anbern ber Anthropograph, meil er ber Ratur gu fflavifch folgte, und fich nicht bis jum Ireal erheben konnte, unter welchem Gotter und helven gu mablen, ein Religionsverbrechen gemefen mate.

c) Aristophanes Plut. v. 602. et Achamens. v. 851.

d) Plinius lib. XXX. sect. 37. Edit. Hard.

e) De Pictura vet. lib. II. cap. IV. §. 1.

Befflag, fammtl. Berfe. VI.

Ans eben dem Geiste des Schönen war auch das Gesetz der Hellanodiken gestossen. Ieder Olympische Sieger erhielt eine Statue; aber nur
dem drehmaligen Sieger, ward eine Ikonische gesetzet. f Der mittelmäßisgen Portraits sollten unter den Kunstwerken nicht zu viel werden. Denn
obschon auch das Portrait ein Ideal zuläßt, so muß doch die Aehnlichkeit
darüber herrschen; es ist das Ideal eines gewissen Menschen, nicht das
Ideal eines Menschen überhaupt.

Wir lachen, wenn wir hören, daß ben den Alten auch die Künste bürgerlichen Gesetzen unterworfsen gewesen. Aber wir haben nicht immer Recht, wenn wir lachen. Unstreitig müssen sich die Gesetze über die Wissessensten teine Gewalt anmaassen; denn der Endzweck der Wissenschaften ist Wahrheit. Wahrheit ist der Seele nothwendig; und es wird Thransnen, ihr in Bestiedigung dieses wesentlichen Bedürsnisses den geringsten Zwang anzuthun. Der Endzweck der Künste hingegen ist Vergnügen; und das Vergnügen ist entbehrlich. Also darf es allerdings von dem Gesetzgeber abhangen, welche Art von Vergnügen, und in welchem Maasse er jede Art desselben verstatten will.

Die bildenden Künste insbesondere, ausser dem unsehlbaren Einflusse, den sie auf den Charakter der Nation haben, sind einer Wirkung fähig, welche die nähere Aufsicht des Gesetzes heischet. Erzeigten schöne Mensichen schöne Bildfäulen, so wirkten diese hinwiederum auf jene zurück, und der Staat hatte schönen Bildsäulen schöne Menschen mit zu verdanken. Ben uns scheinet sich die zarte Einbildungskraft der Mütter nur in Unsgeheuern zu äussern.

Aus biesem Gesichtspunkte glaube ich in gewissen alten Erzehlungen, die man gerade zu als Lügen verwirft, etwas wahres zu erblicken. Den Müttern des Aristomenes, des Aristodamas, Alexanders des Grossen, des Scipio, des Augustus, des Galerius, träumte in ihrer Schwangersschaft allen, als ob sie mit einer Schlange zu thun hätten. Die Schlange war ein Zeichen der Gottheit; g und die schönen Bildfäusen und Gemählde eines Bacchus, eines Apollo, eines Merkurius, eines

431 1/4

f) Plinius lib. XXXIV. sect. 9.

g) Man irret sich, wenn man die Schlange nur für das Kennzeichen einer medicinischen Gottheit balt. Justinus Marter (Apolog. II. p. 55. Edit. Sylburg.) sagt ausdrücklich: aapa aarri rov vouizouevon aap vur Jewn, opiz brußolov ueya zai urchpiov avappaperai; und es nare leicht eine Reibe von Monumenten anzusübren, wo die Schlange Gottheiten begleitet, welche nicht die geringste Beziehung auf die Gesundheit haben.

Herkules, waren selten ohne eine Schlange. Die ehrlichen Weiber hatten des Tages ihre Augen an dem Gotte geweidet, und der verswirrende Traum erweckte das Bild des Thieres. So rette ich den Traum, und gebe die Auslegung Preis, welche der Stolz ihrer Söhne und die Unverschämtheit des Schmeichlers davon machten. Denn eine Ursache mußte es wohl haben, warum die ehebrecherische Phantaste nur immer eine Schlange war.

Doch ich gerathe aus meinem Wege. Ich wollte bloß festsetzen, daß ben Alten die Schönheit das höchste Gesetz ber bildenden Klinste gewesen seh.

Und dieses festgesetzt, folget nothwendig, daß alles andere, worauf sich die bildenden Künste zugleich mit erstrecken können, wenn es sich mit der Schönheit nicht verträgt, ihr gänzlich weichen, und wenn es sich mit ihr verträgt, ihr wenigstens untergeordnet sehn müssen.

Ich will ben dem Ansbrucke stehen bleiben. Es giebt Leidenschaften und Grade von Leidenschaften, die sich in dem Gesichte durch die häß-lichsten Berzerrungen äussen, und den ganzen Körper in so gewaltsame Stellungen setzen, daß alle die schönen Linien, die ihn in einem ruhigern Stande umschreiben, verloren gehen. Dieser enthielten sich also die alten Künstler entweder ganz und gar, oder setzen sie auf geringere Grade herunter, in welchen sie eines Maasses von Schönheit fähig sind.

Wuth und Berzweiflung schändete keines von ihren Werken. Ich darf behaupten, daß sie nie eine Furie gebildet haben. h

h) Man gebe alle bie Runstwerke burch , beren Plinius und Paufanias und antere gebenken : man überfebe bie noch ist vorbantenen alten Statuen, Baereltefe, Gemablte: und man wirb nirgente eine Gurie finten. 3ch nehme biejenigen Figuren aus, bie mehr gur Bilbersprache, als zur Runft gehoren, bergleichen bie auf ben Dungen vornehmlich finb. Indeß hatte Spence, ba er gurten baben mußte, fie boch lieber von ten Mungen erborgen follen, (Soguini Numis. p. 178. Spanhem. de Praest. Numism. Dissert. XIII. p. 639. Les Cesars de Julien, par Spanheim p. 48.) ale baf er fte burch einen wißigen Ginfall in ein Dert bringen will, in welchem fie gang gewiß nicht fint. Er fagt in feinem Polymetis (Dial. XVI. p. 272.) "Db. afchon bie Furien in ben Berten ber alten Runftler etwas febr feltenes find, fo findet fich boch "eine Geschichte, in ber sie burchgängig von ihnen angebracht werben. 3ch meine ben Tob bes "Meleager, ale in beffen Borftellung auf Baereliefe fie oftere bie Althaa aufmuntern und anatreiben, ben ungludlichen Brand, von welchem bas leben ihres einzigen Sobnes abhing, bem "Feuer zu übergeben. Denn auch ein Weib murbe in ihrer Rache fo weit nicht gegangen febn, "batte ber Teufel nicht ein wenig jugeschuret. In einem von biefen Basreliefe, beb bem Belglori (in ben Admirandis) fleht man zwey Weiber, bie mit ter Althaa am Aftare fieben, unb vallem Ansehen nach Furien febn follen. Denn mer fonft ale Furien, batte einer folchen Sand. lung bepwohnen wollen? Dag fie fur tiefen Charafter nicht ichredlich genug fint, liegt ohne "Zweifel an ber Abzeichnung. Das Merkwürdigste aber auf tiefem Werke ift bie runte Scheibe,

Zorn setzten sie auf Ernst herab. Ben dem Dichter war es der zornige Jupiter, welcher den Blitz schleuderte; ben dem Künstler nur der ernste.

Jammer ward in Betrübniß gemilbert. Und wo biese Milberung nicht Statt sinden konnte, wo der Jammer eben so verkleinernd als entsstellend gewesen wäre, — was that da Timanthes? Sein Gemählde von der Opferung der Iphigenia, in welchem er allen Umstehenden den ihnen eigenthümlich zukommenden Grad der Tranrigkeit ertheilte, das Gesicht des Baters aber, welches den allerhöchsten hätte zeigen sellen, verhüllete, ist bekannt, und es sind viel artige Dinge darüber gesagt worden. Er hatte sich, sagt dieser, i in den traurigen Physiognomien so erschöpft, daß er dem Bater eine noch traurigere geben zu können verzweiselte. Er bekannte dadurch, sagt jener, k daß der Schmerz eines Baters beh dergleichen

"unten gegen bie Mitte, auf welcher sich offenbar ber Kopf einer Furie zeiget. Bielleicht war "es die Aurie, an die Altbaa, so oft sie eine üble That vornahm, ihr Gebet richtete, und vor"nehmlich iht zu richten, alle Urfache hatte ze" — Turch solche Wendungen kann man aus allem alles machen. Wer sonst, fragt Spence, als Furien, batte einer solchen Handlung bepwohnen wollen? Ich antworte: Die Mägte ber Althaa, welche das Feuer anzünden und unterhalten mußten. Dvid sagt: (Metamorph. VIII. v. 460. 461.)

Protulit hunc (stipitem) genitrix, taedasque in fragmina poni Imperat, et positis inimicos admovet ignes.

Dergleichen tacilas, lange Stude von Rien, welche bie Alten zu Fadeln brauchten, baben auch wirklich beibe Personen in ten Santen, und die eine bat eben ein solches Stud zerbrochen, wie ihre Stellung anzeigt. Auf ber Scheibe, gegen die Mitte bes Werfs, erkenne ich bie Furie eben so wenig. Ge ift ein Gesicht, welches einen bestigen Schmerz ausbruckt. Ohne Zweisel soll es ber Kopf bes Meleagers selbst sern. (Metamorph. 1. c. v. 515.)

Inscius atque absens flamma Meleagros in illa

Uritur: et caecis torreri viscera sentit Ignibus: et magnos superat virtute dolores.

Der Künstler brauchte ibn gleichsam zum llebergange in ben folgenden Zeitpunkt der nehmlichen Geschichte, welcher den sterbenden Meleager gleich darneben zeigt. Was Svence zu Furien
macht, balt Montsaucon für Barzen, (Antiq. xpl. T. l. p. 162.) den Ropf auf der Scheibe
ausgenommen, den er gleichfalls für eine Lurie ausgiebt Bellori selbst (Admirand. Tab. 77.)
läst es unentschieden, ob es Parzen oder Burien sind. Ein Oder, welches genugsam zeiget,
daß sie weder das eine noch das andere sind. Auch Montsaucins übrige Auslegung sollte genauer seyn. Die Weitsverson, welche neben dem Bette sich auf den Ellebogen süget, hätte
er Gassantra und nicht Atalanta nennen sollen. Atalanta ist die, welche mit dem Rücken gegen
das Pette gesehret, in einer traurigen Stellung siett. Der Künstler dat sie mit vielem Berstande von der Familie abgewendet, weil sie nur die Geliebte, nicht die Gemablin des Meleagers war, und ihre Betrübnis über ein Unglück, das sie selbst unschuldiger Weise veranlasset
batte, die Anverwandten erbittern mußte.

- i) Plinius lib. XXXV. sect. 35. Cum moestos pinxisset omnes, praecipue patruum, et tristituse omnem imaginem consumpsisset, patris ipsius vultum velavit, quem digne non poterat ostendere.
- k) Summi moeroris acerbitatem arte exprimi non posse confessus est. Valerius Maximus lib. VIII. cap. 11.

Borfällen über allen Ausbruck sen. Ich für mein Theil sehe hier weber bie Unvermögenheit des Künftlers, noch die Unvermögenheit der Kunft. Mit bem Grade des Affects verstärken sich auch die ihm entsprechenden Züge bes Gesichts; ber höchste Grad hat die allerentschiedensten Ziege, und nichts ist ber Kunst leichter, als biese auszubrücken. Aber Timanthes kannte bie Grenzen, welche die Grazien seiner Kunst setzen. Er wußte, daß fich ber Jammer, welcher bem Agamennon als Bater zukam, burch Berzerrungen äußert, die allezeit häßlich sind. So weit sich Schönheit und Burde mit dem Ausbrucke verbinden ließ, so weit trieb er ihn. Häftliche wäre er gern übergangen, hätte er gern gelindert; aber da ihm seine Composition bendes nicht erlaubte, was blieb ihm anders übrig, als es zu verhüllen? — Was er nicht mahlen burfte, ließ er errathen. Kurz, biese Berhüllung ist ein Opfer, bas ber Künstler ber Schönheit brachte. Sie ift ein Benfpiel, nicht wie man ben Ausbruck über die Schranken der Kunst treiben, sondern wie man ihn dem ersten Gesetze der Kunst, bem Gesetze ber Schönheit, unterwerfen foll.

Und dieses nun auf den Laokoon angewendet, so ist die Ursache klar, die ich suche. Der Meister arbeitete auf die höchste Schönheit, unter den angenommenen Umständen des körperlichen Schmerzes. Dieser, in aller seiner entstellenden Hestigkeit, war mit jener nicht zu verbinden. Er mußte ihn also herab setzen; er mußte Schrenen in Senszen mildern; nicht weil das Schrenen eine unedle Seele verräth, sondern weil er das Gesicht auf eine ekelhafte Weise verstellet. Denn man reisse dem Laokoon in Gedanken nur den Mund auf, und urtheile. Man lasse ihn schrehen, und sehe. Es war eine Bisdung, die Mitleid einflößte, weil sie Schönsheit und Schmerz zugleich zeigte; nun ist es eine häßliche, eine abscheusliche Bisdung geworden, von der man gern sein Gesicht verwendet, weil der Anblick des Schmerzes Unlust erregt, ohne daß die Schönheit des seidenden Gegenstandes diese Unlust in das süsse Gesicht des Mitleids verwandeln kann.

Die blosse weite Defnung des Mundes, — ben Seite gesetzt, wie gewaltsam und eckel auch die übrigen Theile des Gesichts dadurch verzerret und verschoben werden, — ist in der Mahleren ein Fleck und in der Bildhaueren eine Vertiefung, welche die widrigste Wirkung von der Welt thut. Montsaucon bewieß wenig Geschmack, als er einen alten bärtigen Kopf, mit aufgerissenem Munde, für einen Orakel ertheilenden Jupiter

ausgab. l Muß ein Gott schrehen, wenn er die Zukunft eröfnet? Würde ein gefälliger Umriß des Mundes seine Rede verdächtig machen? Auch glaube ich es dem Balerins nicht, daß Ajax in dem nur gedachten Gemählde des Timanthes sollte geschrieen haben. m Weit schlechtere Meister aus den Zeiten der schon verfallenen Kunst, lassen auch nicht einmal die wildesten Barbaren, wenn sie unter dem Schwerde des Siegers Schrecken und Todesanzst ergreift, den Mund bis zum Schrehen ösnen. n

Es ist gewiß, daß diese Herabsetzung des äußersten körperlichen Schmerzes auf einen niedrigern Grad von Gefühl, an mehrern alten Runstwerken sichtbar gewesen. Der leidende Herfules in dem vergisteten Gewande, von der Hand eines alten unbekannten Meisters, war nicht der Sophokleische, der so gräßlich schrie, daß die Lokrischen Felsen, und die Euböischen Borgebirge davon ertönten. Er war mehr sinster, als wild. o Der Philostet des Phihagoras Leontinus schien dem Betrachter seinen Schmerz mitzutheilen, welche Wirkung der geringste gräßliche Zug verhindert hätte. Man dürste fragen, woher ich wisse, daß dieser Meister eine Bildfäule des Philostet gemacht habe? Aus einer Stelle des Plinius, die meine Berbesserung nicht erwartet haben sollte, so ossendar verfälscht oder verstümmelt ist sie. p

<sup>1)</sup> Antiquit. expl. T. 1. p. 50.

m) Er giebt nehmlich die von dem Thimanthes wirklich ausgedrückten Grade der Traurigfeit so an, Calchantem tristem, moestum Ulyssem, clamantem Ajacem, lamentantem Menelaum. — Der Schreper Njar müßte eine häßliche Figur gewesen sehn; und da weder Cicero noch Quintilian in ihren Beschreibungen dieses Gemähltes seiner gedenken, so werde ich ihn um so viel eber für einen Zusap halten dürsen, mit dem es Balerius aus seinem Kopfe bereichern wollen.

n) Bellorii Admiranda. Tab. 11. 12.

o) Plinius libr. XXXIV. sect. 19.

p) Eundem, nebmlich ben Myro, lieset man ben bem Plinius, (libr. XXXIV. sect. 19.) vicit et Pythagoras Leontinus, qui secit stadiodromon Astylon, qui Olympiae ostenditur: et Libyn puerum tenentem tabulam, eodem loco, et mala serentem nudum. Syracusis autem claudicantem: cujus hulceris dolorem sentire etiam spectantes videntun. Man erwäge die lehten Worte etwas genauer. Wird nicht barinn offenbar von einer Person gesprochen, die wegen eines schmerzhasten Geschwieres überall besannt ist? Cujus hulceris u. s. w. Und dieses cujus sollte auf das bloße claudicantem, und das claudicantem vielleicht auf das noch entserntere puerum geben? Niemand hatte mehr Recht, wegen eines solchen Geschwieres besannter zu seyn als Philostet. Ich lese also anstatt claudicantem, Philoctetem, oder balte wenigstens dasür, daß das letztere durch das erstere gleichlautende Wort verdrungen worden, und man beptes zusammen Philoctetem claudicantem lesen müsse. Sopholies läßt ihn zisovaar ävaynav spaeiv, und es mußte ein Hinsen verursachen, daß er auf den franken Euß weniger herzhast austreten konnte.

### HI.

Aber, wie schon gedacht, die Kunst hat in den neuern Zeiten ungleich weitere Grenzen erhalten. Ihre Nachahmung, sagt man, erstrecke sich auf die ganze sichtbare Natur, von welcher das Schöne nur ein kleiner Theil ist. Wahrheit und Ansbruck seh ihr erstes Geset; und wie die Natur selbst die Schönheit höhern Absichten jederzeit ausopfere, so müsse sie auch der Künstler seiner allgemeinen Bestimmung unterordnen, und ihr nicht weiter nachgehen, als es Wahrheit und Ausdruck erlauben. Genug, daß durch Wahrheit und Ausdruck das Häslichste der Natur in ein Schönes der Kunst verwandelt werde.

Gesetzt, man wollte diese Begriffe vors erste unbestritten in ihrem Werthe oder Unwerthe lassen; sollten nicht andere von ihnen unabhängige Betrachtungen zu machen sehn, warum dem ohngeachtet der Künstler in dem Ausdrucke Maaß halten, und ihn nie aus dem höchsten Punkte der Handlung nehmen müsse.

Ich glaube, ber einzige Augenblick, an ben bie materiellen Schranken ber Kunft alle ihre Nachahmungen binden, wird auf bergleichen Betrachtungen leiten.

Kann der Künstler von der immer veränderlichen Natur nie mehr als einen einzigen Augenblick, und der Mahler insbefondere diesen einzigen Augenblick auch nur aus einem einzigen Gesichtspunkte, brauchen; sind aber ihre Werke gemacht, nicht bloß erblickt, sonbern betrachtet zu werden, lange und wiederhohlter maassen betrachtet zu werden: so ist es gewiß, daß jener einzige Augenblick und einzige Gesichtspunkt biefes einzigen Augenblickes, nicht fruchtbar genug gewählet werben kann. jenige aber nur allein ist fruchtbar, was der Einbildungsfraft frezes Spiel läßt. Je mehr wir feben, besto mehr muffen wir hinzu benfen können. Je mehr wir bagu benken, besto mehr muffen wir. zu sehen glauben. In dem gangen Berfolge eines Uffects ist aber kein Augenblick ber biefen Bortheil weniger hat, als die höchste Staffel besselben. Ueber ihr ist weiter nichts, und bem Auge bas Aeusserste zeigen, heißt ber Phantasse die Fligel binden, und sie nöthigen, ba sie über den sinnlichen Eindruck nicht hinaus tann, sich unter ihm mit schwächern Bilbern zu beschäftigen, über die sie bie sichtbare Külle des Ausdrucks als ihre Grenze scheuet. Wenn Laokoon also seufzet, so kann ihn die Ginbildungsfraft schrenen hören, wenn er aber schrenet, so kann sie von biefer Borstellung weber eine Stuffe bober, noch eine Stuffe tiefer steigen, ohne

ihn in einem leidlichern, folglich uninteressantern Zustande zu erblicken. Sie hört ihn erst ächzen, oder sie sieht ihn schon todt.

Ferner. Erhält biefer einzige Angenblick burch bie Aunst eine unveränderliche Dauer: so muß er nichts ausdrücken, was sich nicht anders als transitorisch benken läßt. Alle Erscheinungen, zu beren Wesen wir es nach unfern Begriffen rechnen, daß sie plötlich ausbrechen und plotslich — verschwinden, daß sie das, was sie sind, nur einen Augenblick fenn können; alle folche Erscheinungen, sie mögen angenehm ober schrecklich senn, erhalten burch bie Berlängerung ber Runft ein so widernatür= liches Ansehen, daß mit jeder wiederhohlten Erblickung der Eindruck schwächer wird, und uns endlich vor dem ganzen Gegenstande edelt ober grauet. La Mettrie, ber sich als einen zwehten Demokrit mahlen und stechen lassen, lacht nur die ersten male, die man ihn sieht. Betrachtet ihn öftrer, und er wird aus einem Philosophen ein Ged; aus seinem Laden wird ein Grinsen. So auch mit bem Schreben. Schmerz, welcher bas Schreyen auspresset, läßt entweder bald nach, oder zerstöret bas leibende Subject. Wann also auch ber geduldigste standbafteste Mann schrehet, so schrehet er boch nicht unabläßlich. Und nur vieses scheinbar Unabläßliche in der materiellen Nachahmung der Kunst ist es, was sein Schreven zu weibischem Unvermögen, zu kindischer Unleidlichkeit machen würde. Dieses wenigstens mußte ber Künstler bes Laokoons vermeiden, hatte schon das Schrenen ber Schönheit nicht geschabet, wäre es auch seiner Kunst schon erlaubt gewesen, Leiben ohne Schönheit auszubrücken.

Unter den alten Mahlern scheinet Timomachus Borwürse des äusserssten Affects am liebsten gewählet zu haben. Sein rasender Ajax, seine Kindermörderin Medea, waren berühmte Gemählde. Aber aus den Beschreibungen, die wir von ihnen haben, erhellet, daß er jenen Bunkt, in welchem der Betrachter das Aeusserste nicht sowohl erblickt, als hinzu denkt, jene Erscheinung, mit der wir den Begriff des Transitorischen nicht so nothwendig verbinden, daß uns die Berlängerung derselben in der Kunst mißfallen sollte, vertreslich verstanden und mit einander zu versbinden gewußt hat. Die Medea hatte er nicht in dem Augenblicke genommen, in welchem sie ihre Kinder wirklich ermordet; sondern einige Augenblicke zuvor, da die mütterliche Liebe noch mit der Eisersucht kämpset. Wir sehen das Ende dieses Kampses voraus. Wir zittern voraus, nun

bald bloß die graufame Medea zu erblicken, und unsere Einbildungsfraft gehet weit liber alles hinweg, was uns ber Mahler in diesem schrecklichen Angenblicke zeigen könnte. Aber eben barum beleidiget uns die in der Kunst fortbauernde Unentschlossenheit der Medea so wenig, daß wir vielmehr wünschen, es ware in ber Natur felbst baben geblieben, ber Streit ber Leibenschaften hätte sich nie entschieden, oder hätte wenigstens so lange angehalten, bis Zeit und lleberlegung die Buth entfräften und ben mitterlichen Empfindungen ben Sieg versichern können. Auch hat dem Timomachus diese seine Weisheit groffe und häuffige Lobsprüche zugezogen, und ihn weit über einen andern unbekannten Mahler erhoben, der unverständig genug gewesen war, die Medea in ihrer höchsten Raferen zu zeigen, und fo diefem flüchtig überhingehenden Grade ber äussersten Raferen eine Dauer zu geben, die alle Natur empöret. Der Dichter, a der ihn desfalls tadelt, sagt baher sehr sinnreich, indem er bas Bild felbst anredet: "Durstest du "benn beständig nach dem Blute beiner Kinder? Ift denn immer ein neuer "Jason, immer eine neue Creusa ba, die dich unaufhörlich erbittern? — "Bum henker mit bir auch im Gemählbe! fest er voller Berdruß hinzu.

Bon dem rasenden Ajar des Timomachus läßt sich aus der Nachricht des Philostrats urtheilen. b Ajax erschien nicht, wie er unter den Heerden wüthet, und Rinder und Böcke für Menschen sesselt und mordet. Sondern der Meister zeigte ihn, wie er nach diesen wahnwizigen Heldenthaten ermattet da sitzt, und den Anschlag fasset, sich selbst umzubringen. Und das ist wirklich der rasende Ajax; nicht weil er eben itzt raset, sondern weil man siehet, daß er geraset hat; weil man die Grösse seiner Raseren am lebhastesten aus der verzweislungsvollen Scham abnimt, die er nun selbst darüber empsindet. Man siehet den Sturm in den Trümmern und Leichen, die er an das Land geworssen.

#### IV.

Ich übersehe die angeführten Urfachen, warum der Meister des Lao- toon in dem Ausdrucke des körperlichen Schmerzes Maaß halten muffen,

b) Vita Apoll. lib. Il. cap. 22.

α) Philippus (Anthol. lib. IV. cap. 9. ep. 10.)
Αιει γαρ διψας βρεφεων φονον, ή τις Ιησων
Δευτερος, ή Γλαυκη τις παλι σοι προφασις;
Ερρε και εν κηρω παιδοκτονε —

und finde, daß sie allesamt von der eigenen Beschaffenheit der Kunst, und von derselben nothwendigen Schranken und Bedürfnissen hergenommen sind. Schwerlich dürfte sich also wohl irgend eine derselben auf die Poesie anwenden lassen.

Ohne hier zu untersuchen, wie weit es bem Dichter gelingen kann, körperliche Schönheit zu schildern: so ist so viel unstreitig, daß, da das ganze unermefiliche Reich ber Bollkommenheit feiner Nachahmung offen stehet, diese sichtbare Gulle, unter welcher Bollfommenheit zu Schönheit wird, nur eines von den geringsten Mitteln fenn kann, burch bie er uns für feine Berfonen zu interefiren weis. Oft vernachlästiget er biefes Mittel gänzlich; versichert, daß wenn sein Seld unsere Gewogenheit gewonnen, uns bessen eblere Eigenschaften entweder so beschäftigen, daß wir an die förperliche Gestalt gar nicht benken, ober, wenn wir baran benken, uns fo bestechen, daß wir ihm von felbst wo nicht eine schöne, boch eine gleichgültige ertheilen. Um wenigsten wird er ben jedem einzelnen Zuge, ber nicht ausbrücklich filr bas Gesicht bestimmet ift, seine Rücksicht bennoch auf biefen Ginn nehmen burffen. Wenn Birgils Laokoon fchrenet, wem fällt es baben ein, bag ein großes Maul zum Schrehen nöthig ift, und baß biefes große Maul häßlich läßt? Genug, baß clamores horrendos ad sidera tollit ein erhabner Zug für bas Gehör ist, mag er boch für bas Gesicht sehn, was er will. Wer hier ein schönes Bild verlangt, auf ben hat ber Dichter seinen ganzen Einbruck verfehlt.

Richts nöthiget hiernächst den Dichter sein Gemählde in einen einzigen Augenblick zu concentriren. Er nint jede seiner Handlungen, wenn er will, ben ihrem Ursprunge auf, und führet sie durch alle mögliche Abänderungen bis zu ihrer Endschaft. Jede dieser Abänderungen, die dem Künstler ein ganzes besonderes Stilck kosten würde, kostet ihm einen einzigen Zug; und würde dieser Zug, für sich betrachtet, die Einbildung des Zuhörers beleidigen, so war er entweder durch das Vorhergehende so vorbereitet, oder wird durch das Folgende so gemildert und vergütet, daß er seinen einzeln Eindruck verlieret, und in der Verbindung die treslichste Wirkung von der Welt thut. Wäre es also auch wirklich einem Manne unanständig, in der Heftigkeit des Schmerzes zu schrehen; was kann diese kleine überhingehende Unanständigkeit demjenigen beh uns sir Nachtheil bringen, dessen andere Tugenden uns schon sir ihn eingenommen haben? Virgils Laokoon schrehet, aber dieser schrehende Laokoon ist eben berjenige,

den wir bereits als den vorsichtigsten Patrioten, als den wärmsten Bater kennen und lieben. Wir beziehen sein Schrehen nicht auf seinen Charakter, sondern lediglich auf sein unerträgliches Leiden. Dieses allein hören wir in seinem Schrehen; und der Dichter konnte es uns durch dieses Schrehen allein sinnlich machen.

Wer tadelt ihn also noch? Wer muß nicht vielmehr bekennen: wenn der Künstler wohl that, daß er den Laokoon nicht schrehen ließ, so that der Dichter eben sowohl, daß er ihn schrehen ließ?

Aber Birgil ist hier bloß ein erzehlender Dichter. Wird in seiner Rechtfertigung auch ber bramatische Dichter mit begriffen sehn? Einen andern Eindruck macht die Erzehlung von jemands Geschren; einen andern bieses Geschrey selbst. Das Trama, welches für die lebendige Mahleren bes Schauspielers bestimmt ift, burfte vielleicht eben beswegen sich an bie Gesetze ber materiellen Mahleren strenger halten milfen. In ihm glau= ben wir nicht bloß einen schrehenden Philoktet zu sehen und zu hören; wir hören und sehen wirklich schrehen. Je näher ber Schauspieler ber Natur kömmt, besto empfindlicher milfen unfere Augen und Ohren beleibiget werben; benn es ist unwidersprechlich, daß sie es in der Natur werben, wenn wir so laute und heftige Acufferungen bes Schmerzes ver-Bubem ift ber körperliche Schmerz fiberhaupt bes Mitleidens nicht fähig, welches andere Uebel erweden. Unfere Einbildung fann zu wenig in ihm unterscheiden, als daß die blosse Erblickung desselben etwas von einem gleichmäßigen Gefühl in uns hervor zu bringen vermöchte. Sophofles könnte baber leicht nicht einen bloß willkührlichen, sondern in bem Wefen unferer Empfindungen felbst gegründeten Anstand übertreten haben, wenn er den Philoktet und Herkules so winseln und weinen, fo schrehen und brüllen läßt. Die Umstehenden können ummöglich so viel Antheil an ihrem Leiden nehmen, als biese ungemäßigten Ausbrüche zu erfordern scheinen. Sie werden und Zuschauern vergleichungsweise kalt vorkommen, und bennoch können wir ihr Mitleiden nicht wohl anders, als wie bas Maaß bes unfrigen betrachten. Hierzu filge man, baß ber Schauspieler die Borstellung des körperlichen Schmerzes schwerlich ober gar nicht bis zur Illusion treiben kann: und wer weiß, ob die neuern bramatischen Dichter nicht eher zu loben, als zu tadeln sind, daß sie biese Klippe entweder ganz und gar vermieden, ober doch nur mit einem leichten Rahne umfahren haben.

Wie manches würde in der Theorie unwidersprechlich scheinen, wenn es dem Genie nicht gelungen wäre, das Widerspiel durch die That zu erweisen. Alle diese Betrachtungen sind nicht ungegründet, und doch bleibet Philostet eines von den Meisterstücken der Bühne. Denn ein Theil dersselben trift den Sophokles nicht eigentlich, und nur indem er sich über den andern Theil hinwegsetzet, hat er Schönheiten erreicht, von welchen dem surchtsamen Kunstrichter, ohne dieses Benspiel, nie träumen würde. Folgende Anmerkungen werden es näher zeigen.

- 1. Wie wunderbar hat ber Dichter die Idee bes förperlichen Schmerzes zu verstärken und zu erweitern gewußt! Er wählte eine Wunde — (benn auch die Umstände ber Geschichte kann man betrachten, als ob sie von seiner Wahl abgehangen hätten, in so fern er nehmlich bie ganze Geschichte, eben dieser ihm vortheilhaften Umstände wegen, mählte) er wählte, sage ich, eine Wunde und nicht eine innerliche Krankheit; weil sich von jener eine lebhaftere Vorstellung machen läßt, als von biefer, wenn sie auch noch so schmerzlich ist. Die innere sympathetische Gluth, welche den Meleager verzehrte, als ihn feine Mutter in dem fatalen Brande ihrer schwesterlichen Wuth aufopferte, würde daher weniger theatralisch fenn, als eine Wunde. Und biese Wunde war ein göttliches Strafgericht. Ein mehr als natürliches Gift tobte unaufhörlich barinn, und nur ein stärkerer Anfall von Schmerzen hatte feine gesetzte Zeit, nach welchem jedesmal der Unglückliche in einen betäubenden Schlaf verfiel, in welchem sich seine erschöpfte Natur erhohlen mußte, ben nehmlichen Weg bes Leibens wieder autreten zu können. Chataubrun läft ihn blok von dem vergifteten Bieile eines Trojaners verwundet senn. kann man sich von einem so gewöhnlichen Zufalle ausserordentliches versprechen? Ihm war in ben alten Kriegen ein jeder ausgesetzt; wie kam es, daß er nur ben dem Philoftet so schreckliche Folgen hatte? Ein natilrliches Gift, das neun ganzer Jahre wirket, ohne zu tödten, ist noch bazu weit unwahrscheinlicher, als alle das fabelhafte Wunderbare, womit es ber Grieche ausgerüftet hat.
- 2. So groß und schrecklich er aber auch die körperlichen Schmerzen seines Helben machte, so fühlte er es voch sehr wohl, daß sie allein nicht hinreichend wären, einen merklichen Grad des Mitleids zu erregen. Er verband sie daher mit andern lebeln, die gleichfalls für sich betrachtet nicht besonders rühren konnten, die aber durch diese Verbindung einen

eben fo melancholischen Unftrich erhielten, als sie ben förperlichen Schmerzen hinwiederum mittheilten. Diese llebel waren, völlige Beraubung ber menschlichen Gesellschaft, Sunger und alle Unbequemlichkeiten bes Lebens, welchen man unter einem rauhen Simmel in jener Beraubung ausgesetzt ist, a Man deute sich einen Menschen in diesen Umständen, man gebe

a) Wenn ber Chor bas Glend bes Philottet in biefer Berbindung betrachtet, jo icheinet ibn bie bulflofe Ginfamteit beffelben gang befondere ju rubren. In jedem Borte boren mir ben geselligen Griechen leber eine von ben bieber geborigen Stellen habe ich integ meinen 3meifel. Gie ift bie: (v. 201-205.)

Ιν άυτος ήν τροσουρος, ούα εχωυ βασιν, Ουδε τιν εγχωρων,

Κακογειτονά παρ φ ζονον αντιτυπον

Βυρυβρωτ αποκλαι-

σειεν αίματηρον.

Die gemeine Binebemiche llebersebung giebt biefes fo:

Ventis expositus et pedibus captus

Nullum cohabitatorem

Nec vicinum ullum saltem malum habens, apud quem gemitum mutuum

Gravemque ac cruentum

Ederet.

Stervon meicht die interpolirte lebersepung bes Th. Johnson nur in ben Worten ab:

Ubi ipse ventis erat expositus, firmum gradum non habens.

Nec quenquam indigenarum,

Nec malum vicinum, apud quem ploraret

Vehementer edacem

Sanguineum morbum, mutuo gemitu.

Man follte glauben, er habe bieje veranterten Worte aus ber gebundenen Ueberfetung bes Thomas Margeorgus entlehnet. Denn tiefer (fein Wert ift febr felten, und Fabricius felbft hat es nur aus rem Oporinschen Bucherverzeichniffe gekannt) bruckt fich so aus:

- ubi expositus fuit

Ventis ipse, gradum firmum haud hahens,

Nec quenquam indigenam, nec vel malum

Vicinum, ploraret apud quem

Vehementer edacem atque cruentum

Morbum mutuo.

Wenn bleie Ueberfetungen ibre Richtigfeit baben, fo fagt ber Chor bas Startfte, mas man nur immer jum Lobe ber menschlichen Gefellschaft fagen tann . Der Elente bat feinen Menschen um fich; er weis von feinem freundlichen Nachbar; ju gludlich, wenn er auch nur einen bofen Nachbar batte! Thomfon murbe fobann biefe Stelle vielleicht vor Augen gehabt baben, wenn er ben gleichfalls in eine mufte Infel von Bofewichtern ausgesetten Melifanter fagen laft:

Cast on the wildest of the Cyclad isles

Where never human foot had marked the shore

These Ruffians left me - yet believe me, Arcas,

Such is the rooted love we bear mankind

All ruffians as they were, I never heard

A found so dismal as their parting oars.

Auch ibm mare bie Befellichaft von Bofewichtern lieber gemefen, ale gar teine. Gin groffer portreflicher Ginn' Wenn es nur gewiß mare, bag Cophofles auch wirklich fo etwas gefagt hatte. Aber ich muß ungern bekennen, bag ich nichts bergleichen beb ihm finde; es ware benn. baß ich lieber mit ben Mugen bes alten Scholiaften, als mit meinen eigenen feben wollte, welcher ihm aber Gesundheit, und Kräfte, und Industrie, und es ist ein Robinson Crusoe, der auf unser Mitseid wenig Anspruch macht, ob uns gleich sein Schicksal sonst gar nicht gleichgültig ist. Denn wir sind selten mit der menschlichen Gesellschaft so zusrieden, daß uns die Ruhe, die wir ausser derselben geniessen, nicht sehr reitzend dünken sollte, besonders unter der Borstellung, welche jedes Individuum schmeichelt, daß es fremden Beystandes nach und nach kann entbehren lernen. Auf der andern Seite gebe man einem Menschen die schmerzlichste unheilbarste Krankheit, aber man denke ihn zugleich von gefälligen Freunden umgeben, die ihn an nichts Mangel seiden sassen, die sein lebel, so viel in ihren Kräften stehet, ersleichtern, gegen die er unverhohlen klagen und jammern darf: unstreitig werden wir Mitseid mit ihm haben, aber dieses Mitseid dauert nicht in die Länge, endlich zusen wir die Achsel und verweisen ihn zur Gedusd. Nur wenn behde Fälle zusammen kommen, wenn der Einsame auch seines

tie Worte tes Dichters fo umschreibt: Ου μονον οπου καλον ουκ έιχε τινα των εγχωριων γειτονα, άλλα θυδε κακον, παρ ου άμοιβαιου λογου ζεναζων ακουδειε. Die blefer Auslegung bie angeführten Ueberseber gefolgt find, fo bat fich auch eben so wohl Brumop, als unfer neuer beutscher lieberfeter baran gehalten. Jener fagt, sons societé, meme importune: und biefer "jeter Gefellichaft, auch ter beschwerlichften beraubet." Deine Grunte, warum ich von ihnen allen abgeben muß, find biefe. Erftlich ift es offenbar, bag wenn κακογείτονα von τιν' εγχωρών getrennet werten, und ein befonders Glied ausmachen follte, tie Partifel ords vor nanopeirora nothwendig wiederhoblt fenn mußte. Da fie es aber nicht ist, so ist es even so offendar, das nanoperrova zu reva gehöret, und das Komma nach épyapor wegfallen muß. Diefes Romma bat fich aus ber lleberfepung eingeschlichen, wie ich benn wirklich finde, bag ce einige gang griechische Ausgaben (3. E. bie Wittenbergische von 1585 in 8, welche bem Fabricius vollig unbekannt geblieben) auch gar nicht haben, und es erft, wie gehörig, nach nanopeirora seben. Zweytens, ist bas mohl ein boser Nachbar, von bem wir uns govor arritraor, auoi Baior wie es ber Scholiast erklart, versprechen konnen? Wechfeleweise mit une fenfgen, ift bie Gigenschaft eines Freundes, nicht aber eines Feindes. Rurg alfo: man hat bas Wort xaxoyecrova unrecht verftanden; man bat angenommen, bag es aus tem Abjectivo xaxos zusammen geseht sep, und es ift aus tem Substantivo to xaxor zusammen gesetht; man bat es burch einen bosen Nachbar erflart, und hatte es burch einen Nachbar bes Bosen erklären sollen. Go wie zaxouavrig nicht einen bosen, bas ift, falschen, unwahren Propheten, sontern einen Propheten tes Bosen, nanoregvog nicht einen bosen. ungeschickten Kunftler, sondern einen Kunftler im Bofen bedeuten. Unter einem Nachbar bes Bofen versteht ber Dichter aber tenjenigen, welcher entweber mit gleichen Unfallen, als wir. behaftet ist, oder aus Freundschaft an unsern Unfallen Antheil nimt: so baß die ganzen Worte ουδ έχων τιν έγχωρων κακογειτονα blok burch neque quenquam indigenarum mali socium habens zu überseben sind. Der neue Englische lleberseber bes Sophofles, Thomas Franklin, kann nicht anders als meiner Meynung gewesen sebn, indem er ben bosen Nachbar in nanoyeirwo auch nicht findet, sondern es blog burch sellow-mourner übersest:

Expos'd to te inclement skies,
Deserted and fortorn he lyes,
No friend nor fellow-mourner there,
To sooth his sorrow, and divide his care.

Körpers nicht mächtig ist, wenn dem Kranken eben so wenig jemand anders hilft, als er sich felbst helffen kann, und seine Klagen in der öben Luft verfliegen: alsbann sehen wir alles Elend, was die menschliche Natur treffen kann, über ben Unglücklichen zusammen schlagen, und jeder flüchtige Gebanke, mit bem wir uns an seiner Stelle benken, erreget Schau-Wir erblicken nichts als die Verzweiflung in ihrer bern und Entfeten. schrecklichsten Gestalt vor uns, und kein Mitleid ift stärker, keines zerschmelzet mehr die ganze Seele, als bas, welches sich mit Vorstellungen ber Berzweiflung mischet. Bon bieser Art ist bas Mitleid, welches wir für den Philoktet empfinden, und in dem Augenblicke am stärksten empfinben, wenn wir ihn auch seines Bogens beranbet sehen, bes einzigen, mas ihm fein kümmerliches Leben erhalten mußte. — D bes Franzosen, ber keinen Berstand, dieses zu überlegen, kein Berg, dieses zu fühlen, gehabt hat! Ober wann er es gehabt hat, der klein genug war, dem armseligen Geschmacke seiner Nation alles vieses aufzuopfern. Chataubrun giebt bem Philottet Gesellschaft. Er läßt eine Prinzegin Tochter zu ihm in die wüste Infel kommen. Und auch diese ist nicht allein, sondern hat ihre Hofmeisterin ben sich; ein Ding, von dem ich nicht weis, ob es die Prinzesin oder ber Dichter nöthiger gebraucht hat. Das ganze vortrefliche Spiel mit dem Bogen hat er weggelassen. Dafür läßt er schöne Augen spielen. Freylich würden Pfeil und Bogen der französischen Heldenjugend sehr lustig vorgekommen senn. Nichts hingegen ist ernsthafter als der Zorn schöner Augen. Der Grieche martert uns mit ber gräulichen Besorgung, ber arme Philoftet werbe ohne seinen Bogen auf ber wüsten Infel bleiben und elendiglich umkommen milffen. Der Frangose weis einen gewissern Weg zu unsern Herzen: er läßt uns fürchten, ber Sohn bes Achilles werde ohne seine Prinzesin abziehen milfen. Dieses hiessen benn auch vie Parifer Kunstrichter, über vie Alten triumphiren, und einer schlug vor, das Chataubrunsche Stud la Difficulté vaincue zu benennen. b

3. Nach der Wirkung des Ganzen betrachte man die einzeln Scenen, in welchen Philoktet nicht mehr der verlassene Kranke ist; wo er Hoffnung hat, nun bald die trostlose Einöde zu verlassen und wieder in sein Reich zu gelangen; wo sich also sein ganzes Unglück auf die schmerzliche Wunde einschränkt. Er wimmert, er schrehet, er bekömmt die gräßlichsten Zuckungen. Hierwider gehet eigentlich der Einwurf des beleidigten Anstandes.

b) Mercure de France, Avril 1755. p. 177.

Es ist ein Englander, welcher biefen Einwurf macht; ein Mann alfo, ben welchem man nicht leicht eine falsche Delicatesse argwohnen barf. Wie schon berührt, so giebt er ihm auch einen sehr guten Grund. Empfindungen und Leidenschaften, fagt er, mit welchen andere nur sehr wenig sympathisiren können, werden anstössig, wenn man sie zu heftig ausbrildt. c "Aus biefem Grunde ist nichts unanständiger, und einem Manne "unwürdiger, als wenn er den Schmerz, auch den allerheftigsten, nicht "mit Gebuld ertragen kann, fondern weinet und schrehet. Zwar giebt es "eine Sympathie mit bem förperlichen Schmerze. Wenn wir sehen, baß "jemand einen Schlag auf ben Urm ober bas Schienbein bekommen foll, "so fahren wir nathrlicher Weise zusammen, und ziehen unsern eigenen "Arm, ober Schienbein, zurud; und wenn ber Schlag wirklich geschieht, "so empfinden wir ihn gewissermaassen eben sowohl, als ber, ben er ge-"troffen. Gleichwohl aber ist es gewiß, daß bas llebel, welches wir filh-"len, gar nicht beträchtlich ist; wenn ber Geschlagene baber ein heftiges "Geschreh erregt, so ermangeln wir nicht ihn zu verachten, weil wir in "ber Berfassung nicht sind, eben so heftig schrehen zu können, als er." — Nichts ift betrüglicher als allgemeine Gesetze für unsere Empfindungen. Ihr Gewebe ist so fein und verwickelt, bag es auch ber behutsamsten Speculation kaum möglich ift, einen einzeln Faben rein aufzufassen und durch alle Krenzfäden zu verfolgen. Gelingt es ihr aber anch schon, was für Nupen hat es? Es giebt in der Natur keine einzelne reine Empfindung; mit einer jeden entstehen tausend andere zugleich, beren geringste die Grundempfindung gänzlich verändert, so daß Ausnahmen über Ausnahmen erwachsen, die das vermeintlich allgemeine Gesetz endlich selbst auf eine bloffe Erfahrung in wenig einzeln Fällen einschränken. — Wir verachten benjenigen, fagt ber Englander, ben wir unter forperlichen Schmerzen heftig schreven hören. Aber nicht immer: nicht zum erstenmale; nicht, wenn wir sehen, bag ber Leibenbe alles mögliche anwendet, feinen Schmerz zu verbeiffen; nicht, wenn wir ihn foust als einen Mann von Standhaftigfeit fennen; noch weniger, wenn wir ihn felbst unter bem Leiben Proben von feiner Standhaftigkeit ablegen feben, wenn wir feben, baß ihn der Schmerz zwar zum Schrehen, aber auch zu weiter nichts awingen tann, daß er sich lieber ber längern Fortbauer biefes Schmerzes

c) The Theory of Moral Sentiments, by Adam Smith. Part I. sect. 2. chap. 1. p. 41. (London 1761.)

unterwirft, als das geringste in seiner Denkungsart, in seinen Entschlüssen änbert, ob er schon in biefer Beränderung die gänzliche Endschaft seines Schmerzes hoffen barf. Das alles findet sich ben bem Philoktet. moralische Gröffe bestand ben den alten Griechen in einer eben so unberänderlichen Liebe gegen seine Freunde, als unwandelbarem Saffe gegen feine Feinde. Diese Gröffe behält Philoktet ben allen seinen Martern. Sein Schmerz hat seine Augen nicht so vertrodnet, baß sie ihm keine Thränen über das Schicksal seiner alten Freunde gewähren könnten. Sein Schmerz hat ihn so milrbe nicht gemacht, baß er, um ihn los zu werben, seinen Feinden vergeben, und sich gern zu allen ihren eigennützigen Absichten brauchen lassen möchte. Und biesen Felsen von einem Manne hätten die Athenienser verachten sollen, weil die Wellen, die ihn nicht erschüttern können, ihn wenigstens ertonen machen? — Ich bekenne, daß ich an der Philosophie des Cicero überhaupt wenig Geschmack finde; am allerwenigsten aber an ber, bie er in bem zwehten Buche seiner Tuscula= nischen Fragen über bie Erduldung bes förperlichen Schmerzes austramet. Man follte glauben, er wolle einen Glaviator abrichten, so sehr eifert er wiber ben äufferlichen Ausbruck bes Schmerzes. In biefem scheinet er allein die Ungeduld zu finden, ohne zu überlegen, daß er oft nichts weni= ger als freywillig ist, die wahre Tapferkeit aber sich nur in freywilligen Handlungen zeigen kann. Er hört ben bem Sophokles ben Philoktet nur klagen und schrenen, und übersieht sein übriges standhaftes Betragen gänzlich. Wo hätte er auch sonst die Gelegenheit zu seinem rhetorischen Ausfalle wider die Dichter hergenommen? "Sie follen uns weichlich "machen, weil sie bie tapfersten Männer klagend einführen." Sie muffen fie klagen laffen; benn ein Theater ist keine Arena. Dem verbammten ober feilen Fechter kam es zu, alles mit Anstand zu thun und zu leiben. Bon ihm mußte tein fläglicher Laut gehöret, keine schmerzliche Zuckung erblickt werden. Denn ba seine Wunden, sein Tod, die Zuschauer ergötzen follten: fo mußte die Runft alles Gefühl verbergen lehren. Die geringste Meufferung beffelben hätte Mitleiben erwedt, und öfters erregtes Mitleiben wurde biefen frostig grausamen Schauspielen balb ein Enbe gemacht haben. Was aber hier nicht erregt werden follte, ist die einzige Absicht ber tragischen Blibne, und sobert baber ein gerabe entgegen gefettes Betragen. Ihre Belben muffen Gefühl zeigen, muffen ihre Schmerzen äuffern, und die blosse Natur in sich wirken lassen. Berrathen sie

Cocolo-

Abrichtung und Zwang, fo lassen sie unser Herz talt, und Klopfechter im Cothurne konnen bochftens nur bewundert werben. Diefe Benennung verbienen alle Bersonen ber sogenannten Senecaschen Tragobien, und ich bin ber festen Meinung, daß bie Gladiatorischen Spiele bie vornehmste Ursache gewesen, warum die Römer in dem Tragischen noch so weit unter bem Mittelmäßigen geblieben sind. Die Zuschauer lernten in bem blutigen Amphitheater alle Natur verkennen, wo allenfalls ein Ktefias seine Runst studieren konnte, aber nimmermehr ein Sophokles. Das tragischste Genie, an diese künstliche Todesscenen gewöhnet, mußte auf Bombast und Robomontaden verfallen. Aber so wenig als solche Robomontaden wahren Belbenmuth einflössen können, eben fo wenig konnen Philoktetische Klagen weichlich machen. Die Klagen sind eines Menschen, aber bie Handlungen eines Helben. Beybe machen ben menschlichen Selben, ber weber weichlich noch verhärtet ist, sondern bald bieses bald jenes scheinet, fo wie ihn itt Natur, itt Grundfate und Pflicht verlangen. Er ift bas Höchste, was die Weisheit hervorbringen, und die Kunst nachabmen fann.

Richt genug, baß Sophofles seinen empfindlichen Philostet vor ber Verachtung gesichert hat; er hat auch allem andern weislich vorgebauet, was man fonst aus ber Anmerkung bes Engländers wider ihn erinnern könnte. Denn verachten wir schon benjenigen nicht immer, ber ben körperlichen Schmerzen schrebet, so ist boch bieses unwidersprechlich, bag wir nicht so viel Mitleiben für ihn empfinden, als bieses Geschren zu erfor= Wie sollen sich also biejenigen verhalten, bie mit bem bern icheinet. ichrenenben Philottet zu thun haben? Gollen fie fich in einem hoben Grabe gerührt stellen? Es ist wider die Natur. Sollen sie sich fo kalt und verlegen bezeigen, als man wirklich ben bergleichen Fällen zu fenn pflegt? Das würde bie widrigste Diffonang für ben Zuschauer hervor-Aber, wie gefagt, auch biefem hat Sophofles vorgebauet. Daburch nehmlich, daß die Nebenpersonen ihr eigenes Interesse haben; daß ber Einbruck, welchen bas Schrepen bes Philoktet auf sie macht, nicht bas einzige ist, mas sie beschäftiget, und ber Zuschauer baber nicht sowohl auf die Disproportion ihres Mitleids mit biefem Geschren, als vielmehr auf die Beränderung Acht giebt, die in ihren eigenen Gesinnungen und Anschlägen burch bas Mitleib, es sen so schwach ober so stark es will, entstehet, ober entstehen follte. Neoptolem und ber Chor haben ben

unglücklichen Philoktet hintergangen; sie erkennen, in welche Berzweiflung ihn ihr Betrug stürzen werbe; nun bekömmt er feinen schrecklichen Zufall vor ihren Augen; tann biefer Bufall feine merkliche sympathetische Empfindung in ihnen erregen, fo tann er sie boch antreiben, in sich zu gehen, gegen fo viel Elend Achtung zu haben, und es burch Berrätheren nicht häuffen zu wollen. Diefes erwartet ber Zuschauer, und seine Erwartung findet sich von bem ebelmuthigen Neoptolem nicht getäuscht. Philoktet, feiner Schmerzen Meister, würde ben Neoptolem ben seiner Berstellung erhalten haben. Philoftet, ben sein Schmerz aller Berstellung unfähig macht, so höchst nöthig sie ihm auch scheinet, damit seinen künf= tigen Reisegefährten bas Berfprechen, ihn mit sich zu nehmen, nicht zu bald gereue; Philoktet, der ganz Natur ist, bringt auch den Neoptolem zu seiner Natur wieder zurlick. Diese Umkehr ist vortrefflich, und um so viel ruhrender, da sie von der blossen Menschlichkeit bewirket wird. bem Franzosen haben wiederum die schönen Augen ihren Theil baran. d Doch ich will an diese Parodie nicht mehr benken. — Des nehmlichen Kunstgriffs, mit bem Mitleiden, welches bas Geschren über förperliche Schmerzen hervorbringen follte, in ben Umstehenden einen andern Affect zu verbinden, hat sich Sophokles auch in den Trachinerinnen bedient. Der Schmerz bes Herkules ist fein ermattenber Schmerz; er treibt ihn bis zur Raseren, in ber er nach nichts als nach Rache schnaubet. Schon hatte er in bieser Wuth ben Lichas ergriffen, und an bem Felsen zerschmettert. Der Chor ist weiblich; um so viel natürlicher muß sich Furcht und Entsetzen feiner bemeistern. Dieses, und die Erwartung, ob noch ein Gott bem Berkules zu Gulfe eilen, ober Berkules unter diefem lebel erliegen werbe, macht hier bas eigentliche allgemeine Interesse, welches von bem Mitleiden nur eine geringe Schattirung erhalt. Sobald ber Ausgang burch die Zusammenhaltung der Drakel entschieden ist, wird Hertules ruhig, und die Bewunderung über feinen letten Entschluß tritt an die Stelle aller andern Empfindungen. Ueberhaupt aber muß man ben ber Bergleichung bes leibenben Herkules mit bem leidenben Philoktet nicht vergessen, daß jener ein Halbgott, und dieser nur ein Mensch ist. Der Mensch schämt sich seiner Rlagen nie; aber ber Halbgott schämt sich, baß fein sterblicher Theil über ben unsterblichen fo viel vermocht habe,

d) Act. II. Sc. III. De mes deguisemens que penseroit Sophie? Sagt ter Sohn tes Achilles.

daß er wie ein Mädchen weinen und winseln müssen.e Wir Neuern glauben keine Halbgötter, aber der geringste Held soll ben uns wie ein Halbgott empfinden, und handeln.

Ob der Schauspieler das Geschrey und die Berzuckungen des Schmerzes bis zur Illusion bringen könne, will ich weder zu verneinen noch zu bejaen wagen. Wenn ich fände, daß es unsere Schauspieler nicht könnten, so müßte ich erst wissen, ob es auch ein Garrit nicht vermögend wäre: und wenn es auch diesem nicht gelänge, so würde ich mir noch immer die Skävopoeie und Declamation der Alten in einer Bollsommenheit denken dürffen, von der wir heut zu Tage gar keinen Begriff haben.

# V.

Es giebt Kenner des Alterthums, welche die Gruppe Laokoon zwar für ein Werk griechischer Meister, aber aus der Zeit der Kanser halten, weil sie glauben, daß der Birgilische Laokoon daben zum Bordilde gedienet habe. Ich will von den ältern Gelehrten, die dieser Meinung gewesen sind nur den Bartholomäus Marliani, a und von den neuern, den Montsaucon den neuen. Sie fanden ohne Zweifel zwischen dem Kunstwerke und der Beschreibung des Dichters eine so besondere Uebereinstimmung, daß es ihnen unmöglich dünkte, daß behde von ohngesehr auf einerlen Umstände sollten gefallen sehn, die sich nichts weniger, als von selbst darbieten. Daben setzen sie voraus, daß wenn es auf die Ehre der Ersinzbung und des ersten Gedankens ankomme, die Wahrscheinlichkeit für den Dichter ungleich grösser seh, als für den Klinstler.

Nur scheinen sie vergessen zu haben, daß ein britter Fall möglich sey. Denn vielleicht hat der Dichter eben so wenig den Künstler, als der Kilnstler den Dichter nachgeahut, sondern bezde haben aus einerlen älteren

— ο όζις ώξε καρθενος Βεβουχα κλαιων — —

e) Trach. v. 1088, 89.

a) Topographiae Urbis Romae libr. IV. cap. 14. Et quanquam hi (Agesander et Polydorus et Athenodorus Rhodii) ex Virgilii descriptione statuam hanc formavisse videntur etc.

b) Suppl. aux Ant. Expliq. T. 1. p. 242. Il semble qu'Agesandre, Polydore et Athenodore, qui en furent les ouvriers, ayent travaillé comme à l'envie, pour laisser un monument, qui repondoit à l'incomparable description qu'a fait Virgile de Laocoon etc.

Duelle geschöpft. Nach dem Macrobius würde Pisander diese ältere Duelle sehn können. o Denn als die Werke dieses griechischen Dichters noch vorhanden waren, war es schulkundig, pueris decantatum, daß der Römer die ganze Eroberung und Zerstörung Iliums, sein ganzes zwentes Buch, aus ihm nicht so sowohl nachgeahmet, als treulich übersetzt habe. Wäre nun also Pisander auch in der Geschichte des Lackson Virgils Vorzgänger gewesen, so brauchten die griechischen Künstler ihre Anleitung nicht aus einem lateinischen Dichter zu hohlen, und die Muthmaassung von ihrem Zeitalter gründet sich auf nichts.

Indes wenn ich nothwendig die Meinung des Marliani und Montfaucon behaupten müßte, so würde ich ihnen folgende Ausstucht leihen.
Pisanders Gedichte sind verloren; wie die Geschichte des Laokoon von ihm
erzehlet worden, läßt sich mit Gewisheit nicht sagen; es ist aber wahrscheinlich, daß es mit eben den Umständen geschehen sen, von welchen wir
noch itt ben griechischen Schriftstellern Spuren sinden. Nun kommen aber
diese mit der Erzehlung des Birgils im geringsten nicht überein, sondern
der römische Dichter muß die griechische Tradition völlig nach seinem Gutdünsen umgeschmolzen haben. Wie er das Unglick des Laokoon erzehlet,
so ist es seine eigene Ersindung; solglich, wenn die Künstler in ihrer
Verstellung mit ihm harmoniren, so können sie nicht wohl anders als
nach seiner Zeit gelebt, und nach seinem Verbilde gearbeitet haben.

Duintus Calaber läßt zwar ven Laokoon einen gleichen Berdacht, wie Birgil, wider tas hölzerne Pferd bezeigen; allein der Zorn der Misnerva, welchen sich dieser badurch zuziehet, äussert sich ben ihm ganz anders. Die Erde erbebt unter dem warnenden Trojaner; Schrecken und Angst überfallen ihn; ein brennender Schmerz tobet in seinen Augen; sein Gehirn leidet; er raset; er verblindet. Erst, da er blind noch nicht aushört, die Berbrennung des hölzernen Pferdes anzurathen, sendet

c) Saturnal. lib. V. cap. 2. Quae Virgilius traxit a Graecis, dicturumne me putatis quae vulgo nota sunt? quod Theocritum sibi fecerit pastoralis operis autorem, ruralis Hesiodum? et quod in ipsis Georgicis, tempestatis serenitatisque signa de Arati Phaenomenis traxerit? vel quod aversionem Trojae, cum Sinone suo, et equo ligneo, caeterisque omnibus, quae librum secundum faciunt, a Pisandro pene ad verbum transcripserit? qui inter Graecos poetas eminet opere, quod a nuptiis Jovis et Junonis incipiens universas historias, quae mediis omnibus saeculis usque ad actatem ipsius Pisandri contigerunt, in unam seriem coactas redegerit, et unum ex diversis hiatibus temporum corpus effecerit? in quo opere inter historias caeteras interitus quoque Trojae in hunc modum relatus est. Quae fideliter Maro interpretando, fabricatus est sibi Iliacae urbis ruinam. Sed et haec et talia ut pueris decantata praetereo.

Minerva zwey schreckliche Drachen, die aber bloß die Kinder des Laokoon ergreiffen. Umsonst strecken diese die Hände nach ihrem Bater aus; der arme blinde Mann kann ihnen nicht helffen; sie werden zersleischt, und die Schlangen schlupfen in die Erde. Dem Laokoon selbst geschieht von ihnen nichts; und daß dieser Umstand dem Quintus anicht eigen, sondern vielmehr allgemein angenommen müsse gewesen sehn, bezeiget eine Stelle des Lykophron, wo diese Schlangen e das Behwort der Kinderfresser führen.

War er aber, dieser Umstand, ben den Griechen allgemein angenommen, so würden sich griechische Künstler schwerlich erkühnt haben, von ihm abzuweichen, und schwerlich würde es sich getrossen haben, daß sie auf eben die Art wie ein römischer Dichter abgewichen wären, wenn sie diesen Dichter nicht gekannt hätten, wenn sie vielleicht nicht den ausbrücklichen Austrag gehabt hätten, nach ihm zu arbeiten. Auf diesem Puntte, meine ich, müßte man bestehen, wenn man den Marliani und Montsaucon vertheidigen wollte. Birgil ist der erste und einzige, s

d) Paralip. lib. XII. v. 398-408. et v. 439-474.

e) Ober vielmehr, Schlange; tenn Lyfophron scheinet nur eine angenommen zu haben:
Και παιδοβρωτος πορχέως νησούς διπλας.

f) 3ch erinnere mich, baß man bas Gemahlbe hierwider anführen könnte, welches Gumoly bep bem Petron auslegt. Es siellte die Zerstörung von Troja, und befonders die Geschichte bes Laokoon, vollkommen so vor, als sie Birgil erzehlet: und da in der nehmlichen Gallerie zu Meapel, in der es stand, andere alte Gemahlbe vom Zeuris, Protogenes, Apelles waren, so liesse sich vermuthen, daß es gleichfalls ein altes griechisches Gemahlbe gewesen sep. Allein man erlaube mir, einen Romandichter für keinen historicus halten zu dürffen. Diese Gallerie, und dieses Gemahlbe, und dieser Gumoly haben, allem Ansehen nach, nirgents als in der Phantasie des Petrons eristiret. Nichts verräth ihre gänzliche Erdichtung deutlicher, als die offenbaren Spuren einer bey nahe schülermäßigen Nachabmung der Birgilischen Beschreibung. Es wird sich der Mühe verlohnen, die Vergleichung anzustellen. So Virgil: (Aeneid. lib. 11.

Hic aliud majus miseris multoque tremendum Objicitur magis, atque improvida pectora turbat. Laocoon, ductus Neptuno sorte sacerdos, Sollemnis taurum ingentem mactabat ad aras. Ecce autem gemini a Tenedo tranquilla per alta (Horresco referens) immensis orbibus angues Incumbunt pelago, pariterque ad litora tendunt: Pectora quorum inter fluctus arrecta, jubaeque Sanguineae exsuperant undas; pars cetera pontum Pone legit, sinuatque immensa volumine terga. Pit sonitus, spumante salo: jamque arva tenebant, Ardentesque oculos suffecti sanguine et igni Sibila lambebant linguis vibrantibus ora.

Diffugimus visu exsanguês. Illi agmine certo Laocoonta petunt. et primum parva duorum

welcher fowohl Bater als Kinder von den Schlangen umbringen läßt; die Bildhauer thun dieses gleichfalls, da sie es doch als Griechen nicht hätten

Corpora natorum serpens amplexus uterque Implicat, et miseros morsu depascitur artus. Post ipsum, auxilio subeuntem ac tela ferentem, Corripiunt, spirisque ligant ingentibus: et jam Bis medium amplexi, bis collo squamea circum Terga dati, superant capite et cervicibus altis. Ille simul manibus tendit divellere nodos, Perfusus sanie vittas atroque veneno: Clamores simul horrendos ad sidera tollit. Quales mugitus, fugit cum saucius aram Taurus et incertam excussit cervice securim.

Und fo Eumely: (von bem man fagen konnte, baß es ibm wie allen Boeten aus bem Stegreife ergangen feb; ihr Bedachtniß hat immer an ihren Berfen eben fo viel Antheil, als ihre Einbildung.)

Ecce alia monstra. Celsa qua Tenedos mare Dorso repellit, tumida consurgunt freta, Undaque resultat scissa tranquillo minor. Qualis silenti nocte remorum sonus Longe refertur, cum premunt classes mare, Pulsumque marmor abiete imposita gemit. Respicimus, angues orbibus geminis ferunt Ad saxa fluctus: tumida quorum pectora Rates ut altae, lateribus spumas agunt: Dat cauda sonitum; liberae ponto jubae Coruscant luminibus, fulmineum jubar Incendit acquor, sibilisque undae tremunt. Stupuere mentes. Infulis stabant sacri Phrygioque cultu gemina nati pignora Laocoonte, quos repente tergoribus ligant Angues corusci: parvulas illi manus Ad ora referent: neuter auxilio sibi, Uterque fratri transtulit pias vices, Morsque ipsa miseros mutuo perdit metu. Accumulat ecce liberum funus Parens, Infirmus auxiliator: invadunt virum lam morte pasti, membraque ad terram trahunt. lacet sacerdos inter aras victima.

Die hauptzüge sind in berden Stellen eben dieselben, und verschiedenes ist mit den nehmlichen Worten ausgedrückt. Doch das sind Aleinigkeiten, die von selbst in die Augen fallen. Es giebt andere Kennzeichen der Nachahmung die seiner, aber nicht weniger sicher sind. Ist der Nachahmer ein Mann, der sich etwas zutrauet, so ahmet er selten nach, ohne verschönern zu wollen; und wenn ihm dieses Verschönern, nach seiner Meinung, geglückt ist, so ist er Auchs genug, seine Fußstapfen, die den Weg, welchen er bergekommen, verrathen würden, mit dem Schwanze züzusehren. Aber eben diese eitle Vegierde zu verschönern, und diese Vehutsamkeit Original zu scheinen, entdeckt ibn. Denn sein Verschönern ist nichts als llebertreibung und unnatürliches Raffiniren. Virgil sagt, sanguineae judae: Vetron, liberae judae luminidus coruscant. Virgil, ardentes oculos sussecti sanguine et igni: Vetron, sudmineum judar incendit aequor. Virgil, sit sonitus spumante salo: Vetron, sidilis undae tremunt. So geht der Nachahmer immer aus dem Grossen ins Ungeheuere: aus dem Wunderbaren ins Unmögliche. Die von den Schlangen umwundene Knaden sind dem Birgil ein Parergon, das er mit

thun follen: also ist es wahrscheinlich, daß sie es auf Beranlassung des Birgils gethan haben.

Ich empfinde sehr wohl, wie viel dieser Wahrscheinlichkeit zur historischen Gewißheit mangelt. Aber da ich auch nichts historisches weiter
darans schliessen will, so glaube ich wenigstens daß man sie als eine Hypothesis kann gelten lassen, nach welcher der Criticus seine Betrachtungen anstellen darf. Bewiesen oder nicht bewiesen, daß die Bildhauer
dem Birgil nachgearbeitet haben; ich will es bloß annehmen, um zu sehen,
wie sie ihm sodann nachgearbeitet hätten. Ueber das Geschrey habe ich
mich schon erklärt. Vielleicht, daß mich die weitere Vergleichung auf nicht
weniger unterrichtende Bemerkungen leitet.

Der Einfall, den Bater mit seinen behden Söhnen durch die mörsterischen Schlangen in einen Anoten zu schürzen, ist ohnstreitig ein sehr glücklicher Einfall, der von einer ungemein mahlerischen Phantasie zeiget. Wem gehört er? Dem Dichter, oder den Künstlern? Montsaucon will ihn beh dem Dichter nicht sinden. g Aber ich meine, Montsaucon hat den Dichter nicht ausmerksam genug gelesen.

wenigen bebentenben Strichen hinsett, in welchen man nichts als ihr Unvermogen und ihren Jammer erkennet. Petron mahlt tiefes Nebenwerk aus, und macht aus ben Anaben ein Paar belbenmuthige Seelen,

— — — neuter auxilio sibi Uterque fratri transtullt pias vices Morsque ipsa miseros mutuo perdit metu.

Wer erwartet von Menschen, von Kindern, diese Selbstverläugnung? Wie viel besser kannte ber Grieche die Natur, (Quintus Calaber lib. XII. v. 459—61.) welcher bey Erschelnung ber schredlichen Schlangen, sogar die Mutter ihrer Kinder vergessen laßt, so sehr war jedes nur auf seine eigene Erhaltung bedacht.

— — - ένθα γυναικές 'Οιμωζον, και που τις έων ἐπελησατο τεκνών, 'Αυτη άλευομενη ζυγερον μορον — —

Bu verbergen sucht sich ber Nachahmer gemeiniglich baburch, baß er ben Gegenständen eine andere Beleuchtung giebt, die Schatten bes Originals heraus, und die Lichter zurücktreibt. Birgil glebt sich Mube, die Grösse der Schlangen recht sichtbar zu machen, weil von bieser Grösse die Wahrscheinlichkeit ber solgenden Erscheinung abbangt; das Geräusche, wesches sie verursachen, ist nur eine Nebenidee, und bestimmt, den Begriff der Grösse auch badurch lebbafter zu machen. Petron hingegen macht diese Nebenidee zur Hauvtsache, beschreibt bas Geräusch mit aller möglichen lleppigkeit, und vergist die Schilderung der Grösse so sein die nur fast aus dem Geräusche schließen mussen. Es ist schwerlich zu glauben, daß er in diese Unschildlichseit versallen wäre, wenn er bloß aus seiner Einbildung geschildert, und kein Muster vor sich gehabt hätte, dem er nachzeichnen, dem er aber nachgezeichnet zu haben, nicht verrathen wollen. So kann man zuverläßig sedes poetische Gemählte, das in kleinen Jügen überlaben, und in den großen sehlerhaft ist, für eine verunglückte Nachahmung halten, es mag sonst so viele kleine Schönheiten haben als es will, und das Original mag sich lassen angeben können oder nicht.

g) Suppl. aux Antiq. Expl. T. I. p. 243. It y a quelque petite difference entre ce

- - -

— — illi agmine certo

Laocoonta petunt, et primum parva duorum

Corpora natorum serpens amplexus uterque

Implicat et miseros morsu depascitur artus.

Post ipsum, auxilio subeuntem et tela ferentem

Corripiunt, spirisque ligant ingentibus — —

Der Dichter hat die Schlangen von einer wunderbaren Länge geschildert. Sie haben die Knaben umstrickt, und da der Bater ihnen zu Hilfe kömmt, ergreiffen sie auch ihn. (corripiunt) Nach ihrer Grösse konnten sie sich nicht auf einmal von den Knaben loswinden; es mußte also einen Augenblick geben, da sie den Bater mit ihren Köpfen und Bordertheilen schon angefallen hatten, und mit ihren Hintertheilen die Knaben noch verschlungen hielten. Dieser Augenblick ist in der Fortschreitung des poetischen Gemähldes nothwendig; der Dichter läßt ihn sattsam empsinden; nur ihn auszumahlen, dazu war itzt die Zeit nicht. Daß ihn die alten Ausleger auch wirklich empsunden haben, scheinet eine Stelle des Donatush zu bezeigen. Wie viel weniger wird er den Künstlern entwischt sehn, in deren verständiges Auge, alles was ihnen vortheilhaft werden kann, so schnell und deutlich einleuchtet?

In den Windungen selbst, mit welchen der Dichter die Schlangen um den Laokoon führet, vermeidet er sehr sorgfältig die Arme, um den Händen alle ihre Wirksamkeit zu lassen.

Ille simul manibus tendit divellere nodos. Hierinn mußten ihm die Künstler nothwendig folgen. Nichts giebt mehr Ausdruck und Leben, als die Bewegung der Hände; im Affecte besonders, ist das sprechendste Gesicht ohne sie unbedeutend. Aerme, durch die Ringe der Schlangen fest an den Körper geschlossen, würden Frost und Tod

que dit Virgile, et ce que le marbre represente. Il semble, selon ce que dit le poete, que les serpens quitterent les deux enfans pour venir entortiller le pere, au lieu que dans ce marbre ils lient en meme tems les enfans et leur pere.

h) Donatus ad. v. 227. lib. II. Aeneid. Mirandum non est, clypeo ot simulachri vestigiis tegi potuisse, quos supra et longos et validos dixit, et multiplici ambitu circumdedisse Laocoontis corpus ac libeorum, et suisse superstuam partem. Mich bunkt übrigens, daß in dieser Stelle aus den Werten mirandum non est, entweder das non wegfallen muß, oder am Ende ber ganze Nachsah mangelt. Denn da die Schlangen so ausserzeitlich groß waren, so ist es allerdings zu verwundern, daß sie sich unter dem Schilde der Gottin verbergen können, wenn dieses Schild nicht selbst sehr groß war, und zu einer kolossalischen Figur gehörte. Und die Versicherung bievon mußte der mangelnde Nachsah sehn; oder das non hat keinen Stun

über die ganze Gruppe verbreitet haben. Also sehen wir sie, an der Hauptsigur so wohl als an den Nebensiguren, in völliger Thätigkeit, und da am meisten beschäftiget, wo gegenwärtig der heftigste Schmerz ist.

Weiter aber auch nichts, als diese Frenheit der Arme, fanden die Künstler zuträglich, in Anschung der Berstrickung der Schlangen, von dem Dichter zu entlehnen. Birgil läßt die Schlangen doppelt um den Leib, und doppelt um den Hals des Laokoon sich winden, und hoch mit ihren Köpfen über ihn herausragen.

Bis medium amplexi, bis collo squamea circum Terga dati, superant capite et cervicibus altis.

Dieses Bild füllet unsere Einbildungsfraft vortrefflich; die ebelsten Theile find bis zum Ersticken gepreßt, und bas Gift gehet gerade nach dem Ge-Dem ohngeachtet war es kein Bild für Künstler, welche bie Wirfungen des Giftes und des Schmerzes in dem Körper zeigen wollten. Denn um diese bemerken zu können, mußten die Haupttheile so frey sebn als möglich, und burchaus mußte tein aufrer Druck auf sie wirken, welder bas Spiel ber leibenden Nerven und arbeitenden Musteln verändern und schwächen könnte. Die boppelten Windungen ber Schlangen würden ben ganzen Leib verbeckt haben, und jene schmerzliche Einziehung bes Unterleibes, welche so sehr ausbrildend ist, würde unsichtbar geblieben seyn. Was man über, ober unter, ober zwischen ben Windungen, von bem Leibe noch erblickt hätte, würde unter Preffungen und Aufschwellungen erschienen sehn, die nicht von dem innern Schmerze, sondern von der äussern Last gewirket worben. Der eben so oft umschlungene Hals wurde bie phramidalische Zuspitzung der Gruppe, welche dem Auge so angenehm ist, gänzlich verdorben haben; und die aus dieser Wulst ins Frene hin= ausragende spitze Schlangenköpfe hatten einen so plötlichen Abfall von Mensur gemacht, daß die Form des Ganzen äusserst anstößig geworben wäre. Es giebt Zeichner, welche unverständig genug gewesen sind, sich bemohngeachtet an ben Dichter zu binden. Was benn aber auch baraus geworben, läßt sich unter andern aus einem Blatte bes Franz Clenn i mit Abschen erkennen. Die alten Bilbhauer übersahen es mit einem

411 1/4

i) In ter prächtigen Ausgabe von Drybens englischem Birgil. (London 1697 in groß Folio.) Und boch hat auch dieser die Windungen der Schlangen um ben Leib nur einfach, und um den hals fast gar nicht geführt. Wenn ein so mittelmäßiger Künstler anders eine Entschuldigung verdient, so könnte ihm nur bie zu Statten kommen, daß Kupser zu einem Buche a's blosse Erläuterungen, nicht aber als für sich bestehende Kunstwerke zu betrachten sind.

Blicke, daß ihre Aunst hier eine gänzliche Abänderung erfordere. Sie verlegten alle Windungen von dem Leibe und Halse, um die Schenkel und Füsse. Hier konnten diese Windungen, dem Ausdrucke unbeschadet, so viel decken und pressen, als nöthig war. Hier erregten sie zugleich die Idee der gehemmten Flucht und einer Art von Unbeweglichkeit, die der künstlichen Fortdauer des nehmlichen Zustandes sehr vortheilhaft ist.

Ich weis nicht, wie es gekommen, daß die Kunstrichter biese Berschiedenheit, welche sich in den Windungen ber Schlangen zwischen bem Kunstwerke und ber Beschreibung bes Dichters so beutlich zeiget, gänzlich mit Stillschweigen übergangen haben. Sie erhebet bie Weisheit ber Kilnstler eben so sehr als die andre, auf die sie alle fallen, die sie aber nicht sowohl anzupreisen magen, als vielmehr nur zu entschuldigen suchen. Ich meine die Verschiedenheit in der Bekleidung. Virgils Laokoon ift in seinem priesterlichen Ornate, und in ber Gruppe erscheinet er, mit benben feinen Söhnen, völlig nadend. Man fagt, es gebe Leute, welche eine groffe Ungereimtheit darinn fänden, daß ein Königssohn, ein Briefter, ben einem Opfer, nackend vorgestellet werbe. Und biefen Leuten antworten Kenner ber Kunft in allem Ernste, bag es allerbings ein Fehler wiber bas Uebliche sen, daß aber die Künstler bazu gezwungen worden, weil sie ihren Figuren teine anständige Aleidung geben können. haueren, fagen sie, könne keine Stoffe nachahmen; bide Falten machten eine üble Wirfung; aus zwen Unbequemlichkeiten habe man also bie geringste wählen, und lieber gegen die Wahrheit felbst verstoffen, als in den Gewändern tadelhaft werden müffen. k Wenn die alten Artisten ben dem

k) Go urtheilet felbst De Biles in feinen Anmerkungen über ben Du Fresnoh v. 210. Remarqués, s'il vous plait, que les Draperies tendres et legeres n'etant données qu'au sexe feminin, les anciens Sculpteurs ont evité autant qu'ils ont pû, d'habiller les figures d'hommes, parce qu'ils ont pensé, comme nons l'avons dejà dit, qu'en Sculpture on ne pouvoit imiter les etosses et que les gros plis saisoient un mauvais esset. Il y a presque autant d'éxemples de cette vérité, qu'il y a parmi les antiques de figures d'hommes nuds. Je rapporteral seulement celui du Laocoon, lequel selon la vraisemblance devroit etre vetu. En effet, quelle apparence y-a-t'il qu'un fils de Roi, qu'un Pretre d'Apollon se trouvat tout nud dans la ceremonie actuelle d'un sacrifice; car les serpens passerent de l'Isle de Tenedos au rivage de Troye, et surprirent Laocoon et ses fils dans le tems meme qu'il sacrificient à Neptune sur le bord de la mer, comme le marque Virgile dans le second livre de son Encide. Cependant les Artistes, qui sont les Auteurs de ce bel ouvrage ont bien vû, qu'ils ne pouvoient pas leur donner de vetemens convenables à leur qualité, sans faire comme un amas de pierres, dont la masse resembleroit à un rocher, au lieu des trois admirables figures, qui ont été et qui sont toujours l'admiration des siecles. C'est pour cela que de deux inconvéniens, ils ont jugé celui des draperies beaucoup plus facheux, que celui d'aller contre la verité même.

Einwurfe lachen würden, so weist ich nicht, was sie zu der Beantwortung fagen dürften. Man kann die Kunst nicht tiefer herabsetzen, als es daburch geschiehet. Denn gesetzt, die Sculptur könnte die verschiednen Stoffe eben so gut nachahmen, als die Mahleren: würde sodann Lackson nothwendig bekleidet sehn müssen? Würden wir unter dieser Bekleidung nichts verlieren? Hat ein Gewand, das Werk sklavischer Hände, eben so viel Schönheit als das Werk der ewigen Weisheit, ein organisirter Körper? Erfordert es einerlen Fähigkeiten, ist es einerlen Verdienst, bringt es einerlen Ehre, jenes oder diesen nachzuahmen? Wollen unsere Augen nur getäuscht sehn, und ist es ihnen gleich viel, womit sie getäuscht werden?

Ben dem Dichter ist ein Gewand kein Gewand; es verdeckt nichts; unsere Einbildungskraft sieht überall hindurch. Laokoon habe es ben dem Birgil, oder habe es nicht, sein Leiden ist ihr an jedem Theile seines Körpers einmal so sichtbar, wie das andere. Die Stirne ist mit der priesterlichen Binde für sie umbunden, aber nicht umhüllet. Ja sie hindert nicht allein nicht, diese Binde; sie verstärft auch noch den Begriff, den wir uns von dem Unglücke des Leidenden machen.

Persus sanie vittas atroque veneno. Nichts hilft ihm seine priesterliche Würde; selbst das Zeichen berselben, das ihm überall Ansehen und Berehrung verschaft, wird von dem gistigen Geiser durchnetzt und entheiliget.

Aber diesen Nebenbegriff mußte der Artist aufgeben, wenn das Hauptwerf nicht leiden sollte. Hätte er dem Laosoon nur diese Binde gelassen, so würde er den Ausbruck um ein grosses geschwächt haben. Die Stirne wäre zum Theil verdeckt worden, und die Stirne ist der Sitz des Ausdruckes. Wie er also dort, deh dem Schrehen, den Ausdruck der Schönbeit ausopferte, so opserte er hier das Uebliche dem Ausdruck auf. Uebershaupt war das Uebliche beh den Alten eine sehr geringschätige Sache. Sie sühlten, daß die höchste Bestimmung ihrer Aunst sie auf die völlige Entbehrung desselben sührte. Schönheit ist diese höchste Bestimmung; Noth ersand die Kleider, und was hat die Kunst mit der Noth zu thun? Ich gebe es zu, daß es auch eine Schönheit der Besteidung giebt? aber was ist sie, gegen die Schönheit der menschlichen Form? Und wird der, der das Grössere erreichen kann, sich mit dem Kleinern begungen? Ich sürchte sehr, der vollkommenste Meister in Gewändern, zeigt durch diese Geschicklichseit selbst, woran es ihm sehlt.

# VI.

Meine Boraussetzung, daß die Künstler dem Dichter nachgeahmet haben, gereicht ihnen nicht zur Verkleinerung. Ihre Weisheit erscheinet vielmehr durch diese Nachahmung in dem schönsten Lichte. Sie folgten dem Dichter, ohne sich in der geringsten Kleinigkeit von ihm versühren zu lassen. Sie hatten ein Vorbild, aber da sie dieses Vorbild aus einer Kunst in die andere hinüber tragen mußten, so fanden sie genug Gelegensheit selbst zu denken, Und diese ihre eigene Gedanken, welche sich in den Abweichungen von ihrem Vorbilde zeigen, beweisen, daß sie in ihrer Kunst eben so groß gewesen sind, als er in der seinigen.

Run will ich die Boranssetzung umkehren: der Dichter soll den Künstlern nachgeahmet haben. Es giebt Gelehrte, die diese Boranssetzung als eine Wahrheit behaupten. a Daß sie historische Gründe dazu haben könnten, wüßte ich nicht. Aber, da sie das Kunstwerk so überschweng-lich schön fanden, so konnten sie sich nicht bereden, daß es aus so später Zeit sehn sollte. Es mußte aus der Zeit sehn, da die Kunst in ihrer vollkommensten Blüthe war, weil es daraus zu sehn verdiente.

Es hat sich gezeigt, daß, so vortrefflich das Gemählde des Virgils ist, die Künstler dennoch verschiedene Züge desselben nicht brauchen können. Der Satz leidet also seine Einschränkung, daß eine gute poetische Schilderung auch ein gutes wirkliches Gemählde geben müsse, und daß der Dichter nur in so weit gut geschildert habe, als ihm der Artist in allen Zügen solgen könne. Man ist geneigt diese Einschränkung zu vermuthen, noch ehe man sie durch Behspiele erhärtet sieht; blos aus Erwägung der weitern Sphäre der Poesie, aus dem unendlichen Felde unserer Einbildungstraft, aus der Geistigkeit ihrer Vilder, die in größter Menge und Mannigsaltigkeit neben einander stehen können, ohne daß eines das andere deckt oder schändet, wie es wohl die Dinge selbst, oder die natürlichen Zeichen derselben in den engen Schranken des Raumes oder der Zeit thun würden.

Wenn aber das Kleinere das Gröffere nicht fassen kann, so kann das Kleinere in dem Größern enthalten sehn. Ich will sagen; wenn nicht

a) Maffet, Richardson, und noch neuerlich ber herr von hageborn. (Betrachtungen über die Mahleret S. 37. Richardson, Traité de la Pointure Tome III. p. 513.) De Fontaines verbient es wohl nicht, daß ich ihn tiefen Mannern bepfüge. Er halt zwar, in ten Anmerkungen zu seiner llebersetzung des Birgils gleichfalls tafür, daß ter Dichter tie Gruppe in Augen gehabt habe; er ist aber so unwissend, daß er sie für ein Werk bes Phiblas ausgiebt.

jeder Zug, den der mahlende Dichter braucht, eben die gute Wirkung auf der Fläche oder in dem Marmor haben kann: so möchte vielleicht jeder Zug, dessen sich der Artist bedienet, in dem Werke des Dichters von eben so guter Wirkung sehn können? Ohnstreitig; denn was wir in einem Kunstwerke schön sinden, daß sindet nicht unser Auge, sondern unsere Einbildungskraft, durch das Auge, schön. Das nehmliche Bild mag also in unserer Einbildungskraft durch willkührliche oder natürliche Zeichen wieder erregt werden, so muß auch jederzeit das nehmliche Wohlgefallen, obschon nicht in dem nehmlichen Grade, wieder entstehen.

Dieses aber eingestanden, muß ich bekennen, daß mir die Borausssetzung, Birgil habe die Künstler nachgeahmet, weit unbegreislicher wird, als mir das Widerspiel derselben geworden ist. Wenn die Künstler dem Dichter gefolgt sind, so kann ich mir von allen ihren Abweichungen Nede und Antwort geben. Sie mußten abweichen, weil die nehmlichen Züge des Dichters in ihrem Werke Unbequemlichkeiten verursacht haben würden, die sich ben ihm nicht äussern. Aber warum mußte der Dichter abweichen? Wann er der Gruppe in allen und jeden Stücken treulich nachgesgangen wäre, würde er uns nicht immer noch ein vortrefsliches Gemählde geliesert haben? b Ich begreiffe wohl, wie seine vor sich selbst arbeitende

b) 3ch fann mich besfalls auf nichts entscheibenberes beruffen, als auf bas Gebichte bes Sabolet. Es ift eines alten Dichters murbig, und ba es fehr mohl bie Stelle eines Rupfers vertreten tann, so glaube ich es hier gang einruden zu burffen.

DE LAOCOONTIS STATUA IACOBI SADOLETI CARMEN.

Ecce alto terrae e cumulo, ingentisque ruinae Visceribus, iterum reducem longingua reduxit Laocoonta dies; aulis regalibus olim Qui stetit, atque tuos ornahat, Tite, penates. Divinae simulacrum artis, nec docta vetustas Nobilius spectabat opus, nunc celsa revisit Exemptum tenebris redivivae moenia Romae. Quid primum summumve loquar? miserumne parentem Et prolem geminam? an sinuatos flexibus angues Terribili aspectu? caudasque irasque draconum Vulneraque et veros, saxo meriente, delores? florret ad haec animus, mutaque ab imagine pulsat Pectora, non parvo pietas commixta tremori. Prolixum bini spiris glomerantur in orbem Ardentes colubri, et sinuosis orbibus errant, Ternaque multiplici constringunt corpora nexu. Vix oculi sufferre valent, crudele tuendo Exitium, casusque feros: micat alter, et ipsum Laocoonta petit, totumque infraque supraque

Phantasie ihn auf diesen und jenen Zug bringen können; aber die Ursachen, warum seine Beurtheilungskraft schöne Züge, die er vor Augen gehabt, in diese andere Züge verwandeln zu müssen glaubte, diese wollen mir nirgends einseuchten.

Mich dunket sogar, wenn Birgil die Gruppe zu seinem Borbilde gehabt hätte, daß er sich schwerlich würde haben mäßigen können, die

> Implicat et rabido tandem ferit Ilia morsu. Connexum refugit corpus, torquentia sese Membra, latusque retro sinuatum a vulnere cernas. Ille dolore acri, et laniatu impulsus acerho, Dat gemitum, ingentem, crudosque evellere dentes Connixus, laevam impatiens ad terga Chelydri Obiicit: intendunt nervi, collectaque ab omni Corpore vis frustra summis connatibus instat. Perre nequit rabiem, et de vulnere murmur anhelum est. At serpens lapsu crebro redeunte subintrat Lubricus, intortoque ligat genua inflma nodo. Absistunt surae, spirisque prementibus arctum Crus tumet, obsepto turgent vitalia pulsu, Liventesque atro distendunt sanguine venas. Nec minus in natos eadem vis effera saevit Implexuque angit rapido, miserandaque membra Dilacerat: jamque alterius depasta cruentum Pectus, suprema genitorem voce cientis, Circumiectu orbis, validoque volumine fulcit. Alter adhuc nullo violatus corpora morsu, Dum parat adducta caudam divellere planta, Horret ad adspectum miseri patris, haeret în illo, Et jam jam ingentes fletus, lachrymasque cadentes Anceps in dubio retinet timor. Ergo perenni Qui tantum statuistis opus jam laude nitentes, Artifices magni (quanquam et melioribus actis Quaeritur aeternum nomen, multoque licebat Clarius ingenium venturae tradere famae) Attamen ad laudem quaecunque oblata facultas Egregium hanc rapere, et summa ad fastigia niti. Vos rigidum lapidem vivis animare figuris Eximii, et vivos spiranti in marmore sensus Inserere, aspicimus motumque iramque doloremque, Et pene audimus gemitus: vos extulit olim Clara Rhodos, vestrae jacuerunt artis honores Tempore ab immenso, quos rursum in luco secunda Roma videt, celebratque frequens: operisque vetusti Gratia parta recens. Quanto praestantius ergo est Ingenio, aut quovis extendere fata labore, Quam fastus et opes et inanem extendere luxum.

(v. Leodegarii a Quercu Farrago Poematum T. II. p. 63.) Auch Gruter hat bieses Gebicht, nebst andern bes Sabolets, seiner bekannten Sammlung (Delic. Poet. Italorum Parte alt. p. 582.) mit einverleibet: allein sehr fehlerhaft. Für bini (v. 14.) lieset er vivi; für orrant (v. 15.) oram, u. s. w.

Berstrickung aller dren Körper in einen Knoten, gleichsam nur errathen zu lassen. Sie wilrde sein Auge zu lebhaft gerührt haben, er würde eine zu treffliche Wirkung von ihr empfunden haben, als daß sie nicht auch in seiner Beschreibung mehr vorstechen sollte. Ich habe gesagt: es war itt die Zeit nicht, diese Verstrickung auszumahlen. Nein; aber ein einziges Wort mehr, würde ihr in dem Schatten, worinn sie der Dichter lassen mußte, einen sehr entscheidenden Druck vielleicht gegeben haben. Was der Artist, ohne dieses Wort entdecken konnte, würde der Dichter, wenn er es ben dem Artisten gesehen hätte, nicht ohne dasselbe gelassen haben.

Der Artist hatte bie bringenosten Ursachen, bas Leiben bes Laokoon nicht in Geschrey ausbrechen zu lassen. Wenn aber ber Dichter bie so rührende Berbindung von Schmerz und Schönheit in bem Kunstwerke vor sich gehabt hätte, was hätte ihn eben so unvermeidlich nöthigen können, bie Ibee von männlichem Anstande und großmüthiger Gedult, welche aus biefer Berbindung bes Schmerzes und ber Schönheit entspringt, so völlig unangedeutet zu laffen, und uns auf einmal mit bem gräßlichen Geschreh seines Laokoons zu schrecken? Richardson sagt: Virgils Laokoon muß schrehen, weil ber Dichter nicht sowohl Mitleid für ihn, als Schrecken und Entsetzen beh den Trojanern, erregen will. Ich will es zugeben, obgleich Richardson nicht erwogen zu haben scheinet, daß ber Dichter bie Beschreibung nicht in seiner eignen Person macht, sondern sie ben Aeneas machen läßt, und gegen die Dido machen läßt, beren Mitleid Aeneas nicht genug bestürmen konnte. Allein mich befrembet nicht bas Gefchren, sondern der Mangel aller Gradation bis zu diesem Geschrey, auf welche bas Kunstwerk ben Dichter natikrlicher Weise hätte bringen muffen, wann er es, wie wir es voranssetzen, zu seinem Borbilde gehabt hätte. charbson füget hinzu: c die Geschichte des Laokoon solle bloß zu der pathetischen Beschreibung ber endlichen Zerstörung leiten; ber Dichter habe sie also nicht interessanter machen dürfen, um unsere Aufmerksamkeit, welche biefe lette schreckliche Nacht ganz forbere, burch bas Unglück eines einzeln Blirgers nicht zu zerstreuen. Allein bas heißt bie Sache aus einem mahlerischen Augenpunkte betrachten wollen, aus welchem sie gar

c) De la Peinture, Tome III. p. 546. C'est l'horreur que les Troïens ont conçue contre Laocoon, qui etoit necessaire à Virgile pour la conduite de son Poeme; et cela le mene à cette Description patétique de la destruction de la patrie de son Heros. Aussi Virgile n'avoit garde de diviser l'attention sur la dernière nuit, pour une grande ville entière, par la peinture d'un petit malheur d'un Particulier.

nicht betrachtet werden kann. Das Unglück des Laokoon und die Zerstörung sind ben dem Dichter kein Gemählbe neben einander; sie machen bende kein Ganzes aus, das unser Auge auf einmal übersehen könnte oder sollte; und nur in diesem Falle wäre es zu besorgen, daß unsere Blicke mehr auf den Laokoon, als auf die brennende Stadt fallen dürsten. Bender Beschreibungen solgen auf einander, und ich sehe nicht, welchen Nachtheil es der folgenden bringen könnte, wenn uns die vorhergehende auch noch so sehr gerührt hätte. Es seh denn, daß die solgende au sich selbst nicht rührend genug wäre.

Roch weniger Ursache würde der Dichter gehabt haben, die Winschungen der Schlangen zu verändern. Sie beschäftigen in dem Kunstwerke die Hände, und verstricken die Füsse. So sehr dem Ange diese Bertheistung gefällt, so lebhaft ist das Bild, welches in der Einbildung davon zurück bleibt. Es ist so deutlich und rein, daß es sich durch Worte nicht wiel schwächer darstellen läßt, als durch natürliche Zeichen.

— — — micat alter, et ipsum Laocoonta petit, totumque infraque supraque Implicat et rabido tandem ferit ilia morsu

At serpens lapsu crebro redeunte subintrat Lubricus, intortoque ligat genua infima nodo.

Das sind Zeilen des Sadolet, die von dem Birgil ohne Zweifel noch mahlerischer gekommen wären, wenn ein sichtbares Borbild seine Phantasie befeuert hätte, und die alsdann gewiß besser gewesen wären, als was er uns iht dafür giebt:

> Bis medium amplexi, bis collo squamea circum Terga dati, superant capite et cervicibus altis.

Diese Züge füllen unsere Einbildungsfrast allerdings; aber sie muß nicht daben verweilen, sie muß sie nicht aufs reine zu bringen suchen, sie muß itt nur die Schlangen, itt nur den Lackoon sehen, sie muß sich nicht vorstellen wollen, welche Figur beyde zusammen machen. Sobald sie hierauf verfällt, fängt ihr das Birgilische Bild an zu mißsallen, und sie sindet es höchst unmahlerisch.

Wären aber auch schon die Beränderungen, welche Birgil mit dem ihm geliehenen Vorbilde gemacht hätte, nicht unglücklich, so wären sie doch bloß willkührlich. Man ahmet nach, um ähnlich zu werden; kann Lesstung, sammtl. Werke. VI.

man aber ähnlich werben, wenn man über die Noth verändert? Bielmehr, wenn man dieses thut, ist der Borsatz flar, daß man nicht ähnlich wers den wollen, daß man also nicht nachgeahmet habe.

Nicht bas Bange, könnte man einwenden, aber wohl biesen und jenen Theil. Gut; doch welches find benn biefe einzeln Theile, die in ber Beschreibung und in bem Kunstwerke so genau übereinstimmen, baß ste ber Dichter aus diesem entlehnet zu haben scheinen könnte? Den Bater, die Kinder, die Schlangen, das alles gab dem Dichter sowohl als bem Artisten, die Geschichte. Ausser bem Sistorischen kommen sie in nichts überein, als barinn, daß sie Kinder und Bater in einen einzigen Schlangenknoten verstricken. Allein ber Einfall hierzu entsprang aus bem veränderten Umstande, daß den Bater eben dasselbe Unglud betroffen habe, Diese Beränderung aber, wie oben erwähnt worden, als die Kinder. scheinet Birgil gemacht zu haben; benn bie griechische Tradition fagt ganz etwas anders. Folglich, wenn in Anschung jener gemeinschaftlichen Berftridung, auf einer ober ber andern Seite Nachahmung sein soll, so ift ste wahrscheinlicher auf ber Seite ber Künstler, als bes Dichters zu ver-In allem übrigen weicht einer von dem andern ab; nur mit bem Unterschiede, baß wenn es ber Künstler ist, ber bie Abweichungen gemacht hat, ber Vorsatz ben Dichter nachzuahmen noch baben bestehen fann, indem ihn die Bestimmung und die Schranken seiner Runft bazu nöthigten; ist es hingegen der Dichter, welcher dem Künftler nachgeahmet haben foll, so find alle die berührten Abweichungen ein Beweis wider biese vermeintliche Nachahmung, und biejenigen, welche sie bem ohngeachtet behaupten, können weiter nichts damit wollen, als daß das Kunstwerk älter sen, als bie poetische Beschreibung.

# VII.

Wenn man sagt, der Künstler ahme dem Dichter, oder der Dichter ahme dem Künstler nach, so kann dieses zweherlei bedeuten. Entweder der eine macht das Werk des andern zu dem wirklichen Gegenstande seiner Nachahmung, oder sie haben behde einerleh Gegenstände der Nachahmung, und der eine entlehnet von dem andern die Art und Weise es nachzuahmen.

Wenn Birgil bas Schilt bes Aeneas beschreibet, so ahmet er bem

Künstler, welcher dieses Schild gemacht hat, in der ersten Bedeutung nach. Das Kunstwerk, nicht das was auf dem Kunstwerke vorgestellet worden, ist der Gegenstand seiner Nachahmung, und wenn er auch schon das mit beschreibt, was man darauf vorgestellet sieht, so beschreibt er es doch nur als ein Theil des Schildes, und nicht als die Sache selbst. Wenn Birgil hingegen die Gruppe Laokoon nachgeahmet hätte, so würde dieses eine Nachahmung von der zweyten Gattung sehn. Denn er würde nicht diese Gruppe, sondern das, was diese Gruppe vorstellet, nachgesahmet, und nur die Züge seiner Nachahmung von ihr entlehnt haben.

Bey der ersten Nachahmung ist der Dichter Original, bey der andern ist er Copist. Jene ist ein Theil der allgemeinen Nachahmung, welche das Wesen seiner Kunst ausmacht, und er arbeitet als Genie, sein Borwurf mag ein Werk anderer Künste, oder der Natur seyn. Diese hingegen setzt ihn gänzlich von seiner Würde herab; anstatt der Dinge selbst ahmet er ihre Nachahmungen nach, und giebt uns kalte Erinnerungen von Zügen eines fremden Genies, für ursprüngliche Züge seines eigenen.

Wenn indeß Dichter und Kinstler diejenigen Gegenstände, die sie mit einander gemein haben, nicht selten aus dem nehmlichen Gesichtspunkte betrachten müssen: so kann es nicht sehlen, daß ihre Nachahmungen nicht in vielen Stücken übereinstimmen sollten, ohne daß zwischen ihnen selbst die geringste Nachahmung oder Beeiserung gewesen. Diese Uebereinstimmungen können ben zeitverwandten Künstlern und Dichtern, über Dinge, welche nicht mehr vorhanden sind, zu wechselsweisen Erläuterungen führen; allein dergleichen Erläuterungen dadurch aufzustutzen suchen, daß man aus dem Zusalle Borsat macht, und besonders dem Boeten ben jeder Kleinigkeit ein Angenmerk auf diese Statue, oder auf jenes Gemählde andichtet, heißt ihm einen sehr zwendeutigen Dienst erweisen. Und nicht allein ihm, sondern auch dem Leser, dem man die schönste Stelle dadurch, wenn Gott will, sehr deutlich, aber auch tresslich frostig macht.

Dieses ist die Absicht und ber Fehler eines berühmten englischen Werks. Spence schrieb seinen Polymetis a mit vieler klaßischen Gelehrsamkeit,

a) Die erste Ausgabe ist von 1747; tie zwepte von 1755 und führet den Titel: Polymetis, or an Enquiry concerning the Agreement between the Works of the Roman Poets, and the Remains of the antient Artists, being on Attempt to illustrate them mutually from one another. In ten Books, by the Revd. Mr. Spence. London. printed for Dodsley. sol. Auch ein Auszug, welchen N. Tindal aus diesem Werke gemacht hat, ist bereits mehr als ein mal gedruckt worden.

und in einer sehr vertrauten Bekanntschaft mit den übergebliebenen Werken der alten Aunst. Seinen Borsatz, aus diesen die römischen Dichter zu erklären, und aus den Dichtern hinwiederum Aufschlüsse für noch unerklärte alte Aunstwerke herzuhohlen, hat er öfters glücklich erreicht. Aber dem ohngeachtet behaupte ich, daß sein Buch für jeden Leser von Geschmack ein ganz unerträgliches Buch sehn muß.

Es ist natürlich, baß wenn Balerius Flaccus ben geflügelten Blitz auf den römischen Schilden beschreibt,

(Nec primus radios, miles Romane, corusci Fulminis et rutilas scutis diffuderis alas)

mir diese Beschreibung weit deutlicher wird, wenn ich die Abbildung eines solchen Schildes auf einem alten Denkmale erblicke. b Es kann sehn, daß Mars in eben der schwebenden Stellung, in welcher ihn Addison über der Rhea auf einer Münze zu sehen glaubte, c auch von den alten

b) Val. Flaccus lib. VI. v. 55. 56. Polymetis Dial. VI. p. 50.

c) Ich fage es kann seyn. Doch wollte ich zehne gegen eins wetten, daß es nicht ist. — Auvenal redet von den ersten Zeiten ber Republik, als man noch von keiner Pracht und lleppigkeit wußte, und der Soldat das erbeutete Gold und Silber nur auf das Geschirr selnes Pferdes und auf seine Waffen verwantte. (Sat. XI. v. 100. 107.)

Tunc rudis et Grajas mirari nescius artes Urbibus eversis praedarum in parte reperta Magnorum artificum frangebat pocula miles, Ut phaleris gauderet equus, caelataque cassis Romùleae simulacra ferae mansuescere jussae Imperil fato, geminos sub rupe Quirinos, Ac nudam effigiem clypeo fulgentis et hasta, Pendentisque Dei perituro ostenderet hosti.

Der Soltat gerbrach bie toftbarften Becher, die Meifterflude groffer Kunftler um eine Wolfin, einen fleinen Romulus und Remus baraus arbeiten gu laffen, womit er feinen gelm ausschmudte. Alles ift verftanblich, bis auf Die letten zwey Zeilen, in welchen ber Dichter fortfahrt, noch ein folches getriebenes Bilb auf ben helmen ber alten Solbaten zu beschretben. Go viel fielt man mobl, bag biefes Bild ber Gott Mars febn foll; aber mas foll bas Bepwort pendentis, welches er ibm giebt, bebeuten? Rigaltius fand eine alte Gloffe, bie es burch quasi ad ictum se inclinantis erfart. Qubinus meinet, bas Bilb fep auf tem Schilbe gewefen, und ba bas Schilb an bem Arme hange, fo habe ber Dichter auch bas Bilb bangenb nennen fonnen. Allein tiefes ift witer bie Conftruction; benn bas ju ostenderet geborige Subjectum ift nicht miles fontern cassis. Britanniens will, alles mas boch in ber Luft flebe, tonne haugend beiffen, und alfo auch biefes Bild über ober auf bem helme. Ginige wollen gar perdentis bafur lefen, um einen Wegenfay mit bem felgenben perituro zu machen, ben aber nur fie allein ichon finten burften. Bas fagt nun Abbifon beb biefer Ungewißheit? Die Ausleger, fagt er, irren fich alle, und bie wabre Deinung ift gang gewiß biefe. (C. beffen Reifen beut. Ueberf. Seite 249.) "Da bie romischen Solvaten fich nicht wenig auf ben Stifter "und friegerischen Beift ihrer Rerublit einbilteten, fo maren fie gewohnt auf ihren Belmen "bie erfte Gefchichte bes Momulus zu tragen, wie er von einem Gotte erzeugt, und von einer "Bolfin gefäuget worben Die Figur bes Gottes mar vorgestellt, wie er fich auf bie Priefterin "Blia, ober wie fie andere nennen, Rhea Splvia, berablaft, und in tiefem Berablaffen fcbien

Waffenschmieden auf den Helmen und Schilden vorgestellet wurde, und daß Juvenal einen solchen Helm oder Schild in Gedanken hatte, als er mit

"fie über ber Jungfrau in ber Luft zu ichmeben, welches tenn burch bas Wort pendentis febr "eigentlich und poetisch ausgebrucht wird Außer bem alten Basreltef bepm Bellori, welches "mich querft auf biefe Auslegung brachte, habe ich feitrem die nehmliche Figur auf einer Munge "gefunden, bie unter ber Zeit bes Antoninus Pius geschlagen worden." - Da Spence biefe Entbedung bes Abbifon fo aufferordentlich gludlich findet, bag er fie als ein Mufter in ibrer Art, und als bas ftarifte Bepfriel auführet, wie nuglich bie Werfe ber alten Artiften gur Grflarung ber flafflichen romifchen Dichter gebraucht werben tonnen: fo tann ich nich nicht entbalten, fte ein wenig genauer zu betrachten. (Polymetis Dial. VII. p. 77.) — Bors erfte muß ich anmerten, baß bloß bas Basrelief und bie Diunge bem Abbijon wehl schwerlich bie Stelle bes Juvenals in tie Gebanken gebracht haben murbe, wenn er fich nicht zugleich erinnert batte, bev tem alten Scholiaften, ber in ber legten ohn einen Zeile anstatt fulgentis, venientis gefunten, die Glesse gelesen zu baben: Martis ad Iliam venientis ut concumberet. Nun nebme man aber biese Lesart bes Scholiaften nicht an, sondern man nehme bie an, welche Abbison felbft annimt, und fage, ob man fobann bie geringste Spur fintet, bag ber Dichter bie Rhea in Bedanken gehabt babe? Man fage, ob ce nicht ein mabres Spiteronproteron von ihm fevn murte, baf er von ter Wolfin und ten jungen Anaben rete, und fobann erft von bem Abentheuer, bem fie ibr Tafenn ju banten haben? Die Bibea ift noch nicht Mutter, und bie Rinter liegen icon unter bem felfen. Dan fage, ob eine Schäferftunte mohl ein ichidliches Emblema auf tem Gelme eines romifchen Goltaten gewesen mare? Der Coltat mar auf ben gottlichen Urfprung feines Stiftere ftolg: bas zeigten bie Bolfin und bie Rinder genugfam: mußte er auch noch ben Mars im Begriffe einer handlung zeigen, in ber er nichts weniger als ber furchterliche Mars war? Seine lieberraschung ber Rhea mag auf noch so viel alten Marmorn und Mungen zu finden fern, paßt fie barum auf bas Stud einer Ruftung? Und welches find benn bie Marmor und Müngen auf welchen sie Abbison fant, und wo er ben Mars in tiefer schwebenten Stellung fabe? Das alte Basrelief, worauf er fich beruft, foll Bellori haben. Aber vie Abmiranda, welches seine Sammlung ber schönsten alten Basreliefs ift, wird man vergebens barnach burchblattern. Ich babe es nicht gefunden, und auch Grence muß es weber ba, noch fonft wo gefunten haben, weil er es ganglich mit Stillschweigen übergeht. Alles fommt alfo auf die Munge an. Run betrachte man biefe ben bem Abbifon felbft. 3ch erblice eine liegende Rhea; und ba bem Stempelschneiber ber Raum nicht erlaubte, die Figur bes Mars mit ihr auf gleichem Boben gu ftellen, fo ftebet er ein wenig bober. Das ift es alles; fcwebenbes bat sie auffer tiefem nicht bas geringste. Es ift mabr in ter Abbilbung bie Spence bavon giebt, ift bas Schweben febr ftart ausgebrudt; bie Sigur fallt mit bem Obertheile welt vor; und man fieht beutlich, bag es tein fiebenter Korper ift, fontern bag, wenn es tein fallenter Rorper fenn foll, es nothwendig ein ichwebenber fenn muß. Spence fagt, er befige biefe Munge felbft. Es mare hart, obichon in einer Aleinigfeit, bie Aufrichtigfeit eines Mannes in 3meifel zu ziehen. Allein ein gefaßtes Borurtheil tann auch auf unfere Augen Ginfluß baben; ju tem fonnte er es jum Beften feiner Lefer fur erlaubt balten, ben Ausbrud, melden er gu feben glaubte, burch feinen Runftler fo verftarten zu laffen, bag uns eben fo wenig 3weifel resfalls übrig bliebe, als ihm felbft. So viel ift gewiß, bas Spence und Arbifon eben biefelbe Munge meinen, und bag fie fonach entweber bet biefem febr verfiellt, ober ber jenem febr verschonert fepn muß Doch ich habe noch eine antere Anmerkung wiber tiefes vermeintliche Schweben tes Mars. Diefe nebmlich: tag ein schwebenter Körper, ohne eine scheinbare Ursache, burch welche die Wirkung seiner Schwere verbindert wird, eine Ungereimtheit ift, von ber man in ben alten Runftwerken fein Gremvel findet. Auch bie neue Mableren erlaubet fich tiefelben nie, fontern wenn ein Rorper in ber guft bangen foll, fo muffen ibn entweber Flugel halten, ober er muß auf etwas zu ruben icheinen, und follte es auch nur eine blofe Bolte fenn. Wenn homer die Thetis von dem Gestate sich zu Fuße in ten Olymp erbeben lagt, Top ner άρ Ουλυμπουδε ποδες φερου (lliad. Σ v. 148) so verstehet ber Graf Caplus bie Beburf. niffe ber Runft zu wohl, als tag er bem Dabler rathen follte, Die Gottin fo frey bie guft

einem Worte barauf anspielte, welches bis auf den Addison ein Räthsel für alle Ausleger gewesen. Mich dünkt selbst, daß ich die Stelle des Ovids, wo der ermattete Cephalus den kühlenden Lüsten ruft:

Aura — — venias — —

Meque juves, intresque sinus, gratissima, nostros! und seine Brocris biese Aura für ben Namen einer Nebenbuhlerin hält,

burchschreiten ju lagen. Sie muß ihren Weg auf einer Bolte nehmen, (Tableaux tires de l'Iliade p. 91.) so wie er sie ein antermal auf einen Wagen sest, (p. 431.) obgleich ber Dichter bas Begentheil von ihr fagt. Wie fann es auch wohl antere fenn? Db une ichon ber Dichter bie Bottin ebenfalls unter einer menschlichen Figur benten laft, fo hat er boch alle Begriffe eines groben und ichweren Stoffes bavon entfernet, und ihren menfchenabulichen Rorper mit einer Rraft belebt, bie ihn von ten Gefegen unferer Bewegung ausnimt. Woburch aber fonnte Die Dableren bie forperliche Figur einer Gottheit von ber forperlichen Figur eines Menfchen fo vorzüglich unterscheiben, bag unfer Muge nicht beleidiget murbe, wenn ce ber ber einen gang andere Regeln ber Bewegung, ber Schwere, bes Gleichgewichts beobachtet fante, als ber ber andern? Woburch andere ale burch verabrebete Beichen? In ber That find ein Paar Blugel, eine Wolfe auch nichts andere, als bergleichen Zeichen. Doch von biesem ein mehreres an einem anbern Orte. Sier ift es genug, von ben Bertheibigern ber Abbisonichen Meinung zu verlangen, mir eine andere abnliche Sigur auf alten Tenfmalern ju zeigen, die fo frey und bloß in ber Luft hange. Collie biefer Mare bie einzige in ihrer Art fepn? Und marum? hatte vielleicht bie Trabition einen Umftant überliefert, ber ein bergleichen Schweben in biefem Galle nothwentig macht? Berm Drit (Fast. lib. 1.) läßt sich nicht bie geringste Spur baron entreden, Bielmehr kann man zeigen, bag es teinen folden Umftand tonne gegeben haben. Denn es finden fich andere alte Runftwerte, welche bie nehmliche Beidichte vorftellen, und wo Dars offenbar nicht ichwebet, fonbern gehet. Dan betrachte bas Baerelief bemm Montfaucon, (Suppl. T. I. p. 483.) bas fich, wenn ich nicht irre, zu Rom in bem Pallafte ber Dellini befindet. Die schlafenbe Rhea liegt unter einem Baume, und Mare nabert fich ihr mit leifen Schritten, und mit ber bebeutenben Burudftredung ber rechten Sand, mit ber wir benen binter uns, entweber gurudgubleiben, ober fachte gu folgen, befehlen. Es ift vollfommen bie nehmliche Stellung in ber er auf ber Munge erscheinet, nur bag er hier bie Lange in ber rechten und bort in ber linten Sant fuhret. Man findet oftrer berühmte Ctatuen und Baereliefe auf alten Mungen copiret, als bag es auch nicht bier konnte geschehen fenn, mo ber Stempelichneiber ben Ausbrud ber jurudgewandten rechten Sand vielleicht nicht fublte, und fie baber befer mit ber Bange fullen gu konnen glaubte. - Alles biefes nun gufammen genommen, wie viel Dabricheinlichkeit bleibet tem Arbifon noch übrig? Schwerlich mehr, als fo viel teren bie blofe Möglichfeit bat. Doch mober eine begere Erflarung, wenn biefe nichts taugt? Es tann fenn, baß fich icon eine begere unter ben vom Abbifon verworffenen Grilarungen fintet. Sintet fich aber auch teine, was mebr? Die Stelle bes Dichtere ift verborben; fie mag es bleiben. Und fie wird es bleiben, wenn man auch noch zwanzig neue Bermuthungen barüber austramen wollte. Dergleichen konnte, 3. G. biefe fepn, bag pendentis in feiner figurlichen Bebeutung genommen werten muße, nach welcher es fo viel als ungewiß, unentschloßen, unentschieben, beißet. Mars pendens mare aletenn so viel ale Mars incertus eter Mars communis. Dii communes sunt, fagt Ecrvius, (ad v. 118. lib. XII. Aeneid.) Mars, Bellona, Victoria, quia hi in bello utrique parte savere possunt. Und ble gange Zeile,

Pendentisque Dei (effigiem) perituro ostenderet hosti, wurde diesen Sinn haben, bağ ber alte romische Solvat bas Bildniß bes gemeinschaftlichen Gottes seinem bemohngeachtet balb unterliegenden Feinde unter die Augen zu tragen gewohnt gewesen set, Ein sehr seiner Jug, ber die Siege ber alten Romer mehr zur Wirkung ihrer eignen Tapferkeit, als zur Frucht bes parthepischen Bepftandes ihres Stammvaters macht. Dem ohngeachtet: non liquet.

verken der Alten ersehe, daß sie wirklich die fansten Lüste personisiret, und eine Art weiblicher Sylphen, unter dem Namen Aurae, verehret haben. d Ich gebe es zu, daß wenn Iuvenal einen vornehmen Taugenichts mit einer Hermessäule vergleicht, man das Achnliche in dieser Bergleichung schwerlich sinden dürfte, ohne eine solche Säule zu sehen, ohne
zu wissen; daß es ein schlechter Pfeiler ist, der blos das Haupt, höchstens
mit dem Rumpse, des Gottes trägt, und weil wir weder Hände noch
Füße daran erblicken, den Begriff der Unthätigkeit erwecket. e

d) "Che ich, fagt Spence (Polymetis Dialogue XIII. p. 208.) mit biefen Aurae, Luft-"nympben befannt mart, wußte ich mich in tie Beschichte von Cephalus und Procris, benn "Dvib, gar nicht zu finten. 3ch konnte auf feine Weise begreifen, wie Cephalus burch feine "Ausruffung, Aura venias, fie mochte auch in einem noch fo gartlichen ichmachtenten Tone "erschollen fern, jemanten auf ten Argwobn bringen tonnen, bag er feiner Procris untreu fep. "Da ich gewohnt mar, unter tem Borte Aura, nichts ale tie Luft überhaupt, ober einen "fanften Wind inebefondere, ju verfteben, fo tam mir bie Gifersucht ber Procris noch weit "ungegrunteter vor, als auch bie aller ausschweifentste gemeiniglich zu fevn pflegt Alls ich "aber einmal gefunten hatte, bag Aura eben fomobl ein icones junges Matchen, als bie Luft "beteuten fonnte, fo befam bie Cache ein gang anbres Anfeben, und bie Befchichte buntte mich "eine ziemlich vernünftige Benbung zu befommen." Ich will ben Benfall, ben ich biefer Entbedung, mit ber fich Spence fo febr fcmeichelt, in bem Terte ertheile, in ber Rote nicht wieter gurudnebmen. 3ch fann aber boch nicht unangemerkt laffen, bag auch ohne fie bie Stelle bes Dichters gang naturlich und begreiflich ift. Man barf nehmlich nur miffen, baß Aura ben ben Alten ein gang gewöhnlicher Rame für Frauengimmer mar. Go beißt g. G. behm Ronnus (Dionys. lib. XLVIII.) bie Nympbe aus tem Befolge ber Diana, die, weil fie fich einer mannlichern Schonheit rubmte, als felbft ber Bottin ihre mar, jur Strafe fur ihre Bermegenheit, Schlafent ten Umarmungen bes Bacchus Breis gegeben marb.

e) Iuvenalis Saty. VIII. v. 52-55.

At tu

Nil nisi Cecropides; truncoque simillimus Hermae; Nullo quippe alio vincis discrimine, quam quod Illi marmoreum caput est, tua vivit imago.

Benn Spence bie griechtschen Schriftsteller mit in feinen Plan gezogen gehabt batte, fo murbe ibm vielleicht, vielleicht aber auch nicht, eine alte Aefopische gabel bevgefallen fenn, bie aus ber Bilbung einer folden hermesfaule ein noch weit iconeres, und zu ihrem Berftanbniffe weit unentbebrlicheres Licht erbalt, als biefe Stelle bes Juvenals. "Merfur, erzehlet Alefopus, "wollte gern erfahren, in welchem Unfeben er bey ben Menfchen ftunte. Er verbarg feine "Gottheit, und fam ju einem Bilbbauer. Sier erblichte er bie Statue bes Jupitere, und fragte "ben Kunfiler, wie theuer er fie balte? Gine Drachme: mar bie Untwort. Mertur lachelte: "und diefe Juno? fragte er meiter. Obngefebr eben fo viel. Intem mart er fein eigenes Bild "gewahr, und bachte ben fich felbft: ich bin ter Bothe ter Botter; von mir fommt aller Be-"winn; mich mußen bie Denichen nothwendig welt bober ichaten. Aber bier biefer Bott? aler wies auf fein Bilb.) Wie theuer mochte mobl ber fenn? Diefer? antwortete ber Runftler. "D, wenn ihr mir jene bepte abfauft, fo follt ihr tiefen oben trein haben." Merfur mar ab. geführt. Allein ber Bilbhauer fannte ibn nicht, und fonnte alfo auch nicht bie Abficht haben, feine Etgenliebe zu franten, fontern es mußte in ber Beichaffenheit ber Statuen felbft gegruntet fenn, warum er bie lettere fo geringschatig bielt, bag er fie jur Bugabe bestimmte. Die ge, ringere Burbe bes Gottes, welchen fie vorstellte, konnte taben nichts thun, tenn ter Runfiler

Erläuterungen von dieser Art sind nicht zu verachten, wenn sie auch schon weber allezeit nothwendig, noch allezeit hinlänglich sehn follten. Der Dichter hatte das Aunstwerk als ein für sich bestehendes Ding, und nicht als Nachahmung vor Augen; oder Künstler und Dichter hatten einerlen angenommene Begriffe, dem zu Folge sich auch lebereinstimmung in ihren Vorstellungen zeigen mußte, aus welcher sich auf die Allgemeinheit jener Begriffe zurückschließen läßt.

Allein wenn Tibull die Gestalt des Apollo mahlet, wie er ihm im Traume erschienen: — Der schönste Jüngling, die Schläse mit dem kenschen Lordeer umwunden; sprische Gerücke dusten aus dem güldenen Haare, das um den langen Nacken schwimmet; glänzendes Weiß und Burpurröthe mischen sich auf dem ganzen Körper, wie auf der zarten Wange der Braut, die itzt ihrem Geliebten zugesühret wird: — warum müßen diese Züge von alten berühmten Gemählden erborgt sehn? Echions nova nupta verecundia notabilis mag in Rom gewesen sehn, mag tausend und tausendmal sehn copiret worden, war darum die bräntliche Schaam selbst aus der Welt verschwunden? Seit sie der Mahler gesehen hatte, war sie sür keinen Tichter mehr zu sehen, als in der Nachahmung des Mahlers? Der wenn ein anderer Tichter den Bulkan ermüdet, und sein vor der Ese erhitztes Gesicht roth, brennend nennet: mußte er es erst aus dem Werke eines Mahlers lernen, daß Arbeit ermattet und Hitze röthet? g Oder wenn Lucrez den Wechsel der Jahreszeiten beschreibet,

fcaget feine Berfe nach ber Beschidlichkeit, bem Bleife und ber Arbeit, welche fie erforbern, und nicht nach tem Range und bem Werthe ber Wefen, welche fie ausbruden. Die Statue bee Merfurd mußte weniger Beschicklichfeit, weniger Bleiß und Arbeit verlangen, wenn fie meniger fosten follte, ale eine Statue bee Jupitere ober ber June. Und fo mar ce bier mirklich. Die Statuen bes Aupiters und ber Juno zeigten bie vollige Person biefer Gotter; Die Statue bes Merfure bingegen mar ein ichlechter vieredigter Pfeiler, mit bem blogen Bruftbilbe beffelben. Das Wunter alfo, baß fie oben brein geben fonnte? Merfur überfahe biefen Umftant, weil er fein vermeintliches überwiegendes Berbienft nur allein vor Augen batte, und fo mar feine Demuthigung eben fo naturlich, ale verbient. Man wird fich vergebens bey ben Auslegern und Ueberfegern und Nachahmern ber gabeln bes Aefopus nach ter geringften Spur von biefer Erflarung umfeben; wohl aber fonnte ich ihrer eine gange Reibe auführen, wenn es fich ber Mube lobnte, bie bas Mahrchen gerade ju verftanden, bas ift, gang und gar nicht verstanden haben. Gie haben bie Ungereimtheit, welche barinn liegt, wenn man bie Statuen alle fur Werke von einerlen Ausführung annimmt, entweder nicht gefühlt, oder wohl noch gar übertrieben. Was fonft in tiefer Fabel anftoßig fenn konnte, mare vielleicht ter Preis, welchen ber Rünftler feinem Jupiter feget. Gur eine Drachma fann ja wohl auch fein Topfer eine Buppe machen. Gine Drachma muß alfo bier überhaupt fur etwas febr geringes fieben. (Fab. Aesop. 90. Edit. Haupt. p. 70.)

f) Tibullus Eleg. 4. lib. III. Polymetis Dial. VIII. p. 84.

g) Statius lib. 1. Sylv. 5. v. 8. Polymetis Dial. VIII. p. 81.

und sie, mit dem ganzen Gefolge ihrer Wirkungen in der Luft und auf der Erde, in ihrer natürlichen Ordnung vorüber führet: war Lucrez ein Ephemeron, hatte er fein ganzes Jahr durchlebet, um alle die Beränderungen selbst ersahren zu haben, daß er sie nach einer Procession schildern mußte, in welcher ihre Statuen herumgetragen wurden? Mußte er erst von diesen Statuen den alten poetischen Kunstgriff lernen, dergleichen Abstracta zu wirklichen Wesen zu machen? h Oder Virgils pontem indignatus Araxes, dieses vortressliche poetische Bild eines über seine User sich ergießenden Flußes, wie er die über ihn geschlagene Brilde zerreißt, verliert es nicht seine ganze Schönheit, wenn der Dichter auf ein Kunstwert damit angespielet hat, in welchem dieser Flußgett als wirkslich eine Brilde zerbrechend vorgestellet wird? i — Was sollen wir mit dergleichen Erläuterungen, die aus der klärsten Stelle den Tichter versträngen, um den Einfall eines Künstlers durchschimmern zu laßen?

#### h) Lucretius de R. N. lib. V. v. 736-747.

It Ver, et Venus, et Veneris praenuntius ante Pinnatus graditur Zephyrus; vestigia propter Flora quibus mater praespargens ante viai Cuncta coloribus egregiis et odoribus opplet. Inde loci sequitur Calor aridus, et comes una Pulverulenta Ceres; et Etesia flabra Aquilonum. Inde Autumnus adit; graditur simul Evius Evan: Inde aliae tempestates ventique sequuntur, Altitonans Volturnus et Auster fulmine pollens. Tandem Bruma nives adfert, pigrumque rigorem Reddit, Hyems sequitur, crepidans ac dentibus Algus.

Spence ertennet biefe Stelle fur eine von ben ichonften in bem gangen Gebichte bes Lucreg. Wenigstens ift fie eine von benen, auf welche fich tie Chre tes Lucrez als Dichter gruntet. Aber mabrlich, es beift ibm biefe Ebre fcmalern, ihn völlig barum bringen wollen, wenn man fagt: Diese ganze Beschreibung scheinet nach einer alten Procesion ber vergotterten Jabreezeiten, nebft ihrem Gefolge, gemacht ju fenn. Und warum bad? "Darum, fagt ber Eng-"lanter, weil ber ten Romern ehetem bergleichen Procesionen mit ihren Gottern überbaupt, "eben fo gewöhnlich maren, als noch ist in gemiffen gantern bie Procesionen find, bie man "ben heiligen zu Ebren ansiellet; und weil hiernachft alle Ausbrude welche ber Dichter bier "braucht, auf eine Procesien recht sehr wohl passer." (come in very aptly, if applied to a procession.) Treffliche Grunde' Und wie vieles mare gegen ben letten noch einzumenben. Schon bie Bermorter, welche ber Dichter ben personifirten Abaraften giebt, Calor aridus, Ceres pulverulenta, Volturnus altitonans, fulmine pollens Auster, Algus dentibus crepidans, zeigen, baß fie bas Wefen von ihm, unt nicht von tem Runftler haben, ber fie gang antere batte charafterifiren muffen. Spence icheinet übrigens auf biefen Ginfall von einer Procesion burch Abraham Preigern gefommen gu fepn, welcher in feinen Anmerkungen über bie Stelle bee Tichtere fagt: Ordo est quasi Pompae cujusdam, Ver et Venus, Zephyrus et Flora etc. Allein baben batte es auch Spence nur follen bewenten laffen. Der Dichter führet bie Jahregeiten gleichfam in einer Procesion auf; bas ift gut. Aber er bat es von einer Brocefion gelernt, fie fo aufzuführen; bas ift febr abgeschmadt.

i) Aeneid. Lib. VIII. v. 725. Polymetis Dial. XIV. p. 230.

Ich betaure, daß ein so nützliches Buch, als Polymetis sonst sein könnte, durch diese geschmacklose Grille, den alten Dichtern statt eigensthümlicher Phantasie, Bekanntschaft mit fremder unter zu schieden, so eckel, und den clasischen Schriftstellern weit nachtheiliger geworden ist, als ihnen die wäßrigen Auslegungen der schaalsten Wortsorscher nimmersmehr sehn können. Noch mehr betauere ich, daß Spencen selbst Addison hierinn vorgegangen, der aus löblicher Begierde, die Kenntnis der alten Kunstwerke zu einem Auslegungsmittel zu erheben, die Fälle eben so wenig unterschieden hat, in welchen die Nachahmung des Künstlers dem Dichter anständig, in welchen sie ihm verkleinerlich ist. k

# VIII.

Von der Achnlichkeit, welche die Boesie und Mahleren mit einander haben, macht sich Spence die allerseltsamsten Begriffe. Er glaubet, daß bende Künste ben den Alten so genau verbunden gewesen, daß sie beständig Hand in Hand gegangen, und der Dichter nie den Mahler, der Mahler nie den Dichter aus den Augen verloren habe. Daß die Boesie die weitere Kunst ist, daß ihr Schönheiten zu Gebothe stehen, welche die Mahleren nicht zu erreichen vermag; daß sie öfters Ursachen haben kann, die unmahlerischen Schönheiten den mahlerischen vor zu ziehen: daran scheinet er gar nicht gedacht zu haben, und ist daher ben dem geringsten Unterschiede, den er unter den alten Dichtern und Artisten bemerkt, in einer Berlegenheit, die ihn auf die wunderlichsten Ausstüchte von der Welt bringt.

Die alten Dichter geben dem Bacchus meistentheils Hörner. Es ist also doch wunderbar, sagt Spence, daß man diese Hörner an seinen Statuen so selten erblickt. a Er fällt auf diese, er fällt auf eine andere Ursache, auf die Unwissenheit der Antiquare, auf die Kleinheit der Hörner selbst, die sich unter den Trauben und Ephenblättern, dem beständigen Ropsputze des Gottes, möchten verkrochen haben. Er windet sich um die wahre Ursache herum, ohne sie zu argwohnen. Die Hörner des Bacchus waren keine natürliche Hörner, wie sie es an den Faunen und Saturen

k) In verschierenen Stellen feiner Reifen und feines Gefprache über bie alten Dungen.

a) Polymetis Dial. IX. p. 129.

waren. Sie waren ein Stirnschmuck, den er aufsetzen und ablegen konnte.

# — Tibi, cum sine cornibus adstas

Virgineum caput est:

heißt es in der fenerlichen Anruffung des Bachus behm Ovid. b Er konnte sich also auch ohne Hörner zeigen; und zeigte sich ohne Hörner,

wenn er in seiner jungfräulichen Schönheit erscheinen wollte. In biefer wollten ihn nun auch die Klinstler barftellen, und mußten baher alle Zufätze von übler Wirkung an ihm vermeiten. Gin folder Zusatz mären bie Hörner gewesen, die an bem Diadem befestiget waren, wie man an einem Kopfe in dem Königl. Cabinet zu Berlin sehen kann.c Gin folcher Bufatz war bas Diabem selbst, welches bie schöne Stirne verbedte, und baber an ben Statuen bes Bacchus eben fo felten vorkömmt, als bie Hörner, ob es ihm schon, als seinem Erfinder, von den Dichtern eben so oft bengeleget wird. Dem Dichter gaben die Hörner und bas Diabem feine Anspielungen auf die Thaten und den Charafter des Gottes: dem Künstler hingegen wurden sie Sinderungen größere Schönheiten zu zeigen, und wenn Bacchus, wie ich glaube eben barum ben Bennamen Biformis, Achoopog, hatte, weil er fich fowohl fcon als schrecklich zeigen konnte, so war es wohl nathrlich, daß die Künstler diejenige von seiner Ge= stalt am liebsten wählten, die der Bestimmung ihrer Kunst am meisten entsprach.

Minerva und Juno schleibern beh ben römischen Dichtern öfters ben Blit. Aber warum nicht auch in ihren Abbildungen? fragt Spence. d Er antwortet: es war ein besonderes Borrecht dieser zwen Göttinnen, wovon man den Grund vielleicht erst in den Samothracischen Geheimnissen ersuhr; weil aber die Artisten beh den alten Römern als gemeine Leute betrachtet, und daher zu diesen Geheimnissen selten zugelaßen wurden, so wußten sie ohne Zweisel nichts davon, und was sie nicht wußten, konnten sie nicht vorstellen? Ich möchte Spencen dagegen fragen: arbeiteten diese gemeinen Leute vor ihren Kopf, oder auf Besehl Bornehmerer, die von den Geheimnissen unterrichtet sehn konnten? Stunden die Artisten auch beh den Griechen in dieser Berachtung? Waren

b) Metamorph. lib. IV. v. 49. 20.

c) Begeri Thes. Brandenb. Vol. III. p. 242.

d) Polymetis Dial. VI. p. 63.

vie römischen Artisten nicht mehrentheils gebohrne Griechen? Und so weiter.

Statins und Balerins Flaccus schildern eine erzürnte Benus, und mit so schrecklichen Zügen, daß man sie in diesem Augenblicke eher für eine Furie, als für die Göttin der Liebe halten sollte. Spence siehet sich in den alten Kunstwerken vergebens nach einer solchen Benus um. Was schließt er daraus? Daß dem Dichter mehr erlaubt ist als dem Bildhauer und Mahler? Das hätte er daraus schließen sellen; aber er hat es einmal für allemal als einen Grundsatz angenommen, daß in einer poetischen Beschreibung nichts gut sen, was unschicklich sehn würde, wenn man es in einem Gemählte, oder an einer Statue vorstellte. Tolglich milisen die Dichter gesehlt haben. "Statius und Valerius sind aus einer "Zeit, da die römische Poesie schon in ihrem Verfalle war. Sie zeigen "auch hierin ihren verderbten Geschmack, und ihre schlechte Beurtheilungs"kraft. Ben den Dichtern aus einer bestern Zeit wird man dergleichen "Verstosungen wider den mahlerischen Ausdruck nicht sinden."

So etwas zu fagen, braucht es wahrlich wenig Unterscheidungsfraft. Ich will indeß mich weder bes Statins noch bes Balerius in biefem Fall annehmen, sondern nur eine allgemeine Anmerkung machen. Die Götter und geistigen Wesen, wie sie der Künstler vorstellet, sind nicht völlig ebendieselben, welche ber Dichter braucht. Ben bem Künftler find sie personifirte Abstracta, die beständig die ähnliche Charafterisirung behalten mußen, wenn sie erkenntlich sehn follen. Ben dem Dichter bingegen sind sie wirkliche handelnde Wesen, die über ihren allgemeinen Charakter noch andere Eigenschaften und Affecten haben, welche nach Gelegenheit der Umstände vor jenen vorstechen können. Benus ist dem Bildhauer nichts als die Liebe; er muß ihr also alle die sittsame ver= fcamte Schönheit, alle bie holden Reite geben, bie uns an geliebten Begenständen entzuden, und die wir baber mit in ben abgefonderten Begriff ber Liebe bringen. Die geringste Abweichung von biefem 3beal läßt uns fein Bild verkennen. Schönheit, aber mit mehr Majestät als Scham, ist schon keine Benus, sondern eine Juno. Reite, aber mehr gebietherische, männliche, als holde Reite, geben eine Minerva statt einer

17/100/1

e) Polymetis Dialogue XX p. 311. Scarce any thing can be good in a poetical description, which would appear absurd, if represented in a statue or picture.
f) Polymetis Dial. VII. p. 74.

Benns. Bollends eine zürnende Benns, eine Benns von Rache und Wuth getrieben, ist dem Bildhauer ein wahrer Widerspruch; denn die Liebe, als Liebe, zürnet nie, rächet sich nie. Ben dem Dichter hingegen ist Benns zwar auch die Liebe, aber die Göttin der Liebe, die außer diesem Charafter, ihre eigene Individualität hat, und folglich der Triebe des Abschens eben so fähig sehn muß, als der Zuneigung. Was Wunder also, daß sie beheidigte Liebe selbst ist, die sie darein versetzet?

Es ist zwar mahr, daß auch ber Künstler in zusammengesetzten Werten, die Benus, oder jede andere Gottseit, außer ihrem Charafter, als ein wirklich handelndes Wefen, so gut wie der Dichter, einführen kann. Aber alsbenn milhen wenigstens ihre Handlungen ihrem Charafter nicht widersprechen, wenn sie schon keine unmittelbare Folgen besselben find. Benus übergiebt ihrem Sohne bie göttlichen Waffen: Diese Handlung kann ber Künstler, sowohl als der Dichter, vorstellen. Hier hindert ihn nichts, ber Benus alle die Anmuth und Schönheit zu geben, die ihr als Göttin ber Liebe zukommen; vielmehr wird sie eben baburch in seinem Werke um fo viel kenntlicher. Allein wenn sich Benus an ihren Berächtern, ben Männern zu Lemnos rächen will, in vergrößerter wilber Gestalt, mit fleckigten Bangen, in verwirrtem Haare, die Pechfackel ergreift, ein schwarzes Gewand um sich wirft, und auf einer finstern Wolfe stürmisch herabfährt: so ist bas fein Augenblick für ben Künstler, weil er sie burch nichts in diesem Augenblicke kenntlich machen kann. Es ift nur ein Augenblick für ben Dichter, weil biefer bas Borrecht hat, einen andern, in welchem die Göttin gang Benus ist, so nahe, so genau bamit zu verbinden, daß wir die Benus auch in der Furie nicht aus den Augen verlieren. Diefes thut Flaccus;

— Neque enim alma videri

lam tumet; aut tereti crinem subnectitur auro,
Sidereos diffusa sinus. Eadem estera et ingens
Et maculis sussecta genas; pinumque sonantem
Virginibus Stygiis, nigramque simillima pallam. g

Eben bieses thut Statius:

Illa Paphon veterem centumque altaria linquens, Nec vultu nec crine prior, solvisse jugalem

g) Argonaut. Lib. II. v. 102-106.

Ceston, et Idalias procul ablegasse volucres
Fertur. Erant certe, media qui noctis in umbra
Divam, alios ignes majoraque tela gerentem,
Tartarias inter thalamis volitasse sorores
Vulgarent: utque implicitis arcana domorum
Anguibus, et saeva formidine cuncta replerit
Limina. h—

Ober man kann sagen: ber Dichter allein besitzet das Kunststilck, mit negativen Zügen zu schildern, und durch Bermischung dieser negativen mit positiven Zügen, zweh Erscheinungen in eine zu bringen. Nicht mehr die holde Benus; nicht mehr das Haar mit goldenen Spangen gehestet; von keinem azurnen Gewande umflattert; ohne ihren Gürtel; mit andern Flammen, mit größern Pseisen bewasnet; in Gesellschaft ihr ähnlicher Furien. Aber weil der Artist dieses Kunststückes entbehren muß, soll sich seiner darum auch der Dichter enthalten? Wenn die Mahleren die Schwesster der Dichtkunst sehn will: so seh sie wenigstens keine eisersüchtige Schwester; und die jüngere untersage der älteren nicht alle den Putz, der sie selbst nicht kleidet.

#### IX.

Wenn man in einzeln Fällen den Mahler und Dichter mit einander vergleichen will, so muß man vor allen Dingen wohl zusehen, ob sie bende ihre völlige Frenheit gehabt haben, ob sie ohne allen äußerlichen Zwang auf die höchste Wirkung ihrer Kunst haben arbeiten können.

Ein folcher äußerlicher Zwang war dem alten Künstler öfters die Religion. Sein Werk zur Verehrung und Anbetung bestimmt, konnte nicht allezeit so vollkommen sehn, als wenn er einzig das Vergnügen des Betrachters daben zur Absicht gehabt hätte. Der Aberglaube überladete die Götter mit Sinnbildern, und die schönsten von ihnen wurden nicht überall als die schönsten verehret.

Bachus stand in seinem Tempel zu Lenmos, aus welchem die fromme

h) Thebaid. Lib. V. v. 61-64.

Hupspipile ihren Bater unter ber Gestalt bes Gottes rettete, a mit Hörnern, und so erschien er ohne Zweisel in allen seinen Tempeln, denn die Hörner waren ein Sinnbild, welches sein Wesen mit bezeichnete. Nur der freue Künstler, der seinen Bacchus für keinen Tempel arbeitete, ließ dieses Sinnbild weg; und wenn wir, unter den noch sibrigen Statuen von ihm keine mit Hörnern sinden, b so ist dieses vielleicht ein Beweis, daß es keine von den geheiligten sind, in welchen er wirklich verehret worden. Es ist ohnedem höchst wahrscheinlich, daß auf diese letzteren die Wuth der frommen Zerstörer in den ersten Jahrhunderten des Christensthums vornehmlich gefallen ist, die nur hier und da ein Kunstwert schonte, welches durch keine Andetung verunreiniget war.

Da indeß unter den aufgegrabenen Antiken sich Stücke sowohl von der einen als von der andern Art sinden, so wünschte ich, daß man den Namen der Aunstwerke nur denjenigen behlegen möchte, in welchen sich der Künstler wirklich als Künstler zeigen können, beh welchen die Schönsheit seine erste und letzte Absicht gewesen. Alles andere, woran sich zu merkliche Spuren gottesdienstlicher Berabredungen zeigen, verdienet diesen Namen nicht, weil die Kunst hier nicht um ihrer selbst willen gearbeitet, kondern ein blosses Hülssmittel der Religion war, die beh den sinnlichen

a) Valerius Flaccus Lib. II. Argonaut. v. 265-273.

Serta patri, juvenisque comam vestesque Lyaei Induit et medium curru locat; aeraque circum Tympanaque et plenas tacita formidine cistas. Ipsa sinus hederisque ligat famularibus artus; Pampineamque quatit ventosis ictibus hastam, Respiciens; teneat virides velatus habenas Ut pater, et nivea tumeant ut cornua mitra, Et sacer ut Bacchum referat scyphus.

Das Wort tumoant, in ber letten obn einen Zeile, scheinet übrigens anzuzeigen, bag man bie horner bes Bachus nicht fo flein gemacht, als fich Spence einbilbet.

b) Der so igenannte Bachus in bem Mediceischen Garten zu Rom (beym Montsaucon Suppl. aux Ant. T. l. p. 254.) hat kleine aus ber Stirne hervorsprossente Hörner; aber es giebt Kenner, die ihn eben barum lieber zu einem Faune machen wollen. In ber That sind solche natürliche Hörner eine Schändung ber menschlichen Gestalt, und können nur Wesen geziemen, benen man eine Art von Mittelgestalt zwischen Menschen und Thier ertbeilte. Auch ist die Stellung, der lüsterne Blick nach ber über sich gehaltenen Traube, einem Begleiter bes Weingottes anständiger, als dem Gotte selbst. Ich erinnere mich dier, was Glemens Alexandrinus von Alexander dem Grossen sagt (Protrept. p. 48. Edit. Pott.) Esoudero de nau Adesand gog Auliavoz vioz einal bonen, nau nepadyogoz anadarreddai apoz ron apaduaronow, ro nadon and pomnon vspisal sneudon nepatie. Es war Alexanders ausdrücklicher Wille, daß ihn der Bilddauer mit Hörnern verstellen sollte: er war es gern zustrieden, daß die menschliche Schöndeit in ihm mit Hörnern verstellen sollte: er war es gern zustrieden, daß die menschliche Schöndeit in ihm mit Hörnern beschimpst ward, wenn man ihn nur eines göttlichen Ursprunges zu sepa glaubte.

Borstellungen, die sie ihr aufgab, mehr auf das Bedeutende als auf das Schöne sahe; ob ich schon dadurch nicht sagen will, daß sie nicht auch öfters alles Bedeutende in das Schöne gesetzt, oder aus Nachsicht für die Kunst und den seinern Geschmack des Jahrhunderts, von jenem so viel nachgelaßen habe, daß dieses allein zu herrschen scheinen können.

Macht man keinen folchen Unterschied, so werden ber Kenner und der Antiquar beständig mit einander im Streite liegen, weil sie einander nicht verstehen. Wenn jener, nach seiner Einsicht in die Bestimmung der Kunst, behauptet, daß dieses oder jenes der alte Künstler nie gemacht habe, nehmlich als Künstler nicht, frenwillig nicht: so wird dieser es dahin ausdehnen, daß es auch weder die Religion, noch sonst eine außer dem Gebiete der Kunst liegende Ursache, von dem Künstler habe machen laßen, von dem Künstler nehmlich als Handarbeiter. Er wird also mit der ersten mit der besten Figur den Kenner widerlegen zu können glauben, die dieser ohne Bedenken, aber zu großem Aergernisse der gelehrten Welt, wieder zu dem Schutte verdammet, woraus sie gezogen worden. c

e) Als ich oben bebauptete, bag bie alten Runftler feine gurien gebilbet batten, mar ce mir nicht entfallen, tag bie Burten mehr ale einen Tempel gehabt, bie ohne ibre Etatuen gewiß nicht gewesen fint. In bem ju Gerpnea fant Paufantas bergleichen von Solg; fie maren weber groß, noch fonft besonders merfmurbig; es fchien, bag bie Runft, bie fich uicht an ihnen zeigen konnen, es an ben Bilbfaulen ihrer Briefterinnen, bie in ber Salle bes Tempels ftanben, einbringen wollen, als welche von Stein, und ron febr iconer Arbeit waren. (Pausanias Achaic. cap. XXV. p. 587. Edit. Kuhn.) 3ch hatte eben fo wenig rergeffen, bag man Ropfe von ihnen auf einem Abraras, ben Chiffletius befannt gemacht, und auf einer Lampe benm Licetus zu sehen glaube. (Dissertat, sur les Furies par Bannier, Memoires de l'Academie des Inscript. T. V. p. 48.) Auch fegar bie Urne von hetrurifcher Arbeit beym Gorius (Tab. 154 Musei Etrusci) auf melder Orestes und Pplates ericheinen, wie ihnen zwey Furien mit Fadeln gufegen, mar mir nicht unbefannt. Allein ich rebete von Runftwerfen, von melden ich alle biefe Stude ausschließen gu fonnen glaubte. Und mare auch tas lettere nicht fo mohl als bie übrigen bavon auszuschließen, fo bienet es von einer antern Seite, mehr meine Deinung ju bestärken, ale zu witerlegen. Tenn fo wenig auch tie betrurifchen Runftler überhaupt auf bas Schone gearbeitet, fo icheinen fie boch auch bie Furien nicht fo wohl burch ichredliche Befichtszüge, ale vielmehr burch ibre Tracht und Attributa ausgebrudt zu baben. Dieje ftogen mit fo rubigem Befichte bem Dreftes und Prlates ibre Badeln unter bie Augen, bag fie faft fceinen, fie nur.im Scherze erichrecken zu wollen. Die furchterlich fie bem Dreftes und Bolabes vorgetommen, laft fich nur aus ihrer gurcht, feinesmeges aber aus ber Bilbung ber Burien selbst abnehmen. Es sind also Furien, und find auch keine; sie verrichten bas Amt ber Burien, aber nicht in ber Berftellung von Grimm und Buth, welche wir mit ihrem Namen ju verbinden gewohnt fint; nicht mit ber Stirne, bie wie Catull fagt, expirantis praeportat pectoris iras. - Roch fürglich glaubte herr Binfelmann, auf einem Garntole in bem Stofifchen Cabinette, eine Furie im Laufe mit fliegendem Rode und Saaren, und einem Dolche in ter Band, gefunden zu haben (Wibliothef ter ich, Biff. V Band &. 30 ) Der Berr von hageborn rieth hierauf auch ben Kunftlern ichon an, fich biefe Unzeige zu Rute zu machen, und die Furien in ihren Gemablten fo vorzustellen. (Betrach:ungen über bie Dableren G. 222.) Allein herr Binfelmann hat hernach biefe feine Entbedung felbft wieberum ungewiß gemacht,

Gegentheils tann man sich aber auch den Einfluß ber Religion auf bie Kunst zu groß vorstellen. Spence giebt hiervon ein fonderbares Benspiel. Er fand benm Ovid, baß Besta in ihrem Tempel unter keinem perfönlichen Bilde verehret worden; und biefes bünkte ihm genug, baraus zu schliessen, daß es überhaupt keine Bildfäulen von dieser Göttin gegeben habe, und daß alles, mas man bisher dafilr gehalten, nicht die Besta, fondern eine Bestalin vorstelle. d Gine feltsame Folge! Berlohr ber Künstler barum sein Recht, ein Wesen, bem bie Dichter eine bestimmte Berfönlichkeit geben, bas fie zur Tochter bes Saturnus und ber Ors machen, das sie in Gefahr kommen lassen, unter die Mishandlungen des Priapus zu fallen, und was sie sonst von ihr erzehlen, verlohr er, sage ich, barum fein Recht, biefes Wefen auch nach feiner Art zu personifiren, weil ce in Einem Tempel nur unter bem Sinubilbe bes Feuers verehret ward? Denn Spence begehet baben noch biesen Fehler, daß er bas, was Dvit nur von einem gewissen Tempel ber Besta, nehmlich von bem zu Rom fagt, e auf alle Tempel biefer Göttin ohne Unterschied, und auf ihre Berehrung überhaupt, ausbehnet. Wie sie in biesem Tempel zu Rom verehret ward, so ward sie nicht überall verehret, so war sie selbst nicht in Italien verehret worden, ehe ihn Ruma erbaute. Ruma wollte keine Gottheit in menschlicher ober thierischer Gestalt vorgestellet wissen; und

weil er nicht gefunden, baß bie Burten, anstatt mit Fadeln, auch mit Tolchen von ten Alten bewaffnet worden. (Descript. des Pierres gravées p. 84.) Ohne Zweifel erkennt er also die Figuren, auf Münzen ber Stätte Lyrba und Maßaura, die Spannheim für Furten ausgieht (Les Cesars de lulien p. 54.) nicht bafür, sondern für eine Hecate trisormis; benn sonst fande sich allerdings bier eine Kurie, die in jeder hand einen Tolch führet, und es ist sonderbar, daß eben diese auch in bloßen ungehundenen Haaren erscheint, die an den andern mit einem Schlever bedeckt sind. Toch gesetzt auch, es ware wirklich so, wie es dem Herrn Winkelmann zuerst vorgekommen: io nürde es auch mit diesem geschnittenen Steine eben die Bewandtnis haben, die es mit ver Hetrurischen Urne bat, es ware denn, daß sich wegen Kleinheit der Arbeit gar keine Gesichtsgüge erkennen ließen. Ueberdem gebören auch die geschnittenen Steine überhaupt, wegen ihres Gebrauchs als Siegel, schon mit zur Bildersprache, und ihre Figuren mögen österer eigenstnige Symbola der Pesiter, als freywillige Werke der Künstler seyn.

d) Polymetis Dial. VII. p. 81.

e) Fast. lib. VI. v. 295-98.

Esse diu stultus Vestae simulacra putavi: Mox didici curvo nulla subesse tholo. Ignis inexstinctus templo celatur in illo. Effigiem nullam Vesta, nec ignis, habet.

Ovid rebet nur von bem Gottesblenfte ber Besta in Rom, nur von bem Tempel, ben ibr Ruma baselbst erbauet hatte, von bem er furz zuvor (v. 259. 60) sagt:

Regis opus placidi, quo non metuentius ullum

Numinis ingenium terra Sabina tulit.

barinn bestand ohne Zweifel bie Berbesserung, die er in bem Dienste ber Besta machte, baß er alle perfönliche Borstellung von ihr tarans verbannte. Dvid felbst lehret uns, daß es vor den Zeiten des Numa, Bildfäulen ber Besta in ihrem Tempel gegeben habe, bie, als ihre Priesterin Sulvia Mutter ward, vor Scham die jungfräulichen Bande vor die Augen hoben, f Daß fogar in ben Tempeln, welche bie Göttin auffer ber Stadt in den römischen Brovinzen hatte, ihre Berehrung nicht völlig von ber Art gewesen, als sie Numa verordnet, scheinen verschiedene alte Innschriften zu beweisen, in welchen eines Pontisicis Vestae gedacht wird. g Auch zu Corinth war ein Tempel ber Besta ohne alle Bildsäule, mit einem bloken Altare, worauf ber Göttin geopfert ward. h Aber hatten bie Griechen barum gar feine Statuen ber Besta? Zu Athen mar eine im Brytaneo, neben ber Statue bes Friedens. i Die Jaffeer ruhmten von einer, die ben ihnen unter frehem Himmel stand, baß weber Schnee noch Regen jemals auf sie falle. k Plinius gedenkt einer sitzenden, von ber Hand bes Scopas, die sich zu seiner Zeit in den Servilianischen Bärten zu Rom befand. l Zugegeben, baß es uns itt schwer wird, eine bloke Bestalin von einer Besta selbst zu unterscheiden, beweiset dieses, baß sie auch die Alten nicht unterscheiben können, ober wohl gar nicht

f) Fast. lib. III. v. 45. 46.

Sylvia fit mater: Vestae simulacra feruntur Virgineas oculis opposuisse manus.

Auf biese Weise batte Spence ten Dvit mit sich selbst vergleichen sollen. Der Dichter retet von verschiednen Zeiten. hier von ten Zeiten vor bem Numa, bort von ten Zeiten nach ibm. In jenen marb sie in Italien unter perfonlichen Vorstellungen verehret, so wie sie in Troja mar verehret worben, von wannen Aeneas ihren Gottesbienst mit berüber gebracht batte.

— Manibus vittas, Vestamque potentem Aeternumque adytis effert penetralibus ignem:

fagt Birgil von tem Geiste bes hettere, nachbem er bem Aeneas zur Alucht gerathen. hier wird bas emige Feuer von ber Besta selbst, ober ibrer Bilbsaule, austrudlich unterschieben. Spence muß bie romischen Dichter zu seinem Bebuse boch noch nicht aufmerksam genug burchgelesen haben, weil ihm biese Stelle entwischt ist.

g) Lipsius de Vesta et Vestalibus cap. 13.

- h) Pausanias Corinth. cap. XXXV. p. 198. Edit. Kuh.
- i) Idem Attic. cap. XVIII. p. 41.
- k) Polyb. Hist. lib. XVI. §. 41. Op. T. II. p. 443. Edit. Ernest.
- l) Plinius lib. XXXVI. sect. 4. p. 727. Edit. Hard. Scopas fecit Vestam sedentem laudatam in Servilianis hortis. Diese Stelle muß Lipsius in Gebanken gehabt haben, als er (de Vesta cap. 3.) schrieb: Plinius Vestam sedentem essingi solidam ostendit, a stabilitate. Allein was Plinius von einem einzeln Stude tes Scopas sagt, hatte er nicht für einen allgemein angenommenen Charakter ausgeben sollen. Er merkt selbst an, daß auf ben Münzen bie Besta eben so oft stehend als sitzend erscheine Allein er verbessert badurch nicht den Plinius, sondern seine eigene falsche Einbildung.

unterscheiben wollen? Gewiße Kennzeichen sprechen offenbar mehr für die eine, als für die andere. Das Scepter, die Fackel, das Palladium, laßen sich nur in der Hand der Göttin vermuthen. Das Tympanum, welches ihr Codinus beyleget, kömmt ihr vielleicht nur als der Erde zu; oder Codinus wußte selbst nicht recht, was er sahe. m

# X

Ich merke noch eine Befremdung des Spence an, welche deutlich zeisget, wie wenig er über die Grenzen der Poesie und Mahleren unß nachsgedacht haben.

"Was die Musen überhaupt betrift, sagt er, so ist es doch sonder"bar, daß die Dichter in Beschreibung derselben so sparsam sind, weit "sparsamer, als man es ben Göttinnen, denen sie so große Berbindlich"keit haben, erwarten sollte." a

Was heißt das anders, als sich wundern, daß wenn die Dichter von ihnen reden, sie es nicht in der stummen Sprache der Mahler thun? Urania ist den Dichtern die Muse der Sternkunst; aus ihrem Namen, aus ihren Berrichtungen erkennen wir ihr Amt. Der Künstler, um es kenntlich zu machen muß sie mit einem Stade auf eine Himmelskugel weisen laßen; dieser Stad, diese Himmelskugel, diese ihre Stellung sind seine Buchstaden, aus welchen er uns den Namen Urania zusammensetzen

m) Georg. Codinus de Originib. Constant. Edit. Venet. p. 42. The phe deponder Ezear, nai adarrouse authe prevaina, remaaroe bazazousar, kaeish rouz avenouz h ph up kaurye supuleise. Svidas: aus ihm, oder bepte aus einem ältern, sagt unter dem Worte Ezea eben dieses. Die Erde mird unter dem Namen Besta als eine Brau gebildet, welche ein Tympanon trägt, well sie die Winde in sich verschloßen hält." Die lirsache ist ein wenig abgeschmacht. Es würde sich eher haben hören lasen, wenn er gesagt hätte, daß ihr deswegen ein Tympanon beygegeben werde, weil die Alten zum Theil geglaubt, daß ihre Figur damit übereinsomme; synua auryz remaaroeisez sevai. (Plutarchus de placitis Philos. cap. 40. id. de sacie in orde Lunae.) Bo sich aber Codinus nur nicht entweder in der Figur, oder in dem Namen, oder gar in bepten geirret hat. Er wuste vielleicht, was er die Besta tragen sahe, nicht besser zu nennen, als ein Tympanum; oder hörte es ein Tympanum nennen, und konnte sich nichts anders dabey gedenken, als das Instrument, welches wir eine Herraude nennen. Tympana waren aber auch eine Art von Rädern:

Hine radios trivere rotis, hine tympana plaustris Agricolae —

(Virgilius Georgic. lib. II. v. 444.) Und einem folchen Rate scheinet mir bas, mas sich an ter Besta bes Fabrettt zeiget, (Ad Tabulam fliadis p. 334.) und bief er Gelehrte für ein handmuble halt, sehr abnlich zu sepn.

a) Polymetis Dial. VIII. p. 91.

läßt. Aber wenn ber Dichter fagen will: Urania hatte seinen Tod längst aus ben Sternen vorhergeschn;

Ipsa diu positis lethum praedixerat astris Uranie — b

warum soll er, in Rücksicht auf den Mahler, dazusetzen: Urania, den Radius in der Hand, die Himmelskugel vor sich? Wäre es nicht, als ob ein Mensch, der laut reden kann und darf, sich noch zugleich der Zeichen bedienen sollte, welche die Stummen im Serraglio des Türken, aus Mangel der Stimme, unter sich erfunden haben?

Eben dieselbe Befremdung äußert Spence nochmals ben den moralisschen Wesen, oder denjenigen Gottheiten, welche die Alten den Tugenden und der Führung des menschlichen Lebens versetzten. c "Es verdienet anzemerkt zu werden, fagt er, daß die römischen Dichter von den besten "dieser moralischen Wesen weit weniger sagen, als man erwarten sollte. "Die Artisten sind in diesem Stücke viel reicher, und wer wissen will, "was sedes derselben für einen Aufzug gemacht, darf nur die Milnzen "der römischen Kaiser zu Kathe ziehen. — d Die Dichter sprechen von "diesen Wesen zwar öfters, als von Personen; überhaupt aber sagen "sie von ihren Attributen, ihrer Kleidung und übrigem Ansehen sehr "wenig." —

Wenn der Dichter Abstracta personisiret, so sind sie durch den Namen, und durch das, was er sie thun läßt, genugsam charakterisiret.

Dem Künstler sehlen biese Mittel. Er muß also seinen personisirten Abstractis Sinnbilder zugeben, durch welche sie kenntlich werden. Diese Sinnbilder weil sie etwas anders sind, und etwas anders bedeuten, maschen sie zu allegorischen Figuren.

Eine Frauensperson mit einem Zaume in der Hand; eine andere an eine Säule gelehnet, sind in der Kunst allegorische Wesen. Allein die Mäßigung, die Standhaftigkeit ben dem Dichter, sind keine allegorische Wesen, sondern bloß personisirte Abstracta.

Die Sinnbilder dieser Wesen bem Künstler, hat die Noth ers funden. Denn er kann sich durch nichts anders verständlich machen, was diese oder jene Figur bedeuten soll. Wozn aber den Künstler die Noth

b) Statius Theb. VIII. v. 551.

c) Polym. Dial. X. p. 137.

d) Ibid. p. 134.

treibet, warum soll sich bas der Dichter aufdringen laßen, der von dieser Noth nichts weiß?

Was Spencen so sehr befrembet, verdienet den Dichtern als eine Regel vorgeschrieben zu werden. Sie müßen die Bedürfnisse der Mahleren nicht zu ihrem Neichthume machen. Sie müssen die Mittel, welche die Kunst ersunden hat, um der Poesie nachzukommen, nicht als Bollkommensheiten betrachten, auf die sie neidisch zu sehn Ursache hätten. Wenn der Künstler eine Figur mit Sinnbildern auszieret, so erhebt er eine bloße Figur zu einem höhern Wesen. Bedienet sich aber der Dichter dieser mahslerischen Ausstaffirungen, so macht er aus einem höhern Wesen eine Puppe.

So wie diese Regel durch die Befolgung der Alten bewähret ist, so ist die geslissendliche Uebertretung derselben ein Lieblingssehler der neuern Dichter. Alle ihre Wesen der Einbildung gehen in Maste, und die sich auf diese Maskeraden am besten verstehen, verstehen sich meistentheils auf das Hauptwerk am wenigsten: nehmlich, ihre Wesen handeln zu laßen, und sich durch die Handlungen derselben zu charakteristren.

Doch giebt es unter ben Attributen, mit welchen bie Künstler ihre Abstracta bezeichnen, eine Art, die des voetischen Gebrauchs fähiger und wirdiger ift. Ich meine biejenigen, welche eigentlich nichts allegorisches haben, sondern als Wertzeuge zu betrachten sind, beren sich die Wesen, welchen sie bengeleget werben, falls sie als wirkliche Personen handeln follten, bedienen würden ober könnten. Der Zaum in ber hand ber Mäßigung, die Säule an welche sich die Standhaftigkeit lehnet, sind lediglich allegorisch, für den Dichter also von keinem Nuten. Die Wage in ber hand ber Gerechtigkeit, ist es schon weniger, weil ber rechte Gebrauch der Wage wirklich ein Stild ber Gerechtigkeit ist. Die Lever ober Flote aber in ber hand einer Muse, die Lanze in ber hand bes Mars, Hammer und Zange in ben Sanben bes Bulcans, sind gang und gar keine Sinnbilber, sind bloge Instrumente, ohne welche biese Wefen bie Wirkungen, die wir ihnen zuschreiben, nicht hervorbringen können. Bon vieser Art sind die Attribute, welche die alten Dichter in ihre Beschreibungen etwa noch einflechten, und die ich beswegen zum Unterschiede jener allegorischen, die poetischen nennen möchte. Diese bedeuten bie Sache felbst, jene nur etwas ähnliches. e

e) Man mag in tem Gemablte, welches horag von ber Nothwendigfeit macht, und welches vielleicht bas an Attributen reichfte Gemablte bey allen alten Dichtern ift: (Lib. 1. Od. 35.)

# XI.

Auch ber Graf Caplus scheinet zu verlangen, daß ber Dichter feine

Te semper anteit saeva Necessitas: Clavos trabales et cuneos manu Gestans ahenea; nec severus Uncus abest liquidumque plumbum —

man mag, fage ich, in biefem Gemablbe bie Ragel, bie Klammern, bas fliegende Bley, fur Mittel ter Befestigung ober für Werkzeuge ber Bestrafung annehmen, fo gehoren fie boch immer mehr zu ten poetischen, als allegorischen Attributen. Aber auch als solche find fie zu sehr gehauft, und die Stelle ist eine von den frostigsten bes horaz. Sanaton sagt: J'ose dire que ce tableou pris dans le detail seroit plus beau sur la toile que dans une ode heroique. Je ne puis sousfrir cet attirail patibulaire de clous, de coins, de crocs, et de plomb fondu. J'ai cru en devoir decharger la traduction, en substituant les idées generales naton hatte ein feines und richtiges Befühl, nur ber Grund, womit er es bemabren will, ift nicht ber rechte. Nicht well bie gebrauchten Attributa ein attirail patibulaire fint; benn es ftand nur beb ibm, die andere Auslegung anzunehmen, und bas Galgengerathe in die festesten Bintemittel ter Baufunft zu vermandeln: fondern, weil alle Attributa eigentlich für bas Auge, und nicht für bas Webor gemacht find, und alle Begriffe, bie wir burch bas Auge erhalten follten, wenn man fie une turch tas Gebor bepbringen will, eine größere Anstrengung erforbern, und einer geringern Rlarbeit fabig find. — Der Berfolg von ter angeführten Strophe bes horag erinnert mich übrigens an ein Paar Verfeben bes Spence, bie von ber Genauigkeit, mit welcher er tie angezogenen Stellen ter alten Dichter will erwogen haben, nicht ben vortheilhafteften Begriff erweden. Er rebet von bem Bilbe, unter welchem bie Romer bie Treue ober Ehrlichfeit vorstellten. (Dial. X. p. 145.) "Die Romer, fagt er, nannten fie Fides; "und wenn fie fle Sola Fides nannten, fo scheinen fle ten boben Grad biefer Eigenschaft, ten "wir burch gruntehrlich (im Englischen downright honesty) ausbrucken, barunter verstanten 31 haben. Sie wird mit einer frepen offenen Gesichtsbildung und in nichts als einem bunnen "Aleite vorgestellet, welches fo fein ift, bağ es für burchsichtig gelten kann. horag nennet fie "baber, in einer von feinen Dren, bunnbefleitet; und in einer andern, burchsichtig." In biefer fleinen Stelle find nicht mehr als brep ziemlich grobe Tebler. Erftlich ist es falich, bag Sola ein befonderes Bepwort fep, welches tie Romer ber Gottin Fides gegeben. In ten bepten Stellen bes Livius, bie er besfalls jum Beweife auführt, Lib. I. S. 21. Lib. II. S. 3.) bebeutet es weiter nichts, als was es überall bebeutet, die Ausschließung alles übrigen. In ber einen Stelle scheinet ben Criticis bas solt sogar verbachtig und burch einen Schreibefehler, ber burch bas gleich barneben stehende solenne veranlasset worden, in ben Tert gefemmen zu fepn. In ber antern aber ift nicht von ter Treue, sontern von ter Unschuld, ter Unfträflichkeit, Innocontia, bie Rebe. Zweptene: Gorag foll in einer feiner Oben, ber Treue bas Benwort bunnbefleibet geben; nehmlich in ber oben angezogenen funf und breißigften bes erften Buchs:

> Te spes, et albo rara fides colit Velata panno.

Es ist mabr, rarus heißt auch bunne; aber hier beißt es bloß felten, was wenig verfommt, und ist bas Beywort ber Treue selbst, und nicht ihrer Bekleidung. Spence wurde Recht haben, wenn ber Dichter gesagt hatte: Fieles raro velata panno. Drittens: an einem andern Orte foll Horaz die Treue ober Redlichkeit burchsichtig nennen; um eben bas damit anzudeuten, was wir in unsern gewöhnlichen Freundschaftsversicherungen zu sagen pflegen: ich wünschte, Sie konzten mein Horz sehne. Und dieser Ort soll die Zeile ber achtzehnten Obe bes ersten Buchs sepn:

Arcanique Fides prodiga, pellucidior vitro.

Wie kann man sich aber von einem bloßen Worte so verführen laßen? Heißt tenn Fieles arcani prodiga bie Treue? Drer heißt es nicht rielmehr, tie Treulosigkeit? Bon bieser sagt Horaz, und nicht von ber Treue, baß sie durchsichtig wie Glas sep, weil sie bie ihr anvertrauten Geheimnisse eines jeden Blicke bloßstellet.

Wesen der Einbildung mit allegorischen Attributen ausschmilchen solle. a Der Graf verstand sich bester auf die Mahleren, als auf die Boesie.

Doch ich habe in seinem Werke, in welchem er dieses Berlangen äußert, Anlaß zu erheblichern Betrachtungen gefunden, wovon ich das Wesentlichste, zu bekerer Erwägung, hier anmerke.

Der Klinstler, ist des Grafen Absicht, soll sich mit dem größten mahlerischen Dichter, mit dem Homer, mit dieser zweyten Natur, näher bekannt machen. Er zeigt ihm, welchen reichen noch nie genutzten Stoff zu den trefflichsten Schilderenen die von dem Griechen behandelte Geschichte

aj Apollo übergiebt ben gereinigten und balfamirten Leichnam bes Sarpeton bem Tote und bem Schlafe, ihn nach feinem Baterlante zu bringen. (Il. a. v. 681. 82.)

Πεμπε δε μιν πομποιδιν αμα πραιπνοιδι φερεσθαι Υπνφ και Θανατώ διδυμαύδιν.

Caplus empfichlt biese Erbichtung bem Mahler, fügt aber hinzu; Il est sacheux, qu'Homero ne nous ait rien laissé sur les attributs qu'on donnoit de son tenis au Sommeil; nous ne connoissons, pour caracteriser ce Dieu, que son action même, et nous le couronnons de pavots. Ces idées sont modernes; la premiere est d'un mediocre service, mais elle ne peut être employée dans le cas present, ou même les fleurs me paroissent deplacées, sur tout pour une figure qui groups avec la mort. (S. Tableaux tirés de l'Iliade, de l'Odyssée d'Homere et de l'Eneide de Virgile, avec des observations generales sur le Costume, à Paris 1757. 8.) Das heißt von tem homer eine von ben fleinen Bierrathen verlangen, bie am meiften mit feiner großen Manter ftreiten. Die finnreichsten Attributa, bie er bem Schlafe batte geben tonnen, mutben ihn ben weitem nicht fo vollfommen charafterifiret, ben weitem feln fo lebhaftes Bild ben uns erregt haben, als ber einzige Bug, burch ben er ibn jum 3millingebruber bee Tobes macht. Diefen Bug fuche ber Runftler auszubruden, und er wird alle Attributa entbehren fonnen. Die alten Runftler haben auch wirklich ten Tod und ten Schlaf mit ber Aehnlichkeit unter fich vorgestellet, bie wir an Zwillingen so natürlich ermarten. Auf einer Rifte von Gebernholg in bem Tempel ber Juno gu Glis, ruhten fie bebbe als Anaben in ben Armen ber nacht. Mur mar ber eine weiß, ber andere ichwarg; jener ichlief, biefer ichien ju ichlafen; bevte mit übereinander geschlagenen Fußen. Denn fo wollte ich bie Borte bes Paufanias (Elisc. cap. XVIII. p. 422. Edit. Kuh.) auporegovy diegoannevorg τους ποδας, lieber übersetzen, als mit frummen Tußen, ober wie es Gebonn in seiner Sprache gegeben bat: les pieds contresaits. Bas follten bie frummen Buge bier ausbruden? llebereinanter geschlagene Guge bingegen find bie gewöhnliche Lage ber Schlafenten, und ber Schlaf beum Daffei (Raccol. Pl. 151.) liegt nicht antere. Die neuen Artiften fint von biefer Aebnlichkeit, welche Schlaf und Tob ben ben Alten mit einanter haben, ganglich abgegangen. und ber Gebrauch ift allgemein worten, ben Tob als ein Sfelet, bechftens als ein mit haut befleitetes Stelet vorzustellen. Bor allen Dingen hatte Caplus tem Kunftler alfo bier rathen mußen, ob er in Borftellung bes Tobes bem alten ober bem neuen Gebrauche folgen folle. Doch er icheinet fich für ben neuern zu erklaren, ba er ben Tob als eine Figur betrachtet, gegen bie eine andere mit Blumen gefronet, nicht mobl gruppiren mochte. Sat er aber bierben auch beracht, wie unschicklich biese moterne Ibee in einem homerischen Gemablte seyn burfte? Und wie bat ibm bas Gdelhafte berfelben nicht anftopig feyn tonnen? 3ch fann mich nicht bereben, baß bas fleine metallene Bilb in ber Berzoglichen Gallerie zu Florenz, weiches ein liegenbes Stelet vorftellet, bas mit bem einen Urme auf einem Afchenfruge rubet, (Spence's Polymetis Tab. XLI.) eine mirkliche Untike fen. Den Tob überhaupt kann es wenigstens nicht vorstellen follen, weil ihn bie Alten anvers vorstellten. Gelbft ihre Dichter haben ibn unter biefem miterlichen Bilbe nie gebacht.

barbiete, und wie so viel vollkommner ihm die Ausssührung gelingen müße, je genauer er sich an die kleinsten von dem Dichter bemerkten Umstände halten könne.

In diesem Borschlage vermischt sich also die oben getrennte doppelte Nachahmung. Der Mahler soll nicht allein das nachahmen, was der Dichter nachgeahmet hat, sondern er soll es auch mit den nehmlichen Zügen nachahmen; er soll den Dichter nicht bloß als Erzehler, er soll ihn als Dichter nuten.

Diese zwente Art der Nachahmung aber, die für den Dichter so verstleinerlich ist, warum ist sie es nicht auch für den Künstler? Wenn vor dem Homer eine solche Folge von Gemählden, als der Graf Caplus aus ihm angiebt, vorhanden gewesen wäre, und wir wüßten, daß der Dichter aus diesen Gemählden sein Werk genommen hätte: würde er nicht von unserer Bewunderung unendlich verlieren? Wie kömmt es, daß wir dem Künstler nichts von unserer Hochachtung entziehen, wenn er schon weiter nichts thut, als daß er die Worte des Dichters mit Figuren und Farben ausdrücket?

Die Ursach scheinet diese zu senn. Ben dem Artisten bunket uns bie Ausführung schwerer, als die Ersindung; ben dem Dichter hingegen ist es umgekehrt, und seine Ausführung bünket uns gegen die Erfindung das Leichtere. Hätte Birgil bie Berstrickung bes Laokoon und seiner Kinder von ber Gruppe genommen, so würde ihm bas Verdienst, welches wir ben diesem seinem Bilbe für bas schwerere und größere halten, fehlen, und nur das geringere übrig bleiben. Denn biese Berftrickung in ber Ginbildungsfraft erst schaffen, ist weit wichtiger, als sie in Worten ausbrücken. Sätte hingegen ber Künftler biefe Berstrickung von bem Dichter entlehnet, so wurde er in unfern Gebanken boch noch immer Berdienst genug behalten, ob ihm schon bas Berbienst ber Erfindung abgehet. Denn der Ausbruck in Marmor ist unendlich schwerer als der Ausdruck in Worten; und wenn wir Erfindung und Tarstellung gegen einander abwägen, so sint wir jederzeit geneigt, dem Meister an der einen so viel wiederum zu erlassen, als wir an der andern zu viel erhalten zu haben meinen.

Es giebt sogar Fälle, wo es für den Künstler ein größeres Berdienst ist, die Natur durch das Medium der Nachahmung des Dichters nachgeahmet zu haben, als ohne dasselbe. Der Mahler, der nach der Beschreibung eines Thomsons eine schöne Laubschaft barstellet, hat mehr gethan, als ber sie gerade von der Natur copiret. Dieser siehet sein Urbild vor sich; jener muß erst seine Einbildungskraft so anstrengen, bis er es vor sich zu sehen glaubet. Dieser macht aus lebhaften sinnlichen Eindrücken etwas Schönes; jener aus schwanken und schwachen Vorstellungen will-kührlicher Zeichen.

So natürlich aber bie Bereitwilligkeit ist, bem Künstler bas Verdienst ber Erfindung zu erlaßen, eben so natstrlich hat baraus die Lauigkeit gegen basielbe ben ihm entspringen mußen. Denn ba er sabe, baß bie Erfindung seine glänzende Seite nie werden könne, baß sein größtes Lob von der Ausführung abhange, so ward es ihm gleich viel, ob jene alt ober neu, einmal ober unzähligmal gebraucht sen, ob sie ihm ober einem anderen zugehöre. Er blieb in dem engen Bezirke weniger, ihm und dem Bublico geläufig gewordener Borwürfe, und ließ feine ganze Erfindfamfeit auf die bloße Beränderung in dem Befannten gehen, auf neue Zufammensetzungen alter Gegenstände. Das ist auch wirklich die Idee, welche die Lehrblicher ber Mahleren mit dem Worte Erfindung verbinden. Denn ob sie bieselbe ichon fogar in mahlerische und bichterische eintheilen, so gehet boch auch die dichterische nicht auf die Hervorbringung des Bor= wurfs selbst, sondern lediglich auf die Anordnung oder den Ausdruck. b Es ist Erfindung, aber nicht Erfindung bes Ganzen, sondern einzelner Theile, und ihrer Lage unter einander. Es ist Erfindung, aber von jener geringern Gattung, die Horaz seinem tragischen Dichter anrieth:

— — Tuque

Rectius Iliacum carmen deducis in actus.

Quam si proferres ignota indictaque primus. c

Anrieth, sage ich, aber nicht befahl. Anrieth, als für ihn leichter, bequemer, zuträglicher; aber nicht befahl, als beger und edler an sich selbst.

In der That hat der Dichter einen großen Schritt voraus, welcher eine bekannte Geschichte, bekannte Charaktere behandelt. Hundert frostige Kleinigkeiten, die sonst zum Verständnisse des Ganzen unentbehrlich sehn würden, kann er übergehen; und je geschwinder er seinen Zuhörern versständlich wird, desto geschwinder kann er sie interessiren. Diesen Vortheil hat auch der Mahler, wenn uns sein Vorwurf nicht fremd ist, wenn wir

b) Betrachtungen über bie Dableren G. 159. u. f.

c) Ad Pisones v. 128-30.

mit dem ersten Blicke die Absicht und Meinung seiner ganzen Composition erkennen, wenn wir auf eins, seine Bersonen nicht bloß sprechen sehen, sondern auch hören, was sie sprechen. Von dem ersten Blicke hanget die größte Wirkung ab, und wenn uns dieser zu mühsamen Nachsinnen und Rathen nöthiget, so erkaltet unsere Begierde gerühret zu werden; um uns an dem unverständlichen Künstler zu rächen, verhärten wir uns gegen den Ausdruck, und weh ihm, wann er die Schönheit dem Ausdrucke aufgesopfert hat! Wir sinden sodann gar nichts, was uns reigen könnte, vor seinem Werke zu verweisen; was wir sehen gefällt uns nicht, und was wir daben denken sollen, wissen wir nicht.

Nun nehme man bendes zusammen; einmal, daß die Erfindung und Neuheit des Vorwurfs das vornehmste ben weitem nicht ist, was wir von bem Mahler verlangen; zweitens, bag ein bekannter Borwurf bie Wirkung seiner Kunst befödert und erleichtert: und ich meine, man wird bie Ursache, warum er sich so selten zu neuen Borwürfen entschließt, nicht mit bem Grafen Caulus, in seiner Bequemlichkeit, in seiner Unwissenheit, in der Schwierigkeit bis mechanischen Theiles der Kunft, welche allen fei= nen Fleiß, alle seine Zeit erforbere, suchen dürfen; sondern man wird sie tiefer gegründet finden, und vielleicht gar, was Anfangs Einschränkung ber Kunft, Berklimmerung unfers Bergnilgens, zu fenn fcheinet, als eine weise und uns felbst nützliche Enthaltsamkeit an bem Artisten zu loben geneigt seyn. Ich fürchte auch nicht, daß mich die Erfahrung widerlegen werbe. Die Mahler werden bem Grafen für feinen guten Willen banken, aber ihn schwerlich so allgemein nuten, als er es erwartet. Geschähe es jedoch: so würde über hundert Jahr ein neuer Caplus nöthig senn, ber bie alten Vorwilrfe wieder ins Gedächtniß brächte, und ben Klinstler in bas Teld zurilcführte, wo andere vor ihm so unsterbliche Lorbeeren ge= brochen haben. Oder verlangt man, bag bas Publicum fo gelehrt sehn foll, als ber Renner aus seinen Büchern ift? Daß ihm alle Scenen ber Geschichte und ber Fabel, die ein schönes Gemählbe geben können, bekannt und geläufig sehn sollen? Ich gebe es zu, daß die Künstler beger gethan hätten, wenn sie seit Raphaels Zeiten, auftatt bes Dvids, ben Homer zu ihrem Handbuche gemacht hätten. Aber da es nun einmal nicht geschehen ist, so lage man bas Publicum in seinem Gleise, und mache ihm sein Bergnilgen nicht saurer, als ein Vergnilgen zu stehen kommen muß, um das zu sehn, was es sehn soll.

Protogenes hatte die Mutter des Aristoteles gemahlt. Ich weis nicht wie viel ihm der Philosoph dassir bezahlte. Aber entweder anstatt der Bezahlung, oder noch sider die Bezahlung, ertheilte er ihm einen Rath, der mehr als die Bezahlung werth war. Denn ich kann mir nicht einbilden, daß sein Nath eine bloße Schneicheleh gewesen seh. Sondern vornehmlich weil er das Bedürfniß der Kunst erwog, allen verständlich zu sehn, rieth er ihm, die Thaten des Alexanders zu mahlen; Thaten, von welchen damals alle Welt sprach, und von welchen er voraus sehen konnte, daß sie auch der Nachwelt unvergeßlich sehn würden. Doch Protogenes war nicht geseht genug, diesem Rathe zu solgen; impetus animi, sagt Plinius, et quaedam artis lidido, d ein gewisser Uebermuth der Kunst, eine gewisse Lüsternheit nach dem Sonderbaren und Undekannten, trieden ihn zu ganz andern Borwürsen. Er mahlte lieber die Geschichte eines Jalysus, e einer Chdippe und dergleichen, von welchen man ist auch nicht einmal mehr errathen kann, was sie vorgestellet haben.

### XII.

Homer bearbeitete eine voppelte Gattung von Wesen und Handlungen; sichtbare und unsichtbare. Diesen Unterschied kann die Mahleren nicht angeben: ben ihr ist alles sichtbar; und auf einerlen Art sichtbar.

d) Lib. XXXV. sect. 36. p. 700 Edit. Hard.

ei Richartion nennet biefes Bert, wenn er bie Regel erlautern will, bag in einem Bemablte bie Ausmerksamkeit bes Betrachtere burch nichts, es moge auch noch fo vortrefflich fenn, von ber Sauptfigur abgezogen werben muße "Protogenes," fagt er, "hatte in feinem berühmten "Gemahlte Jalvius ein Rebbubn mit angebracht, und es mit fo vieler Aunft ausgemahlet, "bağ es zu leben schien, und von gang Griechenland bewundert ward; weil es aber aller Augen, "zum Nachtheil bes hauptwerks, zu febr an fich zog, so loschte er es ganzlich wieber aus." (Traité de la Peinture T. I. p. 46.) Richartson hat sich geirret. Dieses Rebhuhn war nicht in tem Jalpfus, fontern in einem antern Gemabite tes Protogenes gewefen, welches ter ruhente ober mußige Satyr, Larvoog avanavousvog, hieß. 3ch murte biefen gehler, welcher aus einer migverftantenen Stelle bes Plinius entsprungen ift, taum anmerten, wenn ich ibn nicht auch benn Meurstus fante: (Rhodi lib. I. cap. 14. p. 38.) In eadem, tabula sc. in qua lalysus, Satyrus erat, quem dicebant Anapavomenon, tibias tenens. Desgleichen ben tem herrn Binfelmann felbft. (Bon ter Rachahm. ter Gr. 2B. in ter Mahl. und Bilbh. 6. 56.) Strabo ift ber eigentliche Wahrmann biefes hiftorchens mit bem Rebhuhne, und tiefer unterscheibet ten Jalysus, und ten an eine Gaule fich lehnenben Satyr, auf welcher bas Rebbuhn faß, ausbrudlich. (Lib. XIV. p. 750 Edit. Xyl.) Die Stelle bes Plinius (Lib. XXXV. sect. 36. p. 699.) haben Meurfius unt Richartson unt Binkelmann besmegen falich verftanten. weil fie nicht Acht gegeben, bag von zwey verschiebenen Gemablten baselbft bie Rebe ift: bem einen, teffenwegen Temetrius tie Statt nicht überfam, weil er ten Ort nicht angreiffen wollte, wo es ftant; und bem antern, welches Protogenes, mabrent biefer Belagerung mablte. Benes mar ber Jalvius, und biefes ber Gator.

Wenn also der Graf Caylus die Gemählde der unsichtbaren Handlungen in unzertrennter Folge mit den sichtbaren fortlaussen läßt; wenn er in den Gemählden der vermischten Handlungen, an welchen sichtbare und unsichtbare Wesen Theil nehmen, nicht angiebt, und vielleicht nicht angeben kann, wie die letztern, welche nur wir, die wir das Gemählde betrachten, darinn entdecken sollten, so anzubringen sint, daß die Personen des Gemähldes sie nicht sehen, wenigstens sie nicht nothwendig sehen zu müssen schnen: so muß nothwendig sowohl die ganze Folge, als auch manches einzelne Stück dadurch äusserst verwirrt, unbegreislich und widersprechend werden.

Doch diesem Fehler wäre, mit dem Buche in der Hand, noch endlich abzuhelsen. Das schlimmste daben ist nur dieses, daß durch die mahlerische Aushebung des Unterschiedes der sichtbaren und unsichtbaren Wesen, zugleich alle die charakteristischen Züge verloren gehen, durch welche sich diese höhere Gattung über jene geringere erhebet.

3. E. Wenn endlich die über das Schickfal der Trojaner getheilten Götter unter sich selbst handgemein werden: so gehet ben dem Dichter a dieser ganze Kampf unsichtbar vor, und diese Unsichtbarkeit erlaubet der Einbildungskraft die Scene zu erweitern, und läßt ihr freyes Spiel, sich die Personen der Götter und ihre Handlungen so groß, und über das gemeine Menschliche so weit erhaben zu denken, als sie nur immer will. Die Mahleren aber muß eine sichtbare Scene annehmen, deren verschiesdene nothwendige Theile der Maaßstab für die darauf handelnden Personen werden; ein Maaßstab, den das Auge gleich darneben hat, und dessen Unproportion gegen die höhern Wesen, diese höhern Wesen, die ben dem Dichter groß waren, auf der Fläche des Künstlers ungeheuer macht.

Minerva, auf welche Mars in diesem Kampfe den ersten Angriff waget, tritt zurück, und fasset mit mächtiger Hand von dem Boden einen schwarzen, rauhen, grossen Stein auf, den vor alten Zeiten vereinigte Männerhände zum Grenzsteine hingewälzet hatten.

Η δ' ἀναχασσαμενη λιθον είλετο χειρι παχειη, Κειμενον έν πεδιο, μελανα, τρηχυν τε, μεγαν τε,

Τον & ανδοες προτεροι Θεσαν εμμεναι ούρον αρουρης. Um die Gröffe dieses Steins gehörig zu schätzen, erinnere man sich, daß Homer seine Helden noch einmal so stark macht, als die stärksten Männer

a) Iliad. \$\Phi\$. v. 385.

feiner Zeit, jene aber von den Männern, wie sie Nestor in seiner Jugend gekannt hatte, noch weit an Stärke übertressen läßt. Nun frage ich, wenn Minerva einen Stein, den nicht Ein Mann, den Männer ans Nesstors Jugendjahren zum Grenzsteine ausgerichtet hatten, wenn Minerva einen solchen Stein gegen den Mars schleibert, von welcher Statur soll die Göttin sehn? Soll ihre Statur der Grösse des Steines proportionirt sehn, so fällt das Bunderbare weg. Ein Mensch, der drehmal grösser ist als ich, muß natürlicher Weise auch einen drehmal grössern Stein schleibern können. Soll aber die Statur der Göttin der Grösse des Steins nicht angemessen sehn, so entstehet eine anschauliche Unwahrscheinlichseit in dem Gemählde, deren Anstössigseit durch die kalte Ueberlegung, daß eine Göttin übermenschliche Stärke haben müsse, nicht gehoben wird. Wo ich eine größere Wirkung sehe, will ich auch grössere Werkzeuge wahrsnehmen.

Und Mars, von diesem gewaltigen Steine niedergeworffen, Επτα δ' επεσχε πελεθρα — —

bedeckte sieben Husen. Unmöglich kann der Mahler dem Gotte diese aussersordentliche Grösse geben. Giebt er sie ihm aber nicht, so liegt nicht Mars zu Boden, nicht der Homerische Mars, sondern ein gemeiner Krieger. b

b) Diesen unsichtbaren Kampf ber Götter bat Quintus Calaber in seinem zwölften Buche (v. 158—185.) nachgeahmet, mit ber nicht undeutlichen Absicht, sein Vorbild zu verbessern. Es scheinet nehmlich, ber Grammatiker babe es unanständig gefunden, daß ein Gott mit einem Steine zu Boben geworfen werde. Er läßt also zwar auch die Götter große Felsenstücke, die sie von dem Ida abreissen, gegeneinander schleidern; aber diese Felsen zerschellen an den unsterblichen Giebern der Göt er, und stieben wie Sand um sie her:

- - Οι δε πολωνας Χερδιν άπορρηξαντες άπ' οὐδεος Ιδαιοιο Βαλλον ἐπ' άλληλους αι δε ψαμαθοιδι όμοιαι Ρεια διεδπιδυαντο θεων περι δ' άδχετα γυια Ρηγνυμενα δια τυτθα - -

Eine Kunstelen, welche die haubtsache verdirbt. Sie erhöbet unsern Begriff von ten Körpern ber Götter, und macht die Waffen, welche sie gegen einander brauchen, lacherlich. Wenn Götter einander mit Steinen werffen, so muffen diese Steine auch die Götter beschädigen können, oder wir glauben muthwillige Buben zu sehen, die sich mit Errklössen werfen Sobleibt ber alte Homer immer der Weisere, und aller Tadel, mit dem ibn der kalte Kunstrichter belegt, aller Wettstreit, in welchen sich geringere Genles mit ihm einlassen, dienen zu weiter nichts, als seine Weisheit in ibr bestes Licht zu sehen. Indeß will ich nicht leugnen, daß in der Nachahmung tes Quintus nicht auch sehr trefliche Jüge vorkommen, und die ihm eigen sind. Doch sind es Jüge, die nicht sowohl der bescheitenen Grösse des homers geziemen, als dem stürmischen Feuer eines neuern Dichters Ehre machen würden. Taß das Geschrey der Götter, welches boch die in den himmel und tief bis in den Abgrund ertönet, welches den Berg und die Stadt und die Flotte erschüttert, von den Menschen nicht gehöret wird, dustet mich eine sehr vielbedeutende Wendung zu sehn. Das Geschrey war grösser, als daß es die kleinen Werkzeuge des menschlichen Gehöres saffen konnten.

Longin sagt, es komme ihm öfters vor, als habe Homer seine Menschen zu Göttern erheben, und seine Götter zu Menschen herabsetzen wolsen. Die Mahleren vollsühret viese Herabsetzung. In ihrer verschwindet vollends alles, was ben dem Dichter die Götter noch über die göttlichen Menschen setzet. Grösse, Stärke, Schnelligkeit, wovon Homer noch immer einen höhern, wunderbarern Grad für seine Götter in Borrath hat, als er seinen vorzüglichsten Helden benleget, e müssen in dem Gemählde auf das gemeine Maaß der Menschheit herabsinken, und Jupiter und Agamemnon, Apollo und Achilles, Ajar und Mars, werden vollkommen einerlen Wessen, die weiter an nichts als an äusserlichen verabredeten Merkmalen zu kennen sind.

Das Mitttel, bessen sich die Mahleren bedienet, uns zu verstehen zu geben, daß in ihren Compositionen dieses oder jenes als unsichtbar betrachtet werden müsse, ist eine dinne Wolke, in welche sie es von der Seite der mithandelnden Personen einhüllet. Diese Wolke scheinet aus dem Homer selbst entlehnet zu sehn. Denn wenn im Getimmel der Schlacht einer von den wichtigern Helden in Gefahr kömmt, aus der ihm

e) In Ansee'ung ter Starke und Schnelligkeit wird niemand, ber ben homer auch nur ein einzigesmal flüchtig durchlaussen bat, dieser Affertion in Abrede seyn. Nur durste er sich vielleicht ber Grempel nicht gleich erinnern, aus welchen es erhellet, daß ber Dichter seinen Göttern auch eine körperliche Grösse gegeben, die alle natürliche Maasse weit übersteiget. Ich verweise ihn also, ausser ber angezognen Stelle von dem zu Boden geworffnen Mars, der sieben husen bedecket; auf den helm der Minerva, (Krivegr exarov aodewn apvdesso aogovian. Iliad. E. v. 744.) unter welchem sich so viel Streiter, als hundert Städe in das feld zu stellen vermögen, verbergen können; auf die Schritte des Neptunus; (lliad. N. v. 20.) vornehmlich aber auf die Zeilen aus ter Beschreibung des Schildes, wo Mars und Minerva die Truppen der belagerten Stadt ansühren. (lliad. L. v. 516—19.)

— Η Μοχε δ άρα σφιν Αρης και Παλλας Αθηνη Αμφω χρυσειω, χρυσεια δε έιματα έσθην Καλω και μεγαλώ συν τευχεσίν, ως τε θεω περ, Αμφις άριξηλω λαοι δ υπολιζονες ήσαν.

Selbst Ausleger bes homers, alte sowohl als neue, scheinen sich nicht allezeit bieser wunderbaren Statur seiner Götter genugsam erinnert zu haben; welches aus ben lindernden Erklärungen abzunehmen, die sie über den groffen helm der Minerva geben zu muffen glauben. (S. die Glarkisch-Ernestische Ausgabe des homers an der angezogenen Stelle.) Man verliert aber von der Seite des Erhabenen unendlich viel, wenn man sich die homerischen Götter nur immer in der gewöhnlichen Gröffe denkt, in welcher man sie, in Gesellschaft der Sterblichen, auf der Leinewand zu sehen verwöhnet wird. Ift es indeß schon nicht der Mahleren vergönnet, sie in diesen übersteigenden Dimensionen darzustellen, so darf es doch die Bildhauered gewissermaassen thun; und ich bin überzengt, daß die alten Meister, so wie die Bildhauered gewissermaassen thun; und das Kolossalische, das sie östers ihren Statuen ertheilten, aus dem homer entlehnet haben. (Herodot lid. II. p. 430. Edit. Wessel.) Berschledene Anmerkungen über dieses Kolossalische insbesondere, und warum es in der Bildhauered von so grosser, in der Mahleren aber von gar keiner Mirkung ist, verspare ich auf einen andern Ort.

keine andere, als göttliche Macht retten kann: fo läßt ber Dichter ihn von der schützenden Gottheit in einen diden Rebel, ober in Racht verhullen, und so bavon führen; als den Baris von der Benus, d den Idans vom Neptun, e ben Hefter vom Apollo. f Und biefen Rebel, biefe Wolfe, wird Cahlus nie vergessen, bem Künstler bestens zu empfehlen, wenn er ihm die Gemählbe von bergleichen Begebenheiten vorzeichnet. Wer sieht aber nicht, tag ben dem Dichter das Einhüllen in Nebel und Nacht weiter nichts, als eine poetische Rebensart für unsichtbar machen, sehn foll? Es hat mich baher jederzeit befremdet, diesen poetischen Ausbruck realisiret, und eine wirkliche Wolke in dem Gemählbe angebracht zu finden, hinter welcher ber Helb, wie hinter einer spanischen Wand, vor seinem Feinde verborgen stehet. Das war nicht bie Meinung bes Dichters. Das heißt aus ben Grenzen ber Mahleren herausgeben; benn biese Wolke ist hier eine mahre Hieroglyphe, ein bloffes symbolisches Zeichen, bas ben befrepten Held nicht unsichtbar macht, sondern den Betrachtern zuruft: ihr müßt ihn euch als unsichtbar vorstellen. Sie ist hier nichts besser, als bie befdriebenen Zettelchen, die auf alten gothischen Gemählben ben Personen aus dem Munbe geben.

Es ist wahr, Homer läßt ben Achilles, indem ihm Apollo den Hettor entrücket, noch drehmal nach dem dicken Nebel mit der Lanze stossen:

TOLS dreau tupe Buseuw. g Allein auch das heißt in der Sprache
bes Dichters weiter nichts, als daß Achilles so wäthend gewesen, daß er
noch drehmal gestossen, ehe er es gemerkt, daß er seinen Feind nicht mehr
vor sich habe. Keinen wirklichen Nebel sahe Achilles nicht, und das ganze
Kunststück, womit die Götter unsichtbar machten, bestand auch nicht in
dem Nebel, sondern in der schnellen Entrückung. Nur um zugleich mit
anzuzeigen, daß die Entrückung so schnell geschehen, daß kein menschliches
Ange dem entrückten Körper nachfolgen können, hüllet ihn der Dichter
vorher in Nebel ein; nicht weil man austatt des entrückten Körpers einen
Nebel gesehen, sondern weil wir das, was in einem Nebel ist, als nicht
sichtbar denken. Daher kehrt er es auch bisweilen um, und läßt, anstatt
das Object unssichtbar zu machen, das Subject mit Blindheit geschlagen
werden. So versinstert Neptun die Augen des Achilles, wenn er den

d) Iliad. F. v. 381.

e) lliad. E. v. 23.

f) Iliad. Y. v. 444.

g) Ibid. v. 446.

Aleneas aus seinen mörderischen Händen errettet, den er mit einem Rucke mitten aus dem Gewühle auf einmal in das hintertreffen versetzt. h In der That aber sind des Achilles Augen hier eben so wenig versinstert, als dort die entrückten Helden in Nebel gehüllet; sondern der Dichter setzt das eine und das andere nur bloß hinzu, um die äusserste Schnelligkeit der Entrückung, welche wir das Verschwinden nennen, dadurch sinnlicher zu machen.

Den homerischen Nebel aber haben sich bie Mahler nicht bloß in ben Fällen zu eigen gemacht, wo ihn Homer selbst gebraucht hat, ober gebraucht haben würde; ben Unsichtbarwerdungen, ben Berschwindungen: sondern überall, wo der Betrachter etwas in dem Gemählbe erkennen soll, was die Personen des Gemähldes entweder alle, oder zum Theil, nicht erkennen. Minerva ward dem Achilles nur allein sichtbar, als sie ihn zurückhielt, sich mit Thätigkeiten gegen den Agamemnon zu vergehen. Diesses auszudrücken, sagt Cahlus, weis ich keinen andern Nath, als daß man sie von der Seite der übrigen Rathsversammlung in eine Wolke verhülle. Ganz wider den Geist des Dichters. Unsichtbar sehn, ist der natürliche Zustand seiner Götter; es bedarf keiner Blendung, keiner Abschneidung der Lichtstrahlen, daß sie nicht gesehen werden; i sondern es bedarf einer Erleuchtung, einer Erhöhung des sterblichen Gesichts, wenn

Πως κ΄ έσι, έιτις νωϊ θεων αιειγενεταων

Erdort a Iposeie; — — — Gie furchte sich nicht von ten Menschen gesehen zu werten, sonbern von ten Gottern. Und wenn schon homer ten Jupiter einige Zeilen barauf sagen läßt:

Ηρη, μητε θεων τογε δειδιθι, μητε τιν ανδρων Οψεσθαι τοιον τοι έγω νεφος αμφικαλυψω Χουσεον.

fo folgt boch baraus nicht, baß sie erst biese Wolke vor ben Augen ber Menschen murbe verborgen haben: sondern es will nur so viel, baß sie in tieser Wolke eben so unsichtbar ben Göttern werden solle, als sie es nur immer ben Nienschen sey. So auch, wenn Minerva sich ben Helm bes Pluto ausseyt, (lliad. E. v. 845.) welches mit bem Berbullen in eine Wolke einerley Wirkung batte, geschieht es nicht, um von ben Trojanern nicht gesehen zu werden, die sie entweder gar nicht, ober unter ber Gestalt bes Sthenelus erblicken, sondern lediglich, damit sie Mars nicht erkennen möge.

h) Iliad. Y. v. 321.

i) Zwar läßt homer auch Gottheiten sich bann und wann in eine Wolke hüllen, aber nur alsbenn, wenn sie von andern Gottbeiten nicht wollen gesehen werten. 3. E. Iliad. Z. v. 282. wo Juno und ber Schlaf jega essauers sich nach bem Iba verfügen, war es ber schlauen Göttin bochste Sorge, von ber Benus nicht entbeckt zu werben, die ihr, nur unter bem Vorwande einer ganz andern Reife, thren Gürtel gelieben hatte. In eben bem Buche (v. 314.) muß eine gülvene Wolke ben wollustrunkenen Supiter mit seiner Gemahlin umgeben, um ihren züchtigen Weigerungen abzuhelssen:

sie gesehen werden sollen. Nicht genug also, daß die Wolke ein willkührsliches, und kein natürliches Zeichen ben den Mahlern ist; dieses willkührsliche Zeichen hat auch nicht einmal die bestimmte Deutlichkeit, die es als ein solches haben könnte; denn sie brauchen es eben sowohl, um das Sichtsbare unsichtbar, als um das Unsichtbare sichtbar zu machen.

# XIII.

Wenn Homers Werke gänzlich verloren wären, wann wir von seiner Ilias und Odusse nichts übrig hätten, als eine ähnliche Folge von Gemählben, dergleichen Caulus baraus vorgeschlagen: würden wir wohl aus diesen Gemählben, — sie sollen von der Hand des vollkommensten Meisters senn, — ich will nicht sagen, von dem ganzen Dichter, sondern bloß von seinem mahlerischen Talente, uns den Begriff bilden können, den wir ist von ihm haben?

Man mache einen Versuch mit dem ersten dem besten Stücke. Es seh das Gemählde der Pest. a Was erblicken wir auf der Fläche des Künstlers? Todte Leichname, brennende Scheiterhausen, Sterbende mit Gestorbenen beschäftiget, den erzürnten Gott auf einer Wolke, seine Pseile abdrückend. Der größte Neichthum dieses Gemähldes, ist Armuth des Dichters. Denn sollte man den Homer aus diesem Gemählde wieder hersstellen: was könnte man ihn sagen lassen? "Hierauf ergrimmte Apollo, "und schoß seine Pseile unter das Heer der Griechen. Viele Griechen "starben und ihre Leichname wurden verbrannt." Num lese man den Homer selbst:

Βη δε κατ' οὐλυμποιο καρηνων χωομενος κηρ,
Τοξ ώμοισιν έχων, άμφηρεφεα τε φαρετρην.
Εκλαγξαν δ' ἀρ' ὁιζοι ἐπ' ώμων χωομενοιο,
Αυτου κινηθεντος ὁ δ' ἤις νυκτι ἐοικως.
Εζετ' ἐπειτ' ἀπανευθε νεων, μετα δ' ἰον ἑηκε ΄
Δεινη δε κλαγγη γενετ' ἀργυρεοιο βιοιο.
Ουρηας μεν πρωτον ἐπωχετο, και κυνας ἀργους.
Αυταρ ἐπειτ' ἀντοισι βελος ἐχεπευκες ἐφιεις
Βαλλ' ἀιει δε πυραι νεκνων καιοντο θαμειαι.

a) lliad. A. v. 44—53. Tableaux tirés de l'Illade p. 70. Lessing, sammil. Werke. VI.

So weit das Leben über das Gemählbe ift, so weit ist der Dichter hier Ergrimmt, mit Bogen und Röcher, steiget Apollo über den Mahler. von den Zinnen des Olympus. Ich sehe ihn nicht allein herabsteigen, ich höre ihn. Mit jedem Tritte erklingen bie Pfeile um die Schultern bes Zornigen. Er gehet einher, gleich ber Nacht. Mun fitt er gegen ben Schiffen über, und schnellet — fürchterlich erklingt ber silberne Bogen — ben ersten Pfeil auf die Maulthiere und Hunde. Sobann faßt er mit dem giftigern Pfeile bie Menschen selbst; und überall lobern unaufhörlich Holzstösse mit Leichnamen. — Es ist unmöglich bie musikalische Mahleren, welche die Worte des Dichters mit hören lassen, in eine anbere Sprache überzutragen. Es ist eben so unmöglich, sie aus bem materiellen Gemählbe zu vermuthen, ob sie schon nur der allerkleineste Boraug ist; ben das poetische Gemählbe vor selbigem hat. Der Hauptvorzug ist bieser, daß uns ber Dichter zu bem, was bas materielle Gemählbe aus ihm zeiget, burch eine ganze Gallerie von Gemählben führet.

Aber vielleicht ist die Pest kein vortheilhafter Vorwurf für die Mahleren. Hier ist ein anderer, der mehr Reite sür das Auge hat. Die
rathpflegenden trinkenden Götter. b Ein goldner offener Pallast, willkührliche Gruppen der schönsten und verehrungswürdigsten Gestalten, den Pocal in der Hand, von Heben, der ewigen Jugend, bedienet. Welche Architektur, welche Massen von Licht und Schatten, welche Contraste, welche
Mannigfaltigkeit des Ausdruckes! Wo fange ich an, wo höre ich auf,
mein Auge zu weiden? Wann mich der Mahler so bezaubert, wie vielmehr wird es der Dichter thun! Ich schlage ihn auf, und ich sinde —
mich betrogen. Ich sinde vier gute plane Zeilen, die zur Unterschrift eines
Gemähldes dienen können, in welchen der Stoff zu einem Gemählde liegt,
aber die selbst kein Gemählde sind.

Οι δε θεοι παρ Ζηνι καθημενοι ήγοροωντο Χρυσεφ εν δαπεδφ, μετα δε σφισι ποτνια Ήβη Νεκταρ εφνοχοει τοι δε χρυσεοις δεπαεσσι Δειδεχατ άλληλους, Τρωων πολιν είσοροωντες.

Das würde ein Apollonius, oder ein noch mittelmäßigerer Dichter, nicht schlechter gesagt haben; und Homer bleibt hier eben so weit unter dem Mahler, als der Mahler dort unter ihm blieb.

Noch bazu sindet Caplus in dem ganzen vierten Buche der Ilias b) Iliad. A. v. 1—4. Tableaux tirés de l'Iliade p. 30.

431 1/4

fonst kein einziges Gemählbe, als nur eben in diesen vier Zeilen. So sehr sich, sagt er, das vierte Buch durch die mannigsaltigen Ermunterungen zum Angrisse, durch die Fruchtbarkeit glänzender und abstechender Charaktere, und durch die Kunst ausnimt, mit welcher uns der Dichter die Menge, die er in Bewegung sehen will, zeiget: so ist es doch sür die Mahleren gänzlich unbrauchdar. Er hätte dazu sehen können: so reich es auch sonst an dem ist, was man poetische Gemählde nennet. Denn wahrlich, es kommen derer in dem vierten Buche so häusige und so volkkommene vor, als nur in irgend einem andern. Bo ist ein ausgeführeteres, täuschenderes Gemählde als das vom Pandarus, wie er auf Anreihen der Minerva den Wassenstillestand bricht, und seinen Pseil auf den Menelaus losdrück? Als das, von dem Anrücken des griechischen Heeres? Als das, von der That des Ullysses, durch die er den Tod seines Leucus rächet?

Was folgt aber hierans, daß nicht wenige der schönsten Gemählde des Homers keine Gemählte für den Artisten geben? daß der Artist Gemählte ans ihm ziehen kann, wo er selbst keine hat? daß die, welche er hat, und der Artist gebrauchen kann, nur sehr armselige Gemählte seyn würden, wenn sie nicht mehr zeigten, als der Artist zeiget? Was sonst, als die Berneinung meiner obigen Frage? Daß aus den materiellen Gemählten, zu welchen die Gedichte des Homers Stoff geben, wann ihrer anch noch so viele, wann sie auch noch so vortrefslich wären, sich dennoch auf das mahlerische Talent des Dichters nicht schließen läßt.

#### XIV.

Ist dem aber so, und kann ein Gedicht sehr ergiebig für den Mahler, dennoch aber selbst nicht mahlerisch, hinwiederum ein anderes sehr mahlerisch, und dennoch nicht ergiebig für den Mahler sehn: so ist es auch um den Einfall des Grafen Caulus gethan, welcher die Brauchbarkeit für den Mahler zum Prodiersteine der Dichter machen, und ihre Rangordnung nach der Anzahl der Gemählde, die sie dem Artisten darbieten, bestimmen wollen. a

a) Tableaux tirés de l'Iliade, Avert. p. V. On est toujours convenu, que plus un Poeme fournissoit d'images et d'actions, plus il avoit de uperiorité en Poèsie. Cette

Fern sen es, diesem Einfalle, auch nur durch unser Stillschweigen, das Ansehen einer Regel gewinnen zu lassen. Milton würde als das erste unschuldige Opfer derselben fallen. Denn es scheinet wirklich, daß das verächtliche Urtheil, welches Caulus über ihn spricht, nicht sowohl Nationalgeschmack, als eine Folge seiner vermeinten Regel gewesen. Der Berlust des Gesichts, sagt er, mag wohl die größte Aehnlichkeit seun, die Milton mit dem Homer gehabt hat. Freulich kann Milton keine Gallerieen süllen. Aber müßte, so lange ich das leibliche Auge hätte, die Sphäre desselben auch die Späre meines innern Auges seun, so würde ich, um von dieser Einschränfung fren zu werden, einen großen Werth auf den Berlust des erstern legen.

Das verlorne Paradies ist darum nicht weniger die erste Epopee nach dem Homer, weil es wenig Gemählde liefert, als die Leidensgeschichte Christi deswegen ein Poem ist, weil man kaum den Kopf einer Nadel in sie setzen kann, ohne auf eine Stelle zu treffen, die nicht eine Menge der größten Artisten beschäftiget hätte. Die Evangelisten erzehlen das Factum mit aller möglichen trockenen Einfalt, und der Artist nutzet die mannigsaltigen Theile besselben, ohne daß sie ihrer Seits den geringsten Funken von mahlerischem Genie daben gezeigt haben. Es giebt mahlbare und unmahlbare Facta, und der Geschichtschreiber kann die mahlbarsten eben so unmahlerisch erzehlen, als der Dichter die unmahlbarsten mahlerisch darzustellen vermögend ist.

Man läst sich bloß von der Zweydeutigkeit des Wortes verführen, wenn man die Sache anders nimt. Ein poetisches Gemählde ist nicht nothwendig das, was in ein materielles Gemählde zu verwandeln ist; sondern jeder Zug, jede Verbindung mehrerer Züge, durch die uns der Dichter seinen Gegenstand so sinnlich macht, daß wir uns dieses Gegensstandes deutlicher bewust werden, als seiner Worte, heißt mahlerisch, heißt ein Gemählde, weil es uns dem Grade der Illusion näher bringt, dessen das materielle Gemählde besonders fähig ist, der sich von dem materiellen Gemählde am ersten und leichtesten abstrahiren lassen.

reflexion m'avoit conduit à penser que le calcul des differens Tableaux, qu'offrent les Poemes, pouvoit servir à comparer le merite respectif des Poemes et des Poetes. Le nombre et le genre des Tableaux que presentent ces grands ouvrages, auroient été une espece de pierre de touche, ou plutôt une balance certaine du merite de ces Poemes et du genie de leurs Auteurs.

b) Bas wir poetische Gemablte nennen, nannten bie Alten Phantafieen, wie man fich

# XV.

Run kann der Dichter zu diesem Grade der Illusion, wie die Ersfahrung zeiget, auch die Vorstellungen anderer, als sichtbarer Gegenstände erheben. Folglich müssen nothwendig dem Artisten ganze Elassen von Gemählden abgehen, die der Dichter vor ihm voraus hat. Drydens Ode auf den Cäcilienstag ist voller musikalischen Gemählde, die den Pinsel milkig lassen. Doch ich will mich in dergleichen Exempel nicht verlieren, aus welchen man am Ende doch wohl nicht viel mehr lernet, als daß die Farben keine Töne, und die Ohren keine Augen sind.

Ich will ben den Gemählden bloß sichtbarer Gegenstände stehen bleisben, die dem Dichter und Mahler gemein sind. Woran liegt es, daß manche poetische Gemählde von dieser Art, für den Mahler unbrauchbar sind, und hinwiederum manche eigentliche Gemählde unter der Behandslung des Dichters den größten Theil ihrer Wirkung verlieren?

Erempel mögen mich leiten. Ich wiederhohle es: das Gemählbe des Panbarus im vierten Buche ber Ilias ist eines von ben ausgeführtesten, täuschenbsten im ganzen Somer. Von bem Ergreiffen bes Bogens bis zu dem Fluge des Pfeiles, ist jeder Augenblick gemahlt, und alle biefe Augenblicke find so nahe und boch so unterschieden angenommen, daß, wenn man nicht wüßte, wie mit bem Bogen umzugehen ware, man ce aus diesem Gemählbe allein lernen könnte. a Bandarus zieht seinen Bogen aus tem Longin erinnern wirb. Und mas mir bie Mufion, bas Taufchenbe biefer Bemablte beiffen, bieg beb ihnen tie Enargie. Daber hatte einer, wie Plutarchus melbet, (Erot. T. II. Edit. Henr. Steph. p. 4361.) gefagt: bie poetischen Pbantafteen maren, wegen ihrer Enargie, Traume ber Bachenten: Αι ποιητικαι φαντασιαι δια την έναργειαν έγρηγοροτων evvarea eider. Ich munichte fehr, bie neuern Lehrbucher ter Dichtfunft hatten fich biefer Benennung betienen, und tes Worts Gemablte ganglich enthalten wollen. Gie murten uns eine Menge halbmahrer Regeln erspart haben, berer vornehmster Grund bie Uebereinstimmung eines willführlichen Namens ift. Poetifche Phantafteen wurde tein Menich fo leicht ben Schranken eines materiellen Gemabltes unterworffen haben; aber fobalt man tie Phantafteen poetische Gemabite nannte, fo war ber Grund gur Berführung gelegt.

a) Iliad. A. v. 105.

Αυτικ έσυλα τοξον έυξοον — — — Και το μεν έυ κατεθηκε τανυσσαμενος, ποτι γαιη Αγκλινας — — Αυταρ ο συλα πωμα φαρετρης έκ δ' έλετ Ιου Αβλητα, πτεροεντα, μελαινων έρμ όδυναων, Αίψα δ' έπι νευρη κατεκοσμει πιπρον ότζον — Ελκε δ' όμου γλυφιδας τε λαβων, και νευρα βοεια. Νευρην μεν μαζω πελασεν, τοξφ δε σιδηρον. Αυταρ έπειδη κυκλοτερες μεγα τοξον έτεινε, Λιγξε βιος, νευρη δε μεγ ίαχεν, άλτο δ' ότζος Οξυβελης, καθ' ομιλον έπιπτεσθαι μενεαινων.

hervor, legt die Senne an, öfnet den Köcher, wählet einen noch unsgebrauchten wohlbesiederten Pfeil, setzt den Pfeil an die Senne, zieht die Senne mit samt dem Pfeile unten an dem Einschnitte zurück, die Senne nahet sich der Brust, die eiserne Spitze des Pfeiles dem Bogen, der grosse geründete Bogen schlägt tönend auseinander, die Senne schwirret, ab sprang der Pfeil, und gierig sliegt er nach seinem Ziele.

Uebersehen kann Caplus dieses vortrefsliche Gemählbe nicht haben. Was fand er also darinn, warum er es für unfähig achtete, seinen Arztisten zu beschäftigen? Und was war es, warum ihm die Versammlung der rathpslegenden zechenden Götter zu dieser Absicht tauglicher dünkte? Hier sowohl als dort sind sichtbare Vorwürse, und was braucht der Mahler mehr, als sichtbare Vorwürse, um seine Fläche zu süllen?

Der Anoten muß dieser seine. Ob schon bende Borwürse, als sichtbar, der eigentlichen Mahleren gleich fähig sind: so sindet sich doch dieser wesentliche Unterschied unter ihnen, daß jener eine sichtbare fortschreitende Handlung ist, deren verschiedene Theile sich nach und nach, in der Folge der Zeit, eräugnen, dieser hingegen eine sichtbare stehende Handlung, deren verschiedene Theile sich neben einander im Raume entwickeln. Wenn nun aber die Mahleren, vermöge ihrer Zeichen oder der Mittel ihrer Nachahmung, die sie nur im Raume verbinden kann, der Zeit gänzlich entsagen nuß: so können sortschreitende Handlungen, als sortschreitend, unter ihre Gegenstände nicht gehören, sondern sie muß sich mit Handlungen neben einander, oder mit blossen Körpern, die durch ihre Stellungen eine Handlung vermuthen lassen, begnügen. Die Poesie hingegen —

## XVI.

Doch ich will versuchen, die Sache aus ihren ersten Gründen herzuleiten.

Ich schliesse so. Wenn es wahr ist, daß die Mahleren zu ihren Nachahmungen ganz andere Mittel, oder Zeichen gebrauchet, als die Poesie; jene nehmlich Figuren und Farben in dem Naume, diese aber artifulirte Töne in der Zeit; wenn unstreitig die Zeichen ein bequemes Berhältniß zu dem Bezeichneten haben müssen: So können neben einander geordnete Zeichen, auch nur Gegenstände, die neben einander, oder beren

Theile neben einander existiren, auf einander folgende Zeichen aber, auch nur Gegenstände ausdrücken, die auf einander, oder deren Theile auf einander folgen.

Gegenstände, die neben einander ober deren Theile neben einander existiren, heissen Körper. Folglich sind Körper mit ihren sichtbaren Eigenschaften, die eigentlichen Gegenstände der Mahleren.

Gegenstände, die auf einander, oder deren Theile auf einander folgen, heissen überhaupt Handlungen. Folglich sind Handlungen der eigentsliche Gegenstand der Boeste.

Doch alle Körper existiren nicht allein in dem Raume, sondern auch in der Zeit. Sie dauern fort, und können in jedem Augenblicke ihrer Dauer anders erscheinen, und in anderer Berbindung stehen. Jede dieser augenblicklichen Erscheinungen und Berbindungen ist die Wirkung einer vorhergehenden, und kann die Ursache einer folgenden, und so nach gleichs sam das Centrum einer Handlung sehn. Folglich kann die Mahleren auch Handlungen nachahmen, aber nur andeutungsweise durch Körper.

Auf der andern Seite können Handlungen nicht für sich selbst bestehen, sondern müssen gewissen Wesen anhängen. In so fern nun diese Wesen Körper sind, oder als Körper betrachtet werden, schildert die Poesie auch Körper, aber nur andeutungsweise durch Handlungen.

Die Mahleren kann in ihren coexistirenden Compositionen nur einen einzigen Augenblick der Handlung nutzen, und muß daher den prägnantessten wählen, aus welchem das Vorhergehende und Folgende am begreifslichsten wird.

Eben so kann auch die Poesie in ihren fortschreitenden Nachahmungen nur eine einzige Eigenschaft der Körper nuten, und muß daher diesenige wählen, welche das sinnlichste Bild des Körpers von der Seite erwecket, von welcher sie ihn braucht.

hieraus fließt die Regel von ber Einheit ber mahlerischen Beywörter, und ber Sparsamkeit in ben Schilberungen körperlicher Gegenstände.

Ich würde in diese trockene Schlußkette weniger Bertrauen setzen, wenn ich sie nicht durch die Praxis des Homers vollkommen bestätiget fände, oder wenn es nicht vielmehr die Praxis des Homers selbst wäre, die mich darauf gebracht hätte. Nur aus diesen Grundsätzen läßt sich die grosse Manier des Griechen bestimmen und erklären, so wie der entgegen gesetzten Manier so vieler neuern Dichter ihr Recht ertheilen, die in einem

Stücke mit dem Mahler wetteifern wollen, in welchem sie nothwendig von ihm überwunden werden müssen.

Ich finde, Homer mahlet nichts als fortschreitende Handlungen, und alle Körper, alle einzelne Dinge mahlet er nur durch ihren Antheil an diesen Handlungen, gemeiniglich nur mit Einem Zuge. Was Wunder also, daß der Mahler, da wo Homer mahlet, wenig oder nichts für sich zu thun siehet, und daß seine Erndte nur da ist, wo die Geschichte eine Menge schöner Körper, in schönen Stellungen, in einem der Kunst vortheilhaftem Raume zusammenbringt, der Dichter selbst mag diese Körper, diese Stellungen, diesen Raum so wenig mahlen, als er will? Man gehe die ganze Folge der Gemählde, wie sie Canlus aus ihm vorschlägt, Stück vor Stück durch, und man wird in jedem den Beweis von dieser Anmerkung sinden.

Ich lasse also hier den Grafen, der den Farbenstein des Mahlers zum Probiersteine des Dichters machen will, um die Manier des Homers näher zu erklären.

Für Ein Ding, sage ich, hat Homer gemeiniglich nur Einen Zug. Ein Schiff ist ihm bald das schwarze Schiff, bald das hohle Schiff, bald das schnelle Schiff, höchstens das wohlbernderte schwarze Schiff. Weiter läßt er sich in die Mahleren des Schiffes nicht ein. Aber wohl das Schiffen, das Absahren, das Anlanden des Schiffes, macht er zu einem aussührlichen Gemählde, zu einem Gemählde, aus welchem der Mahler fünf, sechs besondere Gemählde machen müßte, wenn er es ganz auf seine Leinwand bringen wollte.

Zwingen ben Homer ja besondere Umstände, unsern Blick auf einen einzelnen körperlichen Gegenstand länger zu heften: so wird dem ohngeachtet kein Gemählde daraus, dem der Mahler mit dem Pinsel solgen könnte; sondern er weis durch unzählige Kunstgriffe diesen einzeln Gegenstand in eine Folge von Augenblicken zu seizen, in deren jedem er anders erscheinet, und in deren letztem ihn der Mahler erwarten muß, um uns entstanden zu zeizen, was wir den dem Dichter entstehen sehn. Z. E. Will Homer uns den Wagen der Juno sehen lassen, so muß ihn Hebe vor unsern Augen Stück vor Stück zusammen setzen. Wir sehen die Räder, die Achsen, den Sitz, die Deichsel und Riemen und Stränge, nicht sowohl wie es behsammen ist, als wie es unter den Händen der Hebe zusammen kömmt. Auf die Räder allein verwendet der Dichter mehr als

einen Zug, und weiset uns bie ehernen acht Speichen, die golbenen Felgen, die Schienen von Erzt, die filberne Nabe, alles insbesondere. Man follte sagen: ba ber Raber mehr als eines war, so mußte in ber Beschreibung eben so viel Zeit mehr auf sie gehen, als ihre besondere Un= legung beren in ber Natur selbst mehr erforberte." a

Ήβη δ' άμφ' όχεεσσι θοως βαλε παμπυλα πυπλα, Χαλκεα όκτακνημα, σιδηρεω άξονι άμφις. Των ήτοι χρυσεη ίτυς άφθιτος, άυταρ ύπερθεν Χαλκέ ἐπισσωτρα, προσαρηροτα, θαυμα ίδεθαι. Πλημναι δ' άργυρου είσι περιδρομοι άμφοτερωθεν. Διφρος δε χρυσεοισι και άργυρεοισιν ίμασιν Εντεταται δοιαι δε περιδρομοι άντυγες είσι. Του δ' έξ άργυρεος ρυμος πελευ' άυταρ έπ άκρω Δησε χυυσειον καλον ζυγον, έν δε λεπαδνα Καλ' εβαλε, χουσεια. - -

Will uns homer zeigen, wie Agamenmon bekleibet gewesen, so muß sich ber König vor unsern Augen seine völlige Kleibung Stud vor Stud um= thun; bas weiche Unterkleib, ben groffen Mantel, bie schönen Halbstiefeln, ben Degen; und so ift er fertig, und ergreift bas Scepter. bie Kleiber, indem der Dichter die Handlung des Bekleidens mahlet; ein anderer würde die Kleider bis auf die geringste Franze gemahlet haben, und von ber Handlung hätten wir nichts zu sehen bekommen.\*

- - Μαλακον δ' ενδυνε χιτωνα, Καλον, νηγατεον, περι δ' άν μεγα βαλλετο φαρος. Ποσσι δ ύπαι λιπαροισιν έδησατο καλα πεδιλα. Αμφι δ άο ωμοισιν βαλετο ξιφος άργυροηλον, Ειλετο δε συηπτρον πατρωΐου, άφθιτον αίει.

Und wenn wir von biefem Scepter, welches hier blos bas väterliche, unvergängliche Scepter beißt, so wie ein ähnliches ihm an einem andern Orte blos χρυσειοις ήλοισι πεπαυμενον, bas mit golbenen Stiften beschlagene Scepter ist, wenn wir, fage ich, von diesem wichtigen Scepter ein vollständigeres, genaueres Bild haben follen: was thut fodann homer? Mahlt er uns, auffer ben golbenen Rägeln, nun auch bas Holz, ben geschnitzten Knopf? Ja, wenn die Beschreibung in eine Beraldik sollte,

e conside

a) Iliad. E. v. 722-31.

<sup>·</sup> Hiad. B. v. 43-47.

vanit einmal in den folgenden Zeiten ein anderes genau darnach gemacht werden könne. Und doch bin ich gewiß, daß mancher neuere Dichter eine folche Wappenkönigsbeschreibung daraus würde gemacht haben, in der treuberzigen Meinung, daß er wirklich selber gemacht habe, weil der Mahler ihm nachmahlen kann. Was beklimmert sich aber Homer, wie weit er den Mahler hinter sich läßt? Statt einer Abbildung giebt er uns die Geschichte des Scepters: erst ist es unter der Arbeit des Bulkans; nun glänzt es in den Händen des Jupiters; nun bemerkt es die Würde Merskurs; nun ist es der Commandostab des kriegerischen Pelops; nun der Hirbeitab des friedlichen Atreus, u. s. w.

- Σκηπτρον έχων το μεν Ηφαιζος καμε τευχων Ηφαιζος μεν δωκε Διϊ Κρονιωνι άνακτι Αυταρ άρα Ζευς δωκε διακτορώ Αργειφοντη Ερμειας δε άναξ δωκεν Πελοπι πληξιππώ Αυταρ ὁ άυτε Πελοψ δωκ 'Ατρεϊ, ποιμενι λαων Αυταρ ὁ άυτε Θυες' Αγαμεμνονι λειπε φορηναι, Πολλησι νησοισι και Αργεϊ παντι άνασσειν. b

So kenne ich endlich biefes Scepter besser, als mir es ber Mahler vor Augen legen, ober ein zweyter Bulfan in die Sande liefern konnte. — Es wilrbe mich nicht befremben, wenn ich fände, daß einer von den alten Auslegern bes Homers biefe Stelle als die vollkommenste Allegorie von dem Ursprunge, dem Fortgange, der Befestigung und endlichen Beerbfolgung der königlichen Gewalt unter den Menschen bewundert hätte. Ich würde zwar lächeln, wenn ich läse, daß Bulkan, welcher das Scepter gearbeitet, als bas Feuer, als bas, mas bem Menschen zu seiner Erhaltung bas unentbehrlichste ist, die Abstellung ber Bedürfnisse überhaupt anzeige, welche bie ersten Menschen, sich einem einzigen zu unterwerfen, bewogen; daß ber erste König ein Sohn ber Zeit, (Zeug Kooviwv) ein ehrwilrbiger Alte gewesen seh, welcher seine Macht mit einem berebten flugen Manne, mit einem Merkur, (Accuropo Apyecpovty) theilen, ober gänzlich auf ihn übertragen wollen; baß ber kluge Rebner zur Zeit, als der junge Staat von auswärtigen Feinden bedrohet worden, feine oberste Gewalt dem tapfersten Krieger (Nedoni Adnginna) überlassen habe; daß der tapfere Krieger, nachdem er die Feinde gedämpfet und das

b) Iliad. B. v. 101-108.

Reich gesichert, es seinem Sohne in die Hande spielen können, welcher als ein friedliebender Regent, als ein wohlthätiger Hirte feiner Bölter, (ποιμην λαων) sie mit Wohlleben und Ueberfluß bekannt gemacht habe, wodurch nach seinem Tobe bem reichsten feiner Anverwandten (nolvagne Guezy) ber Weg gebahnet worden, das was bisher das Bertrauen ertheilet, und bas Berbienst mehr für eine Bürbe als Würbe gehalten hatte, burch Geschenke und Bestechungen an sich zu bringen, und es hernach als ein gleichsam erkauftes But seiner Familie auf immer zu versichern. Ich würde lächeln, ich würde aber bem ohngeachtet in meiner Achtung für ben Dichter bestärket werben, bem man so vieles leihen kann. - Doch biefes liegt auffer meinem Wege, und ich betrachte itt bie Geschichte bes Scepters bloß als einen Kunstgriff, uns ben einem einzeln Dinge verweilen zu machen, ohne sich in die frostige Beschreibung seiner Theile einzulassen. Auch wenn Achilles ben feinem Scepter schwöret, Die Geringschätzung, mit welcher ihm Agamemnon begegnet, zu rächen, giebt uns homer die Geschichte bieses Scepters. Wir sehen ihn auf ben Bergen grünen, bas Eifen trennet ihn von bem Stamme, entblättert und entrindet ihn, und macht ihn bequem, ben Richtern bes Bolfes zum Zeichen ihrer göttlichen Wilrbe zu bienen. c

Ναι μα τοδε σχηπτρον, το μεν οὐποτε φυλλα χαι όζους Φυσει, έπειδη πρωτα τομην έν όρεσσι λελοιπεν, Ουδ ἀναθηλησει περι γαρ ρα έ χαλχος έλεψε Φυλλα τε χαι φλοιον νυν ἀυτε μιν υίες Αχαιων Εν παλαμης φορεουσι διχασπολοι, οί τε θεμιζας Προς Διος είρυαται — — — —

Dem Homer war nicht sowohl baran gelegen, zwen Stäbe von verschies bener Materie und Figur zu schildern, als uns von der Berschiedenheit der Macht, deren Zeichen diese Stäbe waren, ein sinnliches Bild zu machen. Iener, ein Werk des Bulkans; dieser, von einer unbekannten Hand auf den Bergen geschnitten: jener der alte Besitz eines ereln Hausses; dieser bestimmt, die erste die beste Faust zu füllen: jener, von einem Monarchen über viele Inseln und über ganz Argos erstrecket; dieser, von einem aus dem Mittel der Griechen geführet, dem man nehst andern die Bewahrung der Gesetze anvertrauet hatte. Dieses war wirklich der Abstand, in welchem sich Agamemnon und Achill von einander besanden;

c) Iliad. A. v. 234-239.

ein Abstand, ben Achill felbst, ben allem seinen blinden Zorne, einzugestehen, nicht umhin konnte.

Doch nicht bloß ba, wo homer mit feinen Beschreibungen bergleichen weitere Absichten verbindet, sondern auch ba, wo es ihm um das blosse Bild zu thun ift, wird er bieses Bild in eine Art von Geschichte bes Gegenstandes verstreuen, um die Theile besselben, die wir in ber Natur neben einander feben, in feinem Gemählbe eben so natürlich auf einander folgen, und mit bem Fluffe ber Rebe gleichsam Schritt halten zu laffen. 3. E. Er will uns ben Bogen bes Banbarus mahlen; einen Bogen von Horn, von der und der länge, wohl poliret, und an beyden Spitzen mit Goldblech beschlagen. Was thut er? Zählt er uns alle biese Eigenschaften fo trocken eine nach ber anbern vor? Mit nichten; bas würde einen folden Bogen angeben, vorschreiben, aber nicht mahlen beiffen. Er fängt mit ber Jagb bes Steinbockes an, aus bessen Bornern ber Bogen gemacht worden; Bandarus hatte ihm in ben Felsen aufgepaßt, und ihn erlegt; bie Hörner waren von aufferorbentlicher Gröffe, beswegen bestimmte er fie zu einem Bogen; sie kommen in die Arbeit, ber Künftler verbindet sie, poliret sie, beschlägt sie. Und so, wie gefagt, sehen wir ben bem Dichter entstehen, was wir ben bem Mahler nicht anders als entstanden sehen könnened

- - Τοξον εΰξοον, εξαλου αίγος
Αγρίου, όν ρα ποτ ἀυτος, ύπο σερνοιο τυχησας,
Πετρης εκβαινοντα δεδεγμενος εν προδοκησι
Βεβληκει προς σηθος ό δ΄ ύπτιος εμπεσε πετρη·
Του κερα εκ κεφαλης έκκαιδεκαδωρα πεφυκει·
Και τα μεν άσκησας κεραοξοος ήραρε τεκτων,
Παν δ΄ εν λειηνας, χρυσεην επεθηκε κορωνην.

Ich würde nicht fertig werden, wenn ich alle Exempel dieser Art ausschreiben wollte. Sie werden jedem, der seinen Homer inne hat, in Menge behfallen.

# XVII.

Aber, wird man einwenden, die Zeichen der Poesse sind nicht bloß auf einander folgend, sie sind auch willkührlich; und als willkührliche d) lliad. A. v. 105—111.

Zeichen sind sie allerdings fähig, Körper, so wie sie im Raume existiren, auszudrücken. In dem Homer selbst fänden sich hiervon Exempel, an bessen Schild des Achilles man sich nur erinnern dürfe, um das entscheidendhiste Benspiel zu haben, wie weitläuftig und doch poetisch, man ein einzelnes Ding nach seinen Theilen neben einander schildern könne.

Ich will auf diesen doppelten Einwurf antworten. Ich neune ihn doppelt, weil ein richtiger Schluß auch ohne Exempel gelten muß, und Gegentheils das Exempel des Homers ben mir von Wichtigkeit ist, auch wenn ich es noch durch keinen Schluß zu rechtfertigen weis.

Es ist wahr; da die Zeichen ber Rebe willführlich sind, so ist es gar wohl möglich, baß man burch sie bie Theile eines Körpers eben fo wohl auf einander folgen laffen kann, als sie in ber Ratur neben einander befindlich sind. Allein bieses ist eine Eigenschaft ber Rebe und ihrer Reichen überhaupt, nicht aber in so ferne sie der Absicht der Poesse am begnemsten sind. Der Boet will nicht bloß verständlich werden, seine Borstellungen follen nicht bloß klar und beutlich sehn; hiermit begnügt sich ber Profaist. Sondern er will die Ideen, die er in uns erwecket, so lebhaft machen, daß wir in ber Geschwindigkeit die wahren sinnlichen Einbrilde ihrer Gegenstände zu empfinden glauben, und in diesem Augenblicke ber Täuschung, uns ber Mittel, die er bazu anwendet, seiner Worte bewußt zu fenn aufhören. Hierauf lief oben bie Erklärung bes poctischen Gemählbes hinaus. Aber ber Dichter foll immer mehr mahlen; und nun wollen wir sehen, in wie ferne Körper nach ihren Theilen neben einander sich zu biefer Mahleren schicken.

Wie gelangen wir zu ber beutlichen Borstellung eines Dinges im Raume? Erst betrachten wir die Theile besselben einzeln, hierauf die Berbindung dieser Theile, und endlich das Ganze. Unsere Sinne verrichten diese verschiedenen 'Operationen mit einer so erstaunlichen Schnelligseit, daß sie uns nur eine einzige zu sehn bedünken, und diese Schnelligseit ist unumgänglich nothwendig, wann wir einen Begriff von dem Ganzen, welcher nichts mehr als das Resultat von den Begriffen der Theile und ihrer Berbindung ist, bekommen sollen. Gesetzt nun also auch, der Dichter sühre uns in der schönsten Ordnung von einem Theile des Gegenstandes zu dem andern; gesetzt, er wisse uns die Berbindung dieser Theile auch noch so klar zu machen: wie viel Zeit gebraucht er dazu? Was das Auge mit einmal übersiehet, zählt er uns merklich langsam nach und nach

zu, und oft geschieht es, daß wir ben dem letzten Zuge den ersten schon wiederum vergessen haben. Jedennoch sollen wir uns aus diesen Zügen ein Ganzes bilden: dem Auge bleiben die betrachteten Theile beständig gegenwärtig; es kann sie abermals und abermals überlausen: für das Ohr hingegen sind die vernommenen Theile verlohren, wann sie nicht in dem Gedächtnisse zurückbleiben. Und bleiben sie schon da zurück: welche Mühe, welche Anstrengung kostet es, ihre Eindrücke alle in eben der Ordnung so lebhaft zu erneuern, sie nur mit einer mäßigen Geschwindigkeit auf einmal zu überdenken, um zu einem etwanigen Begriffe des Ganzen zu gelangen!

Man versuche es an einem Behspiele, welches ein Meisterstück in seiner Art heissen kann. a

Dort ragt das bobe Saupt vom ebeln Enziane Weit übern niebern Chor ber Böbelfräuter bin, Ein ganzes Blumenvolk bient unter feiner Fahne, Sein blauer Bruder felbst budt fich, und ehret ihn. Der Blumen belles Gold, in Strahlen umgebogen, Thurmt sich am Stengel auf, und krönt sein grau Gewand, Der Blätter glattes Weiß, mit tiefem Grun burchzogen, Strahlt von dem bunten Blitz von feuchtem Diamant. Gerechtestes Gesetz! bag Kraft sich Zier vermähle, In einem schönen Leib wohnt eine schönre Seele. Hier friecht ein niedrig Kraut, gleich einem grauen Nebel, Dem die Natur sein Blatt im Kreute hingelegt; Die holde Blume zeigt die zweh vergöldten Schnäbel, Die ein von Amethust gebildter Bogel trägt. Dort wirft ein glänzend Blat, in Finger ausgekerbet, Auf einen hellen Bach- ben grünen Wieberfchen; Der Blumen garten Schnee, ben matter Burpur färbet, Schließt ein gestreifter Stern in weise Strahlen ein. Smaragb und Rosen blühn auch auf zertretner Bende, Und Felsen beden sich mit einem Burpurkleibe.

Es sind Kräuter und Blumen, welche ber gelehrte Dichter mit grosser Kunst und nach ber Natur mahlet. Mahlt, aber ohne alle Täuschung mahlet. Ich will nicht sagen, daß wer diese Kräuter und Blumen nie

a) S. bes herrn v. hallere Alpen.

geschen, sich auch aus seinem Gemählbe so gut als gar teine Vorstellung bavon machen könne. Es mag senn, daß alle poetische Gemählde eine vorläufige Befanntschaft mit ihren Gegenständen erfordern. and nicht läugnen, baß bemjenigen, bem eine solche Bekanntschaft bier zu statten kömmt, der Dichter nicht von einigen Theilen eine lebhaftere Ibee erwecken könnte. Ich frage ihn nur, wie steht es um ben Begriff bes Ganzen? Wenn auch Diefer lebhafter senn foll, fo muffen keine einzelne Theile darinn vorstechen, sondern das höhere Licht muß auf alle gleich vertheilet scheinen; unsere Einbildungsfraft muß alle gleich schnell überlauffen können, um sich bas aus ihnen mit eins zusammen zu setzen, was in der Natur mit eins gesehen wird. Ift dieses hier der Fall? Und ist er es nicht, wie hat man jagen können, "baß bie ähnlichste Zeichnung "eines Mahlers gegen biese poetische Schilderung ganz matt und tüfter "sein würde?" b Sie bleibet unendlich unter dem, was Linien und Farben auf ber Fläche ausdrücken fonnen, und ber Aunstrichter, ber ihr biefes übertriebene Lob ertheilet, muß fie aus einem ganz falschen Gefichtspunkte betrachtet haben; er muß mehr auf die fremden Zierrathen, die der Dichter barein verwähet hat, auf Die Erhöhung über das vegetative Leben, auf die Entwickelung der innern Bollkommenheiten, welchen die äussere Schönheit nur zur Schale bienet, als auf tiefe Schönheit selbst, und auf ben Grad ber Lebhaftigkeit und Aehnlichkeit bes Bildes, welches uns ber Mahler, und welches uns der Dichter bavon gewähren kann, geschen haben. Gleichwohl kömmt es hier lediglich nur auf das letztere an, und wer ba fagt, baß bie bloffen Zeilen:

Der Blumen helles Gold in Strahlen umgebogen,

Thürmt sich am Stengel auf, und front sein grau Gewand,

Der Blätter glattes Weiß mit tiefem Grün burchzogen,

Strahlt von dem bunten Blig von seichtem Diamant — daß diese Zeilen, in Anselpung ihres Eindrucks, mit der Nachahmung eines Hunsum wetteisern können, muß seine Empfindung nie befragt haben, oder sie vorsetzlich verleugnen wollen. Sie mögen sich, wenn man die Blume selbst in der Hand hat, sehr schön dagegen recitiren lassen; nur vor sich allein sagen sie wenig oder nichts. Ich höre in jedem Worte den arbeitenden Dichter, aber das Ding selbst din ich weit entsernet zu sehen.

b) Breitingere Critifche Dichtfunft Ib. II. G. 807.

Nochmals also: ich spreche nicht ber Rebe überhaupt bas Bermögen ab, ein körperliches Ganze nach seinen Theilen zu schildern; sie kann es, weil ihre Zeichen, ob sie schon auf einander folgen, dennoch willkührliche Zeichen sind: sondern ich spreche es der Rede als dem Mittel der Poesie ab, weil dergleichen wörtlichen Schilderungen der Körper das Täuschende gebricht, worauf die Poesie vornehmlich gehet; und dieses Täuschende, sage ich, nunß ihnen darum gedrechen, weil das Coexistirende des Körpers mit dem Consecutiven der Rede daben in Collision kömmt, und indem jenes in dieses ausgelöset wird, uns die Zergliederung des Ganzen in seine Theile zwar erleichtert, aber die endliche Wiederzusammensetzung dieser Theile in das Ganze ungemein schwer, und nicht selten unmöglich gemacht wird.

Ueberall, wo es baher auf das Täuschende nicht ankömmt, wo man nur mit dem Berstande seiner Leser zu thun hat, und nur auf deutliche und so viel möglich vollständige Begriffe gehet: können diese aus der Poesse ausgeschlossene Schilderungen der Körper gar wohl Platz haben, und nicht allein der Prosaist, sondern auch der dogmatische Dichter (denn da wo er dogmatischet, ist er kein Dichter), können sich ihrer mit vielem Rutzen bedienen. So schildert z. E. Birgil in seinem Gedichte vom Landbaue eine zur Zucht tüchtige Kuh:

Forma bovis, cui turpe caput, cui plurima cervix, Et crurum tenus a mento palearia pendent.
Tum longo nullus lateri modus: omnia magna:
Pes etiam, et camuris hirtæ sub cornibus aures.
Nec mihi displiceat maculis insignis et albo,
Aut juga detractans interdumque aspera cornu,
Et faciem tauro propior; quæque ardua tota,
Et gradiens ima verrit vestigia cauda.

Ober cin schönes Millen:

— — — Illi ardua cervix

Argutumque caput, brevis alvus, ohesaque terga; Luxuriatque toris animosum pectus etc. c

Denn wer sieht nicht, daß bem Dichter hier mehr an der Auseinandersfetzung der Theile, als an dem Ganzen gelegen gewesen? Er will uns

c) Georg. lib. III. v. 51 et 79.

vie Kennzeichen eines schönen Füllens, einer tüchtigen Kuh zuzählen, um uns in den Stand zu setzen, nach dem wir deren mehrere oder wenigere antressen, von der Güte der einen oder des andern urtheilen zu können; ob sich aber alle diese Kennzeichen in ein lebhaftes Bild leicht zusammen fassen lassen, oder nicht, das konnte ihm sehr gleichgültig sehn.

Ausser diesem Gebrauche sind die aussührlichen Gemählde körperlicher Gegenstäute, ohne den oben erwähnten Homerischen Kunstgriff, das Coexistirende derselben in ein wirkliches Successives zu verwandeln, jederzeit von den seinsten Richtern für ein frostiges Spielwerk erkannt worden, zu welchem wenig oder gar kein Genie gehöret. Wenn der poetische Stümper, sagt Horaz, nicht weiter kann, so fängt er an, einen Hahn, einen Altar, einen durch anmuthige Fluren sich schlängelnden Bach, einen rauschenden Strom, einen Regendogen zu mahlen:

- - Lucus et ara Dianae,

Et properantis aquae per amoenos ambitus agros,

Aut flumen Rhenum, aut pluvius describitur arcus. d Der männliche Pope sahe auf die mahlerischen Versuche seiner poetischen Kindheit mit grosser Geringschätzung zurück. Er verlangte ausdrücklich, daß wer den Namen eines Dichters nicht unwürdig führen wolle, der Schilderungssucht so früh wie möglich entsagen müsse, und erklärte ein bloß mahlendes Gedichte für ein Gastgebot auf lauter Brühen. e Von dem Herrn von Kleist kann ich versichern, daß er sich auf seinen Frühling das wenigste einbildete. Hätte er länger gelebt, so würde er ihm

That not in Fancy's maze he wander'd long But stoop'd to Truth, and moraliz'd his song.

Ibid. v. 148.

— — — who could take effence,
While pure Description held the place of Sense?

Die Anmerkung, welche Warburton über die letzte Stelle macht, kann für eine authentische Grklärung des Dichters selbst gelten. He uses PURE equivocally, to signify either chaste or empty; and has given in this line what he esteemed the true Character of descriptive Poetry, as it is called. A composition, in his opinion, as absurd as a feast made up of sauces. The use of a pictoresque imagination is to brighten and adorn good sense; so that to employ it only in Description, is like childrens delighting in a prism for the sake of its gaudy colours; which when frugally managed, and artifully disposed, might be made to represent and illustrate the noblest objects in nature. Sowohl ver Dichter als Commentator scheinen zwar die Sache mehr auf der moralischen, als kunsimäßigen Selte betrachtet zu haben. Doch besto besser, daß sie von der einen eben so nichtig als von der andern erscheinet.

431 94

d) De A. P. v. 16.

e) Prologue to the Satires. v. 340.

eine ganz andere Gestalt gegeben haben. Er dachte darauf, einen Plan hineinzulegen, und sann auf Mittel, wie er die Menge von Bildern, die er auß dem unendlichen Raume der verjüngten Schöpfung, auf Gerathewohl, bald hier bald da, gerissen zu haben schien, in einer natürlichen Ordnung vor seinen Augen entstehen und auf einander solgen lassen wolle. Er würde zugleich das gethan haben, was Marmontel, ohne Zweisel mit auf Beranlassung seiner Eklogen, mehrern deutschen Dichtern gerathen hat; er würde aus einer mit Empfindungen nur sparsam durchwebten Reihe von Bildern, eine mit Bildern nur sparsam durchsselben von Bildern, eine mit Bildern nur sparsam durchsselben Golge von Empfindungen gemacht haben. f

#### XVIII.

Und bennoch follte selbst Homer in diese frostigen Ausmahlungen körperlicher Gegenstände verfallen sehn? —

Ich will hoffen, daß es nur sehr wenige Stellen sind, auf die man sich desfalls beruffen kann; und ich bin versichert, daß auch diese wenigen Stellen von der Art sind, daß sie die Regel, von der sie eine Ausnahme zu sehn scheinen, vielmehr bestätigen.

Es bleibt baben: die Zeitfolge ist das Gebiete des Dichters, so wie der Raum das Gebiete des Mahlers.

Zwey nothwendig entfernte Zeitpunkte in ein und eben dasselbe Gemählde bringen, so wie Fr. Mazzuoli den Raub der Sabinischen Jungfrauen, und derselben Aussöhnung ihrer Ehemänner mit ihren Anverwandten; oder wie Titian die ganze Geschichte des verlornen Sohnes, sein lüderliches Leben und sein Elend und seine Reue: heißt ein Eingriff des Mahlers in das Gebiete des Dichters, den der gute Geschmack nie billigen wird.

Mehrere Theile ober Dinge, die ich nothwendig in der Natur auf einmal übersehen muß, wenn sie ein Ganzes hervorbringen sollen, dem Leser nach und nach zuzählen, um ihm dadurch ein Bild von dem Ganzen

f) Poetique Françoise T. II. p. 501. J'écrivois ces reflexions avant que les essais des Allemands dans ce genre (l'Eglogue) fussent connus parmi nous. Ils ont exécuté ce que j'avois conçu; et s'ils parviennent à donner plus au moral et moins au detail des peintures physiques, ils excelleront dans ce genre, plus riche, plus vaste, plus fecond, et infiniment plus naturel et plus moral que celui de la galanterie champetre.

- conde

machen zu wollen: heißt ein Eingriff bes Dichters in das Gebiete bes Mahlers, woben der Dichter viel Imagination ohne allen Nutzen verschwendet.

Doch, so wie zwen billige freundschaftliche Nachbarn zwar nicht versstatten, daß sich einer in des andern innerstem Reiche ungeziemende Frenzeheiten herausnehme, wohl aber auf den äussersten Grenzen eine wechselzseitige Nachsicht herrschen lassen, welche die kleinen Eingriffe, die der eine in des andern Gerechtsame in der Geschwindigkeit sich durch seine Umstände zu thun genöthiget siehet, friedlich von benden Theilen compensiret: so auch die Mahleren und Poesie.

Ich will in diefer Absicht nicht anführen, bag in großen historischen Bemählben, ber einzige Augenblick fast immer um etwas erweitert ift, und baf sich vielleicht fein einziges an Figuren fehr reiches Stück findet, in welchem jede Figur vollkommen die Bewegung und Stellung hat, die sie in dem Augenblick ber Haupthandlung haben follte; die eine hat eine etwas frühere, die andere eine etwas spätere. Es ist dieses eine Freyheit, die ber Meister burch gewisse Feinheiten in ber Anordnung rechtfertigen nuß, burch bie Berwendung ober Entfernung seiner Bersonen, bie ihnen an bem was vorgehet, einen mehr ober weniger augenblicklichen Antheil zu nehmen erlaubet. Ich will mich bloß einer Anmerkung bebienen, welche Herr Mengs über bie Drapperie bes Raphaels macht. a "Alle Falten, fagt er, haben ben ihm ihre Urfachen, es sen burch ihr "eigen Gewichte, ober burch die Ziehung ber Glieber. Manchmal siehet "man in ihnen, wie sie vorher gewesen; Raphael hat auch fogar in biesem "Bebeutung gesucht. Man siehet an den Falten, ob ein Bein oder Arm "vor bieser Regung, vor ober hinten gestanden, ob bas Glied von Krimme "zur Ausstreckung gegangen, ober gebet, ober ob es ausgestreckt gewesen, "und sich frimmet." Es ist unstreitig, daß ber Künstler in diesem Falle zweh verschiedene Augenblicke in einen einzigen zusammen bringt. ba dem Fusse, welcher hinten gestanden und sich vor bewegt, der Theil bes Gewands, welches auf ihm liegt, unmittelbar folget, bas Gewand wäre benn von fehr steiffem Zeuge, ber aber eben barum zur Mahleren ganz unbequem ist: so giebt es keinen Augenblick, in welchem bas Gewand im geringsten eine andere Falte machte, als es der itzige Stand des Gliedes erfordert; fondern läßt man es eine andere Falte machen, fo ist es ber

a) Bebanten über bie Schonbeit und über ben Beichmad in ber Dableren. G. 69.

vorige Angenblick des Gewandes und der itzige des Gliedes. Dem ohnsgeachtet, wer wird es mit dem Artisten so genau nehmen, der seinen Bortheil daben sindet, uns diese benden Augenblicke zugleich zu zeigen? Wer wird ihn nicht vielmehr rühmen, daß er den Berstand und das Herz gehabt hat, einen solchen geringen Fehler zu begehen, um eine grössere Bollkommenheit des Ausdruckes zu erreichen?

Gleiche Nachsicht verdienet ber Dichter. Seine fortschreitende Nachahnung erlaubet ihm eigentlich, auf einmal nur eine einzige Seite, eine einzige Eigenschaft seiner körperlichen Gegenstände zu berühren. wenn die gludliche Einrichtung seiner Sprache ihm dieses mit einem ein= zigen Worte zu thun verstattet; warum follte er nicht auch dann und wann, ein zwehtes solches Wort hinzufigen burfen? Warum nicht auch, wann es die Mühe verlohnet, ein brittes? Ober wohl gar ein viertes? Ich habe gesagt, bem Homer fen 3. E. ein Schiff, entweder nur bas schwarze Schiff, ober bas hohle Schiff, ober bas schnelle Schiff, höchstens bas wohlberuderte schwarze Schiff. Bu verstehen von seiner Manier überhaupt. Hier und ba findet sich eine Stelle, wo er bas britte mahlende Epitheton hinzusetet: Καμπυλα κυκλα, χαλκεα, οκτακνημα, b runde, eherne, achtspeichigte Räber. Auch bas vierte: aonida navτοσε ίσην, καλην, χαλκειην, έξηλατον, c ein überall glattes, schönes, ehernes, getriebenes Schild. Wer wird ihn barum tabeln? Wer wird ihm diese kleine Ueppigkeit nicht vielmehr Dank wissen, wenn er empfindet, welche gute Wirfung fie an wenigen schicklichen Stellen haben kann?

Des Dichters sowohl als ves Mahlers eigentliche Rechtsertigung hierüber, will ich aber nicht aus dem vorangeschickten Gleichnisse von zweh
freundschaftlichen Nachbarn hergeleitet wissen. Ein blosses Gleichniss beweiset und rechtsertiget nichts. Sondern dieses muß sie rechtsertigen: so
wie dort ben dem Mahler die zwen verschiednen Augenblicke so nahe und
unmittelbar an einander grenzen, daß sie ohne Anstoß sür einen einzigen
gesten können; so solgen auch hier ben dem Dichter die mehrern Züge
für die verschiednen Theile und Eigenschaften im Raume in einer solchen
gedrengten Kürze so schnell auseinander, daß wir sie alle auf einmal zu
hören glauben.

Und hierin, fage ich, kömmt dem Homer seine vortreffliche Sprache

\_ \_ \_ \_

b) Illad. E. v. 722.

c) lliad. M. v. 296.

ungemein zu Statten. Sie läßt ihm nicht allein alle mögliche Frenheit in Häuffung und Zusammensetzung der Benwörter, sondern sie hat auch für biefe gehäufte Benwörter eine fo gludliche Ordnung, bag ber nachtheiligen Suspenston ihrer Beziehung baburch abgeholffen wird. An einer oder mehreren dieser Bequemlichkeiten fehlt es ben neuern Sprachen burch= gangig. Diejenigen, als die Französische, welche z. E. jenes Καμπυλα uunda, zaduea, ouraunqua umschreiben milssen: "bie runden Räder, "welche von Erzt waren und acht Speichen hatten," brilden ben Sinn aus, aber vernichten bas Gemählbe. Gleichwohl ift ber Sinn bier nichts, und das Gemählte alles; und jener ohne biefes macht den lebhaftesten Dichter zum langweiligsten Schwäger. Ein Schickfal, bas ben guten Somer unter ber Feber ber gewissenhaften Frau Dacier oft betroffen hat. Unfere deutsche Sprache hingegen kann zwar die Homerischen Benwörter meistens in eben fo turze gleichgeltende Benwörter verwandeln, aber bie vortheilhafte Ordnung berfelben kann sie ber Griechischen nicht nachmachen. Wir sagen zwar "bie runden, ehernen, achtspeichigten" - aber "Räber" schleppt hinten nach. Wer empfindet nicht, daß bren verschiedne Prädicate, che wir bas Subject erfahren, nur ein schwankes verwirrtes Bild machen können? Der Grieche verbindet bas Subject gleich mit dem ersten Bräbicate, und läßt die andern nachfolgen; er fagt: "runde Räber, eherne, achtspeichigte." So wissen wir mit eins wovon er rebet, und werben, ber natürlichen Ordnung bes Denkens gemäß, erst mit bem Dinge, und bann mit feinen Zufälligkeiten bekannt. Diefen Bortheil hat unfere Sprache nicht. Ober soll ich sagen, sie hat ihn, und kann ihn nur selten ohne Zweydeutigkeit nuten? Beydes ist eins. Denn wenn wir Beywörter hintennach setzen wollen, so mussen sie im statu absoluto stehen; wir muffen fagen: runde Räder, ehern und achtspeichigt. Allein in ricfem statu kommen unsere Abjectiva völlig mit den Adverbiis überein, und muffen, wenn man fie als folche zu bem nächsten Zeitworte, bas von bem Dinge prädiciret wird, ziehet, nicht felten einen gang falschen, allezeit aber einen fehr schielenben Sinn verurfachen.

Doch ich halte mich ben Kleinigkeiten auf, und scheine bas Schild vergessen zu wollen; bas Schild bes Achilles; bieses berühmte Gemählbe, in bessen Rücksicht vornehmlich, Homer vor Alters als ein Lehrer ber Mahleren d betrachtet wurde. Ein Schild, wird man sagen, ist boch

d) Dionysius Halicarnass. in Vita Homeri apud Th. Gale in Opusc. Mythol. p. 401.

wohl ein einzelner körperlicher Gegenstand, dessen Beschreibung nach seinen Theilen neben einander, dem Dichter nicht vergönnet sehn soll? Und dieses Schild hat Homer, in mehr als hundert prächtigen Versen, nach seiner Waterie, nach seiner Form, nach allen Figuren, welche die ungeheuere Fläche desselben füllten, so umständlich, so genan beschrieben, daß es neuern Künstlern nicht schwer gefallen, eine in allen Stücken übereinsstimmende Zeichnung darnach zu machen.

Ich antworte auf diesen befondern Einwurf, — daß ich bereits darauf geantwortet habe. Homer mahlet nehmlich bas Schist nicht als ein fertiges vollendetes, sondern als ein werdendes Schild. Er hat also auch hier sich des gepriesenen Kunstgriffes bedienet, das Coexistirende seines Vorwurfs in ein Confecutives zu verwandeln, und dadurch aus der langweiligen Mahleren eines Körpers, bas lebenbige Gemählbe einer Sandlung zu machen. Wir sehen nicht das Schild, sondern den göttlichen Meister, wie er das Schild verfertiget. Er tritt mit Hammer und Zange vor seinen Amboß, und nachdem er die Platten aus dem gröbsten geschmiebet, schwellen die Bilber, die er zu bessen Auszierung bestimmet, vor unfern Augen, eines nach bem andern, unter feinen feinern Schlägen aus dem Erzte hervor. Eher verlieren wir ihn nicht wieder aus bem Gesichte, bis alles fertig ist. Nun ist es fertig, und wir erstaunen über bas Werk, aber mit bem gläubigen Erstaunen eines Augenzeugens, ber es machen feben.

Dieses läßt sich von dem Schilde des Aeneas beym Birgil nicht sagen. Der römische Dichter empfand entweder die Feinheit seines Musters hier nicht, oder die Dinge, die er auf sein Schild bringen wollte, schienen ihm von der Art zu sehn, daß sie die Aussührung vor unsern Augen nicht wohl verstatteten. Es waren Prophezenungen, von welchen es freylich unschieflich gewesen wäre, wenn sie der Gott in unserer Gegenwart eben so deutlich geäussert hätte, als sie der Dichter hernach ausleget. Prophezenungen, als Prophezenungen, verlangen eine dunkelere Sprache, in welche die eigentlichen Namen der Personen aus der Zukunst, die sie betressen, nicht passen. Gleichwohl lag an diesen wahrhaften Namen, allem Ansehn nach, dem Dichter und Hosmanne hier das meiste. e Wenn

e) Ich finte, taß Servius bem Birgil eine andere Entschuldigung leihet. Denn auch Servius hat ben Unterschied, ber zwischen behten Schilben ist, bemerkt: Sane interest inter hunc et Homeri Clypeum: illic enim singula dum slunt narrantur; hic vero persecto opere noscuntur: nam et hic arma prius accipit Aeneas, quam spectaret; ibi postquam omnia

ihn aber dieses entschuldiget, so hebt es barum nicht auch die üble Wirstung auf, welche seine Abweichung von dem Homerischen Wege hat. Leser von einem seinern Geschmacke, werden mir Recht geben. Die Anstalten, welche Bulkan zu seiner Arbeit macht, sind beh dem Birgil ungesehr eben die, welche ihn Homer machen läßt. Aber anstatt daß wir beh dem Homer nicht bloß die Anstalten zur Arbeit, sondern auch die Arbeit selbst zu sehen bekommen, läßt Birgil, nachdem er uns nur den geschäftigen Gott mit seinen Chklopen überhaupt gezeiget,

Ingentem Clypeum informant — —

Accipiunt, redduntque: alii stridentia tingunt
Aera lacu. Gemit impositis incudibus antrum.
Illi inter sese multa vi brachia tollunt
In numerum, versantque tenaci forcipe massam. f

ben Borhang auf einmal niederfallen, und versetzt uns in eine ganz ans bere Scene, von da er uns allmälig in das Thal bringt, in welchem die Benus mit den indeß fertig gewordenen Wassen ben deneas anlangt. Sie lehnet sie an den Stamm einer Eiche, und nachdem sie der Held genug begasset, und bestaunet, und betastet, und versuchet, hebt sich die Beschreibung, oder das Gemählde des Schildes an, welches durch das ewige: Hier ist, und Da ist, Nahe daben stehet, und Nicht weit davon siehet man — so kalt und langweilig wird, daß alle der poetische Schmuck,

narrata sunt, sic a Thetide deseruntur ad Achillem (Ad v. 625. lib. VIII. Aeneid.) Und warum bleses? Darum, meinet Servius, weil auf bem Schilbe bes Aeneas, nicht bloß bie wenigen Begebenheiten. bie ber Dichter anführet, sonbern,

— — — genus omne futurae

Stirpis ah Ascanio, pugnataque in ordine bella abgebildet maren. Die mare es alfo möglich gewesen, bag mit eben ber Geschwindigseit, in welcher Bulfan bas Schild arbeiten mußte, ber Dichter bie gange lange Reihe von Nachtommen hatte nahmhaft machen, und alle von ihnen nach ber Ordnung geführte Arlege hatte ermahnen konnen? Dieses ift ber Berftand ber etwas bunkeln Worte bes Servius: Opportune ergo Virgilius, quia non videtur simul et narrationis celeritas potuisse connecti, et opus tam velociter expediri, ut ad verbum posset occurrere. Da Birgil nur etwas weniges von bem non enarrabile texto Clypei bepbringen konnte, fo konnte er es nicht mabrent ber Arbeit bes Bulkanus felbft thun; fontern er mußte es versparen, bis alles fertig mar. 3ch munschte für ben Birgil fehr, biefes Raifonnement bes Servius mare gang ohne Grund; meine Entschuldigung murte ihm weit ruhmlicher feyn. Denn wer bieg ibm, tie gange romische Beschichte auf ein Schild bringen? Mit wenig Gemabiten machte homer fein Schild zu einem Inbegriffe von allem, mas in ber Belt vorgehet. Scheinet ce nicht, als ob Birgil, ba er ben Briechen nicht in ten Bormurffen und in ber Ausführung ber Gemabire übertreffen fonnen, thn menigftens in ber Angahl berfelben übertreffen wollen? Und mas mare findifcher gemefen? (1) Aeneid. lib. VIII. 447-54.

den ihm ein Birgil geben konnte, nöthig war, um es uns nicht unerträglich sinden zu lassen. Da dieses Gemählde hiernächst nicht Aeneas macht, als welcher sich an den blossen Figuren ergetzet, und von der Bedeutung berselben nichts weis,

rerumque ignarus imagine gaudet: auch nicht Benus, ob sie schon von den fünftigen Schicksalen ihrer lieben Enkel vermuthlich eben fo viel wissen mußte, als der gutwillige Chemann; sondern da es aus dem eigenen Munde des Tichters kömmt: so bleibet bie Handlung offenbar während bemfelben stehen. Reine einzige von feinen Personen nimt daran Theil; es hat auch auf das Folgende nicht den geringsten Einfluß, ob auf bem Schilbe biefes, ober etwas anders, vorgestellet ist; der witzige Hofmann leuchtet überall durch, der mit allerlen schmeichelhaften Anspielungen seine Materie aufstutet, aber nicht bas große Benie, daß sich auf die eigene innere Stärke feines Werks verläßt, und alle äussere Mittel, interessant zu werden, verachtet. Das Schild bes Aeneas ift folglich ein wahres Einschiebsel, einzig und allein bestimmt, bem Nationalstolze ber Römer zu schmeicheln; ein frembes Bächlein, bas ber Dichter in seinen Strom leitet, um ihn etwas reger zu machen. Das Schild bes Achilles hingegen ist Zuwachs bes eigenen fruchtbaren Bobens; benn ein Schild mußte gemacht werden, und ba das Nothwendige aus ber Hand ber Gottheit nie ohne Amnuth kömmt; so mußte bas Schild auch Berzierungen haben. Aber die Kunst war, diese Berzierungen als bloffe Bergierungen zu behandeln, sie in den Stoff einzuweben, um fie uns nur ben Gelegenheit des Stoffes zu zeigen; und dieses ließ sich allein in der Manier des Homers thun. Homer läßt den Bulkan Zierrathen klinsteln, weil und indem er ein Schild machen foll, das seiner würdig Birgil hingegen scheinet ihn bas Schild wegen ber Zierrathen machen zu lassen, ba er bie Zierrathen für wichtig gnug hält, um sie besonders zu beschreiben, nachdem das Schild lange fertig ist.

## XIX.

Die Einwürfe, welche der ältere Staliger, Perrault, Terrasson und andere gegen das Schild des Homers machen, sind bekannt. Eben so bekannt ist das, was Dacier, Boivin und Pope darauf antworten. Mich versicht aber, daß diese letztern sich manchmal zu weit einlassen, und in Zuversicht auf ihre gute Sache, Dinge behaupten, die eben so unrichtig sind, als wenig sie zur Nechtsertigung des Dichters bentragen.

Um bem Haupteinwurfe zu begegnen, daß Homer bas Schild mit einer Menge Figuren anfülle, die auf bem Umfange besselben unmöglich Raum haben könnten, unternahm Boivin, es mit Bemerkung ber erforberlichen Maasse, zeichnen zu lassen. Sein Ginfall mit ben verschiedenen concentrischen Zirkeln ist sehr sinnreich, obschon bie Worte bes Dichters nicht ben geringsten Anlaß bazu geben, auch sich fonst keine Spur findet, baß bie Alten auf diese Art abgetheilte Schilder gehabt haben. Da es Homer felbst σανος παντοσπ δεδαιδαλμενον, ein auf allen Seiten künstlich ausgearbeitetes Schild nennet, so würde ich lieber, um mehr Raum auszusparen, die concave Fläche mit zu Gilfe genommen haben; benn es ist bekannt, bag bie alten Künstler biese nicht leer lieffen, wie bas Schild ber Minerva vom Phivias beweifet. a Doch nicht genug, baß sich Boivin dieses Vortheils nicht bedienen wollte; er vermehrte auch ohne Noth die Vorstellungen selbst, benen er auf dem sonach um die Selfte verringerten Raume Platz verschaffen mußte, indem er bas, was ben bem Dichter offenbar nur ein einziges Bild ist, in zwen bis bren besondere Bilder zertheilte. Ich weis wohl, was ihn dazu bewog; aber es hätte ihn nicht bewegen sollen: sondern, anstatt daß er sich bemühte, den Forberungen feiner Gegner ein Genüge zu leiften, hätte er ihnen zeigen follen, daß ihre Forderungen unrechtmäßig wären.

Ich werde mich an einem Benfpiele faßlicher erklären können. Wenn Homer von ber einen Stadt sagt: b

Ααοι δ είν άγορη έσαν άθροοι ένθα δε νεικος
Ωρωρει δυο δανδρες ένεικεον είνεκα ποινης
Ανδρος άποφθιμενου ὁ μεν έυχετο, παντ άποδουναι,
Αμφω δ ίεσθην έπι ίςορι πειραρ έλεσθαι
Ααοι δαμφοτεροισιν έπηπυον, άμφις άρωγοι
Κηρυκες δ άρα λαον έρητυον ὁι δε γεροντες
Ειατ΄ έπι ξεςοισι λιθοις, ίερω ένι κυκλω

a) — Scuto ejus, in quo Amazonum praelium caelavit intumescente ambitu parmae;
 ejusdem concava parte Deorum et Gigantum dimicationem. Plinius lib. XXXVI. Sect. 4.
 p. 726. Edit. Hard.

b) Iliad, E. v. 497-508.

Σκηπτρα δε κηρυκων εν χερσ' έχον ἠεροφωνων. Τοισιν έπειτ' ἠεσσον, ἀμοιβηδις δ' εδικαζον.

Κειτο δ' άρ' εν μεσσοισι δυο χρυσοιο ταλαντα fo glaube ich, hat er nicht mehr als ein einziges Gemählbe angeben wollen: bas Gemählbe eines öffentlichen Rechtshandels über die streitige Er= legung einer ansehnlichen Gelbbusse für einen verübten Tobtschlag. Künstler, der diesen Vorwurf ausführen soll, kann sich auf einmal nicht mehr als einen einzigen Augenblick besselben zu Rutze machen; entweder ben Augenblick ber Anklage, ober ber Abhörung ber Zeugen, ober bes Urthelspruches, ober welchen er sonst, vor ober nach, ober zwischen biesen Augenblicken, für ben bequemften hält. Diesen einzigen Augenblick macht er so prägnant wie möglich, und führt ihn mit allen den Täuschungen aus, welche die Kunft in Darstellung sichtbarer Gegenstände vor der Poesie voraus hat. Bon diefer Seite aber unendlich zurückgelaffen, mas tann ber Dichter, ber eben diesen Borwurf mit Worten mahlen foll, und nicht gänzlich verunglischen will, anders thun, als daß er sich gleichfalls seiner eigenthümlichen Bortheile bedienet? Und welches sind diese? Die Freyheit sich sowohl über das Bergangene als über das Folgende des einzigen Augenblicks in dem Kunstwerke auszubreiten, und bas Vermögen, sonach uns nicht allein das zu zeigen, was uns der Künstler zeiget, sondern auch bas, mas uns biefer nur kann errathen lassen. Durch biese Frenheit, durch dieses Vermögen allein, kömmt der Dichter dem Künstler wieber ben, und ihre Werke werben einander alsbenn am ähnlichsten, wenn bie Wirkung berfelben gleich lebhaft ist; nicht aber, wenn bas eine ber Seele burch bas Dhr nicht nicht ober weniger behbringet, als bas andere bem Auge barstellen kann. Rach biesem Grundfatze hätte Boivin die Stelle bes Homers beurtheilen follen, und er würde nicht fo viel besonbere Gemählbe baraus gemacht haben, als verschiedene Zeitpunkte er darinn zu bemerken glaubte. Es ist wahr, es konnte nicht wohl alles, was Homer fagt, in einem einzigen Gemählbe verbunden fenn; die Beschuldigung und Ableugnung, die Darstellung ber Zeugen und ber Zuruff bes getheilten Bolkes, das Bestreben der Herolde den Tumult zu stillen, und bie Aleusserungen ber Schiedesrichter, sind Dinge, die auf einander folgen, und nicht neben einander bestehen können. Doch was, um mich mit ber Schule auszudrficen, nicht actu in bem Gemählbe enthalten mar, bas lag virtute barinn, und die einzige wahre Art, ein materielles

Gemählbe mit Worten nachzuschildern ist die, daß man das Letztere mit dem wirklich Sichtbaren verbindet, und sich nicht in den Schranken der Kunst hält, innerhalb welchen der Dichter zwar die Data zu einem Gemählbe herzählen, aber nimmermehr ein Gemählde selbst hervorbringen kann.

Gleicherweise zertheilt Boivin bas Gemählbe ber belagerten Stadt c in dren verschiedene Gemählbe. Er hatte es eben sowohl in zwölfe theilen können, als in brep. Denn da er den Geist bes Dichters einmal nicht faßte und von ihm verlangte, daß er ben Einheiten bes materiellen Gemählbes sich unterwerffen müsse: so hätte er weit mehr Uebertretungen biefer Einheiten finden können, daß es fast nöthig gewesen ware, jebem besondern Zuge des Dichters ein besonderes Feld auf dem Schilde zu be-Meines Erachtens aber hat Homer überhaupt nicht mehr als zehn verschiedene Gemählbe auf bem ganzen Schilbe; beren jedes er mit einem ev men éteufe, oder en de noinge, oder en d' étistei, oder ev de noinile Augiquieis anfängt. d Wo diese Eingangsworte nicht stehen, hat man kein Recht, ein befonderes Gemählbe anzunehmen; im Gegentheil muß alles, was sie verbinden, als ein einziges betrachtet wer= ben, bem nur bloß die willklihrliche Concentration in einen einzigen Zeitpunkt mangelt, als welche ber Dichter anzugeben, keinesweges gehalten Bielmehr, hätte er ihn angegeben, hätte er sich genau baran gehalten, hatte er nicht ben geringsten Zug einfliessen lassen, ber in ber wirklichen Ausführung nicht damit zu verbinden wäre; mit einem Worte, hätte er so verfahren, wie seine Tabler es verlangen: es ist wahr, so würden diese Herren an ihm nichts auszusetzen, aber in der That auch kein Mensch von Geschmack etwas zu bewundern gefunden haben.

Pope ließ sich die Eintheilung und Zeichnung des Boivin nicht allein gefallen, sondern glaubte noch etwas ganz besonders zu thun, wenn er nunmehr auch zeigte, daß ein jedes dieser so zerstückten Gemählde nach den strengsten Regeln der heutiges Tages üblichen Mahleren angegeben sen. Contrast, Perspectiv, die dren Einheiten; alles sand er darinn auf das beste beobachtet. Und ob er schon gar wohl wußte, daß zu Folge

c) v. 509-510.

d) Das erste fängt an mit der 483ten Zeile, und gehet bis zur 489ten; das zwepte von 490—509; das britte von 510—540; das vierte von 541—549; das fünfte von 550—560; das sechste von 561—572; das siebende von 573—586; das achte von 587—589: das neunte von 590—605; und das zehnte von 606—608. Blos das dritte Gemählte hat die angegebenen Eingangsworte nicht; es ist aber aus den beh dem zwepten, év de dro noinds nodeig, und aus der Beschaffenheit der Sache selbst, deutlich genug, daß es ein besonders Gemählte sehn muß.

guter glaubwilrbiger Zeugnisse, die Mahleren zu den Zeiten bes Trojanischen Arieges noch in ber Wiege gewesen, so mußte boch entweder Homer, vermöge feines göttlichen Genies, sich nicht sowohl an bas, was bie Mahleren bamals ober zu seiner Zeit leisten konnte, gehalten, als vielmehr bas errathen haben, was fie überhaupt zu leisten im Stande sep; ober auch jene Zeugniffe felbst mußten so glaubwürdig nicht sehn, daß ihnen die augenscheinliche Aussage des künstlichen Schildes nicht vorgezogen zu werben verdiene. Jenes mag annehmen, wer da will; dieses wenigstens wird sich niemand liberreden lassen, der aus der Geschichte der Kunst etwas mehr, als die blossen Data ber Historienschreiber weis. Denn baß bie Mahleren zu Homers Zeiten noch in ihrer Kindheit gewesen, glaubt er nicht blos beswegen, weil es ein Plinius ober so einer sagt, soudern vornehmlich weil er aus den Kunstwerken, beren die Alten gebenken, urtheilet, daß sie viele Jahrhunderte nachher noch nicht viel weiter gekommen, und 3. E. die Gemählbe eines Polygnotus noch lange bie Brobe nicht aushalten, welche Bope bie Gemählbe bes Homerischen Schilbes bestehen zu können glaubet. Die zwey groffen Stude biefes Meisters zu Delphi, von welchen uns Baufanias eine fo umständliche Befchreibung hinterlassen, e waren offenbar ohne alle Perspectiv. Dieser Theil ber Kunst ist ben Alten gänzlich abzusprechen, und was Pope benbringt, um zu beweisen, daß Homer schon einen Begriff davon gehabt habe, beweiset weiter nichts, als daß ihm selbst nur ein sehr unvollständiger Begriff davon bengewohnet. f "Somer, fagt er, kann kein Fremdling in ber Ber-"spectiv gewesen seyn, weil er die Entfernung eines Gegenstandes von "bem andern ausbrücklich angiebt. Er bemerkt z. E. daß die Kundschafter "ein wenig weiter als die andern Figuren gelegen, und daß die Eiche, "unter welchen ben Schnittern bas Mahl zubereitet worden, ben Seite Was er von bem mit Seerten und Siltten und Ställen über-"fäeten Thale fagt, ist augenscheinlich die Beschreibung einer groffen

e) Phocic. cap. XXV-XXXI.

f) Um zu zeigen, baß dieses nicht zu viel von Popen gesagt ist, will ich ben Anfang ber folgenden aus ihm angesührten Stelle (Iliad. Vol. V. Obs. p. 61) in der Grundsprache anführen: That ho was no stranger to aerial Perspective, appears in his expresly marking the distance of object from object: ho tells us etc. Ich sage, hier hat Pope ben Ausbruck aerial Perspective, die Lustperspectiv, (Perspective aerienne) ganz unrichtig gebraucht, als welche mit den nach Maaßgebung der Entsernung verminderten Gröffen gar nichts zu thun hat, sondern unter der man lediglich die Schwächung und Abanderung der Farben nach Beschaffenheit der Lust oder bes Medil, durch welches wir sie sehen, versiehet. Wer diesen Bebler machen konnte, dem war es erlaubt, von der ganzen Sache nichts zu wissen.

"perspectivischen Gegend. Ein allgemeiner Beweisgrund bafür kann auch "ichon aus ber Menge ber Figuren auf bem Schilde gezogen werben, bie "nicht alle in ihrer vollen Gröffe ausgebruckt werben konnten; woraus "es benn gewiffermaassen unstreitig, daß die Runft, sie nach ber Perspectiv "zu verkleinern, damaliger Zeit schon bekannt gewesen." Die blosse Beobachtung ber optischen Erfahrung, baß ein Ting in ber Ferne kleiner erscheinet, als in der Nähe, macht ein Gemählde noch lange nicht perspectivisch. Die Perspectiv ersordert einen einzigen Augenpunkt, einen bestimmten natsirlichen Gesichtsfreis, und biefes war es was ben alten Gemählden fehlte. Die Grundfläche in den Gemählden des Polygnotus war nicht horizontal, sondern nach hinten zu so gewaltig in die Höhe gezogen, baß bie Figuren, welche hinter einander zu stehen scheinen sollten, über einander zu stehen schienen. Und wenn diese Stellung der verschiednen Figuren und ihrer Gruppen allgemein gewesen, wie aus ben alten Basreliefs, wo die hintersten allezeit höher stehen als die vordersten, und über fie wegfeben, sich schlieffen läßt: so ist es natürlich, daß man sie auch in ber Beschreibung bes Homers annimt, und diejenigen von seinen Bilbern, die sich nach selbiger in Ein Gemählde verbinden lassen, nicht unnöthiger Weise trennet. Die doppelte Scene der friedfertigen Stadt, durch deren Straffen der fröhliche Aufzug einer Hochzeitseher ging, indem auf dem Markte ein wichtiger Proces entschieden ward, erfordert diesem zu Folge kein boppeltes Gemählbe, und Homer hat es gar wohl als ein einziges benten können, indem er fich bie gange Stadt aus einem fo hohen Augenpuntte vorstellte, daß er die frene Aussicht zugleich in die Straffen und auf ben Markt baburch erhielt.

Ich bin der Meinung, daß man auf das eigentliche Perspectivische in den Gemählden nur gelegentlich durch die Scenenmahleren gekommen ist; und auch als diese schon in ihrer Bollkommenheit war, nuß es noch nicht so leicht gewesen sehn, die Regeln derselben auf eine einzige Fläche anzuwenden, indem sich noch in den spätern Gemählden unter den Altersthümern des Herculanums so häussige und mannigkaltige Fehler gegen die Perspectiv sinden, als man iho kaum einem Lehrlinge vergeben würde. g

Doch ich entlasse mich ber Mühe, meine zerstreuten Anmerkungen über einen Punkt zu sammeln, über welchen ich in bes Herrn Winkelmanns

g) Betracht, über bie Dableren G. 185.

versprochener Geschichte ber Kunst die völligste Befriedigung zu erhalten hoffen darf. h

# XX.

Ich lenke mich vielmehr wieder in meinen Weg, wenn ein Spatzier= gänger anders einen Weg hat.

Was ich von körperlichen Gegenständen überhaupt gefagt habe, das gilt von körperlichen schönen Gegenständen um so viel mehr.

Körperliche Schönheit entspringt aus der übereinstimmenden Wirkung mannigfaltiger Theile, die sich auf einmal übersehen lassen. Sie erfodert also, daß diese Theile neben einander liegen müssen; und da Dinge, deren Theile neben einander liegen, der eigentliche Gegenstand der Mahleren sind: so kann sie, und nur sie allein, körperliche Schönheit nachahmen.

Der Dichter der die Elemente der Schönheit nur nach einander zeigen könnte, enthält sich daher der Schilderung körperlicher Schönheit, als Schönheit, gänzlich. Er fühlt es, daß diese Elemente nach einander gesordnet, unmöglich die Wirkung haben können, die sie, neben einander geordnet, haben; daß der concentrirende Blick, den wir nach ihrer Enumeration auf sie zugleich zurück senden wollen, uns doch kein übereinstimmendes Bild gewähret; daß es über die menschliche Einbildung gehet, sich vorzustellen, was dieser Mund, und diese Nase, und diese Augen zusammen sür einen Effect haben, wenn man sich nicht aus der Natur oder Kunst einer ähnlichen Composition solcher Theile erinnern kann.

Und auch hier ist Homer das Muster aller Muster. Er sagt: Nireus war schön; Achilles war noch schöner; Helena besaß eine göttliche Schöneheit. Aber nirgends läßt er sich in die umständlichere Schilderung dieser Schönheiten ein. Gleichwohl ist das ganze Gedicht auf die Schönheit der Helena gebauet. Wie sehr würde ein neuerer Dichter darüber luxurirt haben!

Schon einen Constantinus Manasses wollte seine kahle Chronike mit einem Gemählbe ber Helena auszieren. Ich muß ihm für seinen Versuch banken. Denn ich wüßte wirklich nicht, wo ich sonst ein Exempel auftreiben sollte, aus welchem augenscheinlicher erhelle, wie thörigt es seh,

h) Befdrieben im 3ahr 1763.

etwas zu wagen, das Homer so weislich unterlassen hat. Wenn ich ben ihm lese: a

Ην ή γυνη περικαλλης, ευσφους, ευχρους ατη, Ευπαρειος, ευπροσωπος, βοωπις, χιονοχρους, Ελικοβλεφαρος, άβρα, χαριτων γεμον άλσος, Λευκοβραχιων, τρυφερα, καλλος άντίκους εμπνουν. Το προσωπον καταλευκον, ή παρεια φοδοχρους, Το προσωπον επιχαρι, το βλεφαρον ώραιον,

a) Constantinus Manasses Compend. Chron. p. 20. Edit. Venet. Die Fr. Dacier mar mit biefem Portrait bes Manaffes, bis auf bie Tavtologieen, febr mohl zufrieben: De fielenao pulchritudine omnium optime Constantinus Manasses, nisi in eo tautologiam reprehendas. (Ad Dictyn Cretensem lib. 1. cap. 3. p. 5.) Ste fübret nach tem Megeriac (Comment. sur les Epitres d'Ovide T. II. p. 361.) auch bie Beichreibungen an, welche Dares Phrygius und Gebrenus von ber Schonbeit ber Gelena geben. In ber erftern fommt ein Bug vor, ber ein wenig feltfam flingt. Dares fagt nehmlich von ter helena, fie babe ein Dahl zwischen ten Augenbraunen gehabt: notam inter duo supercilia habentem. Das war tech wohl nichts icones? 3ch wollte, bag bie Frangofin ibre Meinung barüber gefagt hatte. Meines Theiles halte ich bas Wort nota bier fur verfälscht, und glaube, bag Dares von bem reben wollen, mas beb ten Griechen uedopprov und beb ten gateinern glabella bief. Die Augenbraunen ber Beleng, will er fagen, lieffen nicht jufammen, fontern maren burch einen fleinen Bwifchenraum abgefontert. Der Beschmad ter Alten war in tiesem Punfte verschieben. Ginigen gefiel ein folder Zwischenraum, antern nicht. (Iunius de Pictura Vot. lib. III. cap. 9. p. 246) Anafreon hielt die Mittelftraffe; die Augenbraunen feines geliebten Dlabchens waren meber merklich getrennet, noch vollig in einander vermachfen, fie verlieffen fich fanft in einem einzigen Buntte. Er fagt zu bem Runftler, welcher fte mablen follte. (Od. 28.)

> Το μεσοφρύου δε με μοι Διακοπτε, μητε μίσγε, Εχετω δ΄ οπως έκεινη Τι λεληθοτως συνοφρύν Βλεφαρών ίτυν κελαίνην.

Dach ber Lesart bes Paum, ob icon auch obne fie ber Berftanb ber nehmliche ift, und von henr. Stepbano nicht verfehlet worben:

Supercilii nigrantes
Discrimina nec arcus,
Confundito nec illos:
Sed junge sic ut anceps
Divortium relinquas,
Quale esse cernis ipsi.

Wenn ich aber ben Sinn bes Dares getroffen batte, was mußte man wohl sobann, anstatt bes Wortes notam, lefen? Vielleicht moram? Denn so viel ift gewiß, baß mora nicht allein ben Berlauf ber Zeit ebe etwas geschieht, sonbern auch bie hinderung, ben Zwischenraum von einem zum andern, bedeutet.

Ego inquieta montium jaceam mora, wünschet sich ter rasente hertules behm Seneca. (v. 1215.) welche Stelle Froncvius sehr wohl erklärt: Optat so medium jacere inter duas Symplogades, illarum velut moram, impedimentum, obicem; qui eas moretur, vetet aut satis arcte conjungi, aut rursus distrahi. So heisen auch beh eben bemselben Dichter lacertorum morae, soviel als juncturae. (Schroederus ad v. 762. Thyest.)

Καλλος ἀνεπιτηδευτον, ἀβαπτιςον, αυτοχρουν, Εβαπτε την λευκοτητα ροδοχρια πυρινη. Ως εί τις τον έλεφαντα βαψει λαμπρα πορφυρα. Δειρη μακρα, καταλευκος, ὁθεν ἐμυθουργηθη Κυκνογενη την ἐυοπτον Ελενην χρηματιζειν. — —

so dünkt mich, ich sehe Steine auf einen Berg wälzen, ans welchen auf der Spitze desselben ein prächtiges Gebäude aufgeführet werden soll, die aber alle auf der andern Seite von selbst wieder herabrollen. Was für ein Vild hinterläßt er, dieser Schwall von Worten? Wie sahe Helena nun aus? Werden nicht, wenn tausend Menschen dieses lesen, sich alle tausend eine eigene Vorstellung von ihr machen?

Doch es ist wahr, politische Berse eines Mönches sind keine Poesie. Man höre also den Ariost, wenn er seine bezaubernde Alcina schildert: b

> Di persona era tanto ben formata, Quanto mai finger san Pittori industri: Con bionda chioma, lunga e annodata, Oro non è, che piu risplenda, e lustri, Spargeasi per la guancia delicata Misto color di rose e di ligustri.

b) Orlando Furioso, Canto VII. St. 11-15. "Die Bilbung ihrer Geftalt mar fo reibent, "ale nur funfiliche Dabler fie bichten konnen. Gegen ihr blondes, langes, aufgeknupftes Saar "ift fein Golb, bas nicht feinen Glang verliere. Ueber ihre garten Bangen verbreitete fich bie "vermischte Farbe ber Rofen und ber Bilien. 3bre frobliche Stirn, in bie geborigen Schranken "geichloffen, mar von glattem Belfenbein. Unter zween ichmargen, aufferft feinen Bogen glangen "zwen schwarze Augen, ober vielmehr zwo leuchtente Sonnen, bie mit holbseligfeit um fic "blidten und fich langfam brebten. Rings um fie ber fchien Amor zu fpielen und zu fliegen; von ba ichien er feinen gangen Rocher abzuschieffen, und bie Bergen fichtbar zu rauben. Weiter "binab fleigt bie Rafe mitten burch bas Weficht, an welcher felbft ber Reib nichts zu beffern "findet. Unter ibr zeigt fich ter Dund, wie zwischen zweb fleinen Thalern, mit feinem eigen-"tbumlichen Binnober bebedt; hier fteben zwo Reiben auserlefener Berlen, die eine fcone fanfte "Lippe verschließt und öffnet. hieraus kommen bie bolbfeligen Borte, tie jetes raube, fcant-"liche Berg erweichen; bier wird jenes liebliche Lacheln gebilbet, welches fur fich fcon ein Pa-"rabies auf Erben eröffnet. Weiffer Schnee ift ter fcone Bals, und Dilch bie Bruft, ber "hals rund, bie Bruft voll und breit. 3mo garte, von helfenbein gerundete Rugeln mallen "fanft auf und nieber, wie die Wellen am auffersten Rante bes Ufers, wenn ein fielenter Bephpr bie See bestreitet." (Die übrigen Theile murbe Argus felbft nicht haben feben fonnen. Doch mar leicht zu urtheilen, bag bas, mas verftedt lag, mit bem, mas bem Auge bloß ftanb, übereinftimme.) "Die Arme zeigen fich in ihrer geborigen gange, bie meiffe Sant etwas lang-"lich, und fcmal in ihrer Breite, burchaus eben, feine Aber tritt über ihre glatte Glache. Am "Ente biefer berrlichen Bestalt fieht man ten fleinen, trodnen, gerundeten Bug. Die englischen "Denen, bie aus tem himmel ftammen, fann fein Schleper verbergen." - (Rach ter lieberfegung bes herrn Dleinbardt in bem Berfuche uber ben Charafter und bie Berfe ber beften Ital. Dicht. B. II. S. 228.)

Di terso avorio era la fronte lieta, Che lo spazio finia con giusta meta.

Sotto due negri, e sottilissimi archi
Son due negri occhi, anzi due chiari soli,
Pietosi à riguardar, à mover parchi,
Intorno à cui par ch' Amor scherzi, e voli,
E ch' indi tutta la faretra scarchi,
E che visibilmente i cori involi.
Quindi il naso per mezo il viso scende
Che non trova l'invidia ove l'emende.

Sotto quel sta, quasi fra due vallette,
La bocca sparsa di natio cinabro,
Quivi due filze son di perle elette,
Che chiude, ed apre un bello e dolce labro;
Quindi escon le cortesi parolette,
Da render molle ogni cor rozo e scabro;
Quivi si forma quel soave riso,
Ch' apre a sua posta in terra il paradiso.

Bianca neve è il pel collo, e'l petto latte,
Il collo è tondo, il petto colmo e largo;
Due pome acerbe, e pur d'avorio fatte,
Vengono e van, come onda al primo margo,
Quando piacevole aura il mar combatte.
Non potria l' altre parti veder Argo,
Ben si può giudicar, che corrisponde,
A quel ch' appar di fuor, quel che s'asconde.

Mostran le braccia sua misura giusta,
Et la candida man spesso si vede,
Lunghetta alquanto, e di larghezza angusta,
Dove nè nodo appar, nè vena eccede.
Si vede al fin de la persona augusta
Il breve, asciutto, e ritondetto piede.
Gli angelici sembianti nati in cielo
Non si ponno celar sotto alcun velo.

Milton fagt ben Gelegenheit des Pandämoniums: einige lobten das Werk, andere den Meister des Werks. Das Lob des einen ist also nicht allezeit Leffing, sammt Werke. VI.

auch bas Lob bes andern. Ein Kunstwerf fann allen Bevfall verdienen. ohne daß sich zum Ruhme bes Künstlers viel besonders fagen läßt. Wiederum tann ein Künstler mit Recht unsere Bewunderung verlangen, auch wenn sein Werk uns die völlige Genilge nicht thut. Dieses vergesse man nie, und es werden sich öfters gang widersprechende Urtheile vergleichen laffen, Eben wie hier. Dolce, in seinem Gespräche von ber Dahleren, läßt ben Aretino von ben angeführten Stanzen bes Ariost ein ausserordentliches Aufheben machen; c ich hingegen, wähle sie als ein Erempel eines Gemähldes ohne Gemählde. Wir haben bende Recht. Dolce bewundert barinn die Kenntnisse, welche ber Dichter von ber körperlichen Schönheit zu haben zeiget; ich aber sehe bloß auf die Wirkung, welche biefe Kenntnisse, in Worte ausgebrickt, auf meine Einbildungsfraft baben können. Dolce schließt aus jenen Renntuissen, baß gute Dichter nicht minder gute Mahler sind; und ich aus dieser Wirkung, daß sich bas, was die Mahler durch Linien und Farben am besten ausbrücken können, burch Worte grade am schlechtesten ausbrücken läßt. empfiehlet die Schilderung bes Ariost allen Mahlern als das vollkommenste Borbild einer schönen Frau; und ich empfehle es allen Dichtern als die lehrreichste Warnung, was einem Ariost miglingen muffen, nicht noch unglücklicher zu verfuchen. Es mag fenn, baß wenn Ariost fagt:

Di persona era tanto ben formata

Quanto mai finger san Pittori industri,

er die Lehre von den Proportionen, so wie sie nur immer der sleißigste Künstler in der Natur und aus den Antiken studieret, vollkommen versstanden zu haben, dadurch beweiset. d Er mag sich immer hin, in den blossen Worten:

Spargeasi per la guancia delicata Misto color di rose e di ligustri, als den vollfommensten Coloristen, als einen Titian, zeigen. e Mo

Barrier Company

c) (Dialogo della Pittura, intitolato l'Aretino: Firenze 1735. p. 178.) Se vogliono i Pittori senza fatica trovare un perfetto esempio di bella Donna, leggano quelle Stanze dell'Ariosto, nelle quali egli discrive mirabilmente le bellezze della Fata Alcina: e vedranno parimente, quanto i buoni Poeti siano ancora essi Pittori. —

d) (Ibid.) Ecco, che, quanto alla proportione, l'ingeniosissimo Ariosto assegna la migliore, che sappiano formar le mani de' più eccellenti Pittori, usando questa voce industri, per dinotar la diligenza, che conviene al buono artefice.

e) (Ibid. p. 182.) Qui l'Ariosto colorisce, e in questo suo colorire dimostra essere un Titiano.

mag baraus, daß er das Haar der Alcina nur mit dem Golde vergleicht, nicht aber güldenes Haar nennet, noch so deutlich schliessen, daß er den Gebrauch des wirklichen Goldes in der Farbengebung gemißbilliget. f Man mag sogar in seiner herabsteigenden Nase,

Quindi il naso per mezo il viso scende, bas Prosil jener alten griechischen, und von griechischen Künstlern auch Römern geliehenen Nasen sinden. g Was nutt alle diese Gelehrsamkeit und Einsicht und Lesern, die wir eine schöne Frau zu sehen glauben wollen, die wir etwas von der sansten Wallung des Geblüts daben empfinden wollen, die den wirklichen Anblick der Schönheit begleitet? Wenn der Dichter weis, aus welchen Berhältnissen eine schöne Gestalt entspringet, wissen wir es darum auch? Und wenn wir es auch wüßten, läßt er uns hier diese Verhältnisse sehen? Oder erleichtert er uns auch nur im geringsten die Mühe, uns ihrer auf eine lebhaste auschauende Art zu erinnern? Eine Stirn, in die gehörigen Schranken geschlossen, la fronte,

Che lo spazio finia con giusta meta; eine Nase, an welcher selbst ber Neid nichts zu bessern findet,

Che non trova l'invidia, ove l'emende; eine Hand, etwas länglich und schmal in ihrer Breite,

Lunghetta alquanto, et di larghezza angusta: was für ein Bild geben diese allgemeine Formeln? In dem Munde eines Zeichenmeisters, der seine Schüler auf die Schönheiten des akademischen Modells ausmerksam machen will, möchten sie noch etwas sagen; denn ein Blick auf dieses Modell, und sie sehen die gehörigen Schranken der fröhlichen Stirne, sie sehen den schönsten Schnitt der Nase, die schmale Breite der niedlichen Hand. Aber deh dem Dichter sehe ich nichts, und empsinde mit Verdruß die Vergeblichkeit meiner besten Anstrengung, etwas sehen zu wollen.

In diesem Punkte, in welchem Birgil dem Homer durch Richtsthun nachahmen können, ist auch Birgil ziemlich glücklich gewesen. Auch seine

g) (Ibid. p. 182.) Il naso, che discende giù, havendo peraventura la consideratione a quelle forme de' nasi, che si veggono ne' ritratti delle belle Romane antiche.

f) (Ibid. p. 480.) Poteva l'Ariosto nella guisa, che ha detto chioma bionda, dir chioma d'oro: ma gli parve forse, che havrebbe havuto troppo del Poetico. Da che si può ritrar, che'l Pittore dee imitar l'oro, e non metterlo (come fanno i Miniatori) nelle sue Pitture, in modo, che si possa dire, que' capelli non sono d'oro ma par che risplendano, come l'oro. Was Dolce, in bem Nachfolgenden, aus dem Athenaus anführet, ist mertenurbig, nur daß es sich nicht röllig so dasselbst findet. Ich rede an einem andern Orte davon.

Divo ist ihm weiter nichts als pulcherrima Dido. Wenn er ja umsständlicher etwas an ihr beschreibet, so ist es ihr reicher Putz, ihr prächstiger Aufzug:

Tandem progreditur — — — — — Sidoniam picto chlamydem circumdata limbo: Cui pharetra ex auro, crines nodantur in aurum,

Aurea purpuream subnectit fibula vestem. h

Wollte man darum auf ihn anwenden, was jener alte Künstler zu einem Lehrlinge sagte, der eine sehr geschmückte Helena gemahlt hatte, "da du "sie nicht schön mahlen können, hast du sie reich gemahlt:" so würde Birzgil antworten, "es liegt nicht an mir, daß ich sie nicht schön mahlen "können; der Tadel trift die Schranken meiner Kunst; mein Lob sen, "mich innerhalb diesen Schranken gehalten zu haben."

Ich darf hier die benden Lieder des Anakreons nicht vergessen, in welchen er uns die Schönheit seines Mädchens und seines Bathpus zergliedert. Tie Wendung die er daben nimt, macht alles gut. Er glaubt einen Mahler vor sich zu haben, und läst ihn unter seinen Augen arbeiten. So, sagt er, mache mir das Haar, so die Stirne, so die Augen, so den Mund, so Hals und Busen, so Hift und Hände! Was der Künstler nur Theilweise zusammen setzen kann, konnte ihm der Dichter anch nur Theilweise vorschreiben. Seine Absicht ist nicht, daß wir in dieser mündlichen Direction des Mahlers, die ganze Schönheit der gesliebten Gegenstände erkennen und fühlen follen; er selbst empfindet die Unfähigseit des wörtlichen Ausdrucks, und nimt eben daher den Ansdruck der Kunst zu Hilse, deren Täuschung er so sehr erhebet, daß das ganze Lied mehr ein Lobgedicht auf die Kunst, als auf sein Mädchen zu sehn schen den Mund zum Keden erösnen werde:

Απεχει' βλεπω γαρ άυτην. Ταχα, κηρε, και λαλησεις.

Auch in der Angabe des Bathplls, ist die Anpreisung des schönen Knabens mit der Anpreisung der Kunst und des Künstlers so in einander gestochten, daß es zweiselhaft wird, wem zu Ehren Anakreon das Lied eigentlich bestimmt habe. Er sammelt die schönsten Theile aus verschiednen

b) Aeneid. IV. v. 136.

i) Od. XXVIII. XXIX.

Gemählben, an welchen eben die vorzügliche Schönheit dieser Theile das Charakteristische war; den Hals nimt er von einem Adonis, Brust und Hände von einem Merkur, die Hüste von einem Pollux, den Bauch von einem Bacchus; dis er den ganzen Bathyll in einem vollendeten Apollo des Künstlers erblickt.

Μετα δε προσωπον έςω,
Τον Αδωνιδος παρελθων,
Ελεφαντινος τραχηλος ΄
Μεταμαζιον δε ποιει
Διδυμας τε χειρας Ερμου,
Πολυδευχεος δε μηρους,
Διονυσιην δε νηδυν — —
Τον Απολλωνα δε τουτον
Καθελων, ποιει Βαθυλλον.

So weis auch Lucian von der Schönheit der Panthea anders keinen Besgriff zu machen, als durch Verweifung auf die schönsten weiblichen Bildsfäulen alter Künstler. k. Was heißt aber dieses sonst, als bekennen, daß die Sprache vor sich selbst hier ohne Kraft ist; daß die Poesie stammelt und die Beredtsamkeit verstummet, wenn ihnen nicht die Kunst noch einigermaassen zur Dolmetscherin dienet?

### XXI.

Aber verliert die Poesie nicht zu viel, wenn man ihr alle Bilder körperlicher Schönheit nehmen will? — Wer will ihr die nehmen? Wenn man ihr einen einzigen Weg zu verleiden sucht, auf welchem sie zu solchen Bildern zu gelangen gedenket, indem sie die Fußtapsen einer verschwisterten Kunst aufsucht, in denen sie ängstlich herumirret, ohne jemals mit ihr das gleiche Ziel zu erreichen: verschließt man ihr darum auch jeden andern Weg, wo die Kunst hinwiederum ihr nachsehen nuß?

Eben der Homer, welcher sich aller stückweisen Schilderung körperlicher Schönheiten so gestissentlich enthält, von dem wir kaum einmal im

k) Euroves §. 3. T. II. p. 461. Edit. Reitz.

Borbengehen erfahren, daß Helena weisse Armea und schönes Haard gehabt; eben der Dichter weis dem ohngeachtet uns von ihrer Schönheit einen Begriff zu machen, der alles weit übersteiget, was die Kunst in dieser Absicht zu leisten im Stande ist. Man erinnere sich der Stelle, wo Helena in die Versammlung der Aeltesten des Trojanischen Volkes tritt. Die ehrwürdigen Greise sehen sie, und einer sprach zu den andern: c

Ου νεμεσις, Τρωας και εθκνημιδας Αχαιους

Τοιηδ άμφι γυναικι πολυν χρονον άλγεα πασχειν:

Αινως άθανατησι θεης είς ώπα έοικεν.

Was kann eine lebhaftere Ibee von Schönheit gewähren, als das kalte Alter ste des Krieges wohl werth erkennen lassen, der so viel Blut und so viele Thränen kostet?

Was Homer nicht nach seinen Bestandtheilen beschreiben konnte, läßt er uns in seiner Wirkung erkennen. Mahlet uns, Dichter, das Wohlgefallen, die Zuneigung, die Liebe, das Entzücken, welches die Schönheit verursachet, und ihr habt die Schönheit selbst gemahlet. Wer kann sich den geliebten Gegenstand der Sappho, beh dessen Erblickung sie Sinne und Gedanken zu verlieren bekennet, als häßlich denken? Wer glaubt nicht die schönste vollkommenste Gestalt zu sehen, sobald er mit dem Gestühle shmpathisiret, welches nur eine solche Gestalt erregen kann? Nicht weil uns Ovid den schönen Körper seiner Lesbia Theil vor Theil zeiget:

Quos humeros, quales vidi tetigique lacertos! Forma papillarum quam fuit apta premi! Quam castigato planus sub pectore venter!

Quantum et quale latus! quam juvenile femur! fondern weil er es mit der wollüstigen Trunkenheit thut, nach der unsere Sehnsucht so leicht zu erwecken ist, glauben wir eben des Aublickes zu geniessen, den er genoß.

Ein andrer Weg, auf welchem die Poesie die Kunst in Schilderung körperlicher Schönheit wiederum einholet, ist dieser, daß sie Schönheit in Reitz verwandelt. Reitz ist Schönheit in Bewegung, und eben darum dem Mahler weniger bequem als dem Dichter. Der Mahler kann die Bewegung nur errathen lassen, in der That aber sind seine Figuren ohne

a) Iliad. F. v. 124.

b) Ibid. v. 319.

c) Ibid. v. 456-58.

Bewegung. Folglich wird ber Neitz ben ihm zur Grimasse. Aber in der Peesie bleibt er was er ist; ein transitorisches Schönes, das wir wiedershohlt zu sehen wünschen. Es kömmt und geht; und da wir uns überhaupt einer Bewegung leichter und lebhafter erinnern können, als blosser Formen oder Farben: so muß der Reitz in dem nehmlichen Berhältnisse stärker auf uns wirken, als die Schönheit. Alles was noch in dem Gemählbe der Alcina gefällt und rühret, ist Reitz. Der Eindruck, den ihre Augen machen, kömmt nicht daher, daß sie schwarz und seurig sind, sondern daher, daß sie,

Pietosi à riguardar, à mover parchi, mit Holdeligkeit um sich blicken, und sich langsam drehen; daß Amor sie umflattert und seinen ganzen Köcher aus ihnen abschießt. Ihr Mund entzücket, nicht weil von eigenthümlichem Zinnober bedeckte Lippen zwey Reihen auserlesener Perlen verschliessen; sondern weil hier das liebliche Lächeln gebildet wird, welches, für sich schon, ein Paradies auf Erden erösnet; weil er es ist, aus dem die freundlichen Worte tönen, die jedes ranhe Herz erweichen. Ihr Busen bezaubert, weniger weil Milch und Helsenbein und Aepfel, uns seine Weisse und niedliche Figur vorbilden, als vielmehr weil wir ihn sanst auf und nieder wallen sehen, wie die Wellen am äussersten Kande des Ufers, wenn ein spielender Zephyr die See bestreitet:

Due pome acerbe, e pur d'avorio fatte,

Vengono e van, come onda al primo margo,

Quando piacevole aura il mar combatte.

Ich bin versichert, daß lauter folche Züge des Reitzes in eine oder zweh Stanzen zusammen gedrenget, weit mehr thun würden, als die füuse alle, in welche sie Ariost zerstreuet und mit kalten Zügen der schönen Form, viel zu gelehrt für unsere Empfindungen, durchflochten hat.

Selbst Anakreon wollte lieber in die anscheinende Unschicklichkeit versfallen, eine Unthulichkeit von dem Mahler zu verlangen, als das Bild seines Mädchens nicht mit Reitz beleben.

Τουφερου δ'εσω γενειου. Περι λυγδινώ τραχηλώ Χαριτες πετοιντο πασαι.

Ihr fauftes Kinn, besiehlt er dem Künstler, ihren marmorenen Nacken laß alle Grazien umflattern! Wie das? Nach dem genauesten Wortversstande? Der ist keiner mahlerischen Aussührung fähig. Der Mahler tonnte dem Kinne die schönste Kündung, das schönste Grübchen, Amoris digitulo impressum, (denn das & o scheinet mir ein Grübchen andeuten zu wollen) — er konnte dem Halse die schönste Carnation geben; aber weiter konnte er nichts. Die Wendungen dieses schönen Halses, das Spiel der Muskeln, durch das jenes Grübchen bald mehr bald weniger sichtbar wird, der eigentliche Reitz, war über seine Kräfte. Der Dichter sagte das Höchste, wodurch und seine Kunst die Schönheit sinnlich zu machen vermag, damit auch der Mahler den höchsten Ausdruck in seiner Kunst suchen möge. Ein neues Behspiel zu der obigen Anmerkung, daß der Dichter, auch wenn er von Kunstwerken redet, dennoch nicht verbunden ist, sich mit seiner Beschreibung in den Schranken der Kunst zu halten.

### XXII.

Zeuris mahlte eine Helena, und hatte das Herz, jene berühmte Zeilen des Homers, in welchen die entzückten Greise ihre Empfindung bekennen, darunter zu setzen. Nie sind Mahleren und Poesse in einen gleichern Wettstreit gezogen worden. Der Sieg blieb unentschieden, und beude verdienten gekrönet zu werden.

Denn so wie der weise Dichter uns die Schönheit, die er nach ihren Bestandtheilen nicht schildern zu können fühlte, blos in ihrer Wirkung zeigte: so zeigte der nicht minder weise Mahler uns die Schönheit nach nichts als ihren Bestandtheilen, und hielt es seiner Kunst für unanstänzig, zu irgend einem andern Hülfsmittel Zuslucht zu nehmen. Sein Gemählde bestand aus der einzigen Figur der Helena, die nackend da stand. Denn es ist wahrscheinlich, daß es eben die Helena war, welche er sür die zu Crotona mahlte.a

Man vergleiche hiermit, Wundershalber, das Gemählde welches Cahlus dem neuern Künstler aus jenen Zeilen des Homers vorzeichnet: "Helena, mit einem weissen Schleher bedeckt, erscheinet mitten unter verzuchiedenen alten Männern, in deren Zahl sich auch Priamus befindet, "ber an den Zeichen seiner königlichen Würde zu erkennen ist. Der Artist

a) Val. Maximus lib. III. cap. 7. Dionysius Halicarnass. Art. Rhet. cap. 12. περι λυγων έξετασεως.

"muß sich besonders angelegen sehn lassen, uns den Triumph der Schön"heit in den gierigen Blicken und in allen den Aeusserungen einer stau"nenden Bewunderung auf den Gesichtern dieser kalten Greise, empsinden
"zu lassen. Die Scene ist über einem von den Thoren der Stadt. Die
"Bertiefung des Gemähldes kann sich in den frehen himmel, oder gegen
"höhere Gebäude der Stadt verlieren; jenes würde kühner lassen, eines
"aber ist so schicklich wie das andere."

Man benke sich vieses Gemählbe von dem größten Meister unserer Zeit ausgesühret, und stelle es gegen tas Werk des Zeuris. Welches wird den wahren Triumph der Schönheit zeigen? Dieses, wo ich ihn selbst fühle, oder jenes, wo ich ihn aus den Grimassen gerührter Grau-bärte schliessen soll? Turpe senilis amor; ein gieriger Blick macht das ehrwürdigste Gesicht lächerlich, und ein Greis der jugendliche Begierden verräth, ist sogar ein eckler Gegenstand. Den Homerischen Greisen ist dieser Borwurf nicht zu machen; denn der Affect den sie empfinden, ist ein augenblicklicher Funke, den ihre Weisheit sogleich erstickt; nur bestimmt, der Helena Ehre zu machen, aber nicht, sie selbst zu schänden. Sie bestennen ihr Gesühl, und sügen sogleich hinzu:

Αλλα και ώς, τοιη περ έουσ', έν νηυσι νεεσθω,

Μηδ΄ ήμιν τεκεεσσι τ' όπισσω πημα λιποιτο.

Ohne diesen Entschluß wären es alte Gede; wären sie das, was sie in dem Gemählde des Caplus erscheinen. Und worauf richten sie denn da ihre gierigen Blicke? Auf eine vermumte, verschleherte Figur. Das ist Helena? Es ist mir unbegreifflich, wie ihr Caplus hier den Schleher lassen können. Zwar Homer giebt ihr benfelben ausdrücklich:

Αυτικα δ' άργεννησι καλυψαμενη όθονησιν

Ωρματ' έκ θαλαμοιο - -

aber, um über die Strassen damit zu gehen; und wenn auch schon beh ihm die Alten ihre Bewunderung zeigen, noch ehe sie den Schleher wieder abgenommen oder zurückgeworfsen zu haben scheinet, so war es nicht das erstemal, daß sie die Alten sahen; ihr Bekenntniß durfte also nicht aus dem itzigen augenblicklichen Anschauen entstehen, sondern sie konnten schon oft empfunden haben, was sie zu empfinden, beh dieser Gelegenheit nur zum erstemmale bekannten. In dem Gemählde sindet so etwas nicht Statt. Wenn ich hier entzückte Alte sehe, so will ich auch zugleich sehen, was sie in Entzückung setzt; und ich werde äusserst betrossen, wenn ich

weiter nichts, als, wie gefagt, eine vermumte, verschlenerte Figur mahrnehme, die sie brünstig angaffen. Was hat bieses Ding von ber Selena? Ihren weissen Schleger, und etwas von ihrem proportionirten Umrisse, fo weit Umrig unter Gewändern sichtbar werben tann. Doch vielleicht war es auch bes Grafen Meinung nicht, baß ihr Gesicht verbedt senn follte, und er nennet ben Schleher blos als ein Stud ihres Anzuges. Ist dieses (seine Worte sind einer folden Auslegung zwar nicht wohl fähig: Helene couverte d'un voile blanc) so entstehet eine andere Berwunderung beb mir: er emfiehlt bem Artisten so forgfältig den Ausbruck auf ben Gesichtern ber Alten; nur über bie Schönheit in bem Gesichte ber Selena verliert er fein Wort. Diese sittsame Schönheit, im Auge ben feuchten Schimmer einer reuenden Thräne, furchtfam fich nähernb -Wie? Ift die höchste Schönheit unsern Klinstlern so etwas geläuffiges, baß sie auch nicht baran erinnert zu werden brauchen? Ober ist Ausbruck mehr als Schönheit? Und sind wir auch in Gemählben schon gewohnt, so wie auf ber Bühne, die baklichste Schausvielerin für eine entzückende Prinzessin gelten zu lassen, wenn ihr Prinz nur recht warme Liebe gegen fie zu empfinden äuffert?

In Wahrheit; das Gemählde des Caplus würde sich gegen das Gemählde des Zeuris, wie Pantomine zur erhabensten Poesie verhalten.

Homer ward vor Alters ohnstreitig fleißiger gelesen, als ist. Dennoch sindet man sogar vieler Gemählbe nicht erwähnet, welche die alten Künstler aus ihm gezogen hätten. b Nur den Fingerzeig des Dichters auf besondere körperliche Schönheiten, scheinen sie fleißig genutt zu haben; diese mahlten sie; und in diesen Gegenständen fühlten sie wohl, war es ihnen allein vergönnet, mit dem Dichter wetteisern zu wollen. Ausser der Helena, hatte Zeuris auch die Benelope gemahlt; und des Apelles Diana war die Homerische in Begleitung ihrer Nymphen. Ben dieser Gelegenheit will ich erinnern, daß die Stelle des Plinius, in welcher von der letztern die Rede ist, einer Verbesserung bedarf. c Handlungen aber

b) Fabricii Biblioth. Grae. Lib. II. cap. 6. p. 345.

o) Plinius fagt von bem Apelles: (Libr. XXXV. sect. 36. p. 698. Edit. Hard.) Fecit et Dianam sacrisicantium virginum choro mixtam: quibus vicisse Homeri versus videtur id ipsum describentis. Nichts kann mabrer, als biefer Lobspruch gewesen seyn. Schöne Nymphen um eine schöne Göttin ber, bie mit ber ganzen majestätischen Stirne über sie bervorragt, sind freylich ein Borwurf, ber ber Mahlerey angemessener ist, als ber Boeste Das sacrisicantium nur, ist mir höchst verbächtig. Was macht bie Göttin unter opfernden Jungfrauen? Und ist dieses die Beschästigung, die homer ben Gespielinnen der Diana giebt? Mit

aus dem Homer zu mahlen, blos weil sie eine reiche Composition, vorzähgliche Sontraste, künstliche Beleuchtungen darbieten; schien der alten Artisten ihr Geschmack nicht zu sehn; und konnte es nicht sehn, so lange sich noch die Kunst in den engern Grenzen ihrer höchsten Bestimmung hielt. Sie nährten sich dassir mit dem Geiste des Dichters; sie füllten ihre Einbildungskraft mit seinen erhabensten Zügen; das Feuer seines Enthusiasmus entstammte den ihrigen; sie sahen und empfanden wie er: und so wurden ihre Werke Abdrücke der Homerischen, nicht in dem Berhältnisse eines Portraits zu seinem Originale, sondern in dem Berhältnisse nichten; sie durchstreissen mit ihr Berge und Wälder, sie sagen, sie spielen, sie tanzen: (Odyss. Z. v. 102—106.)

Οιη δ' Αρτεμις είδι κατ' ούρεος Ιοχεαίρα
Η κατα Τρύγετον περιμηκετον, η Ερυμανθον
Τερπομενη καπροιδι και ώκειης ελαφοιδι
Τη δε θ' άμα Νυμφαι, κουραί Διο Αιγιοχοίο,
Αγρονομοί παιζουδι — — — 5

Plinius wird also nicht sacrisseantium, er wird venantium, oder etwas abnliches geschrieben haben; vielleicht sylvis vagantium, welche Verbesserung die Anzahl der veränderten Buchstaben ohngesehr hatte. Dem aaczovst behm homer würde saltantium am nächsten kommen, und auch Virgil läßt in seiner Nachahmung dieser Stelle, die Diana mit ihren Nymphen tanzen: (Aeneid. I. v. 497. 98.)

Qualis in Eurotae ripis, aut per juga Cynthi Exercet Diana choros — —

Spence hat hierben einen feltsamen Ginfall (Polymetis Dial. VIII. p. 102.) This Diana, fagt er, both in the picture and in the descriptions, was the Diana Venatrix, tho' she was not represented either by Virgil, or Apelles, or Homer, as hunting with her Nymphs; but as employed with them in that sort of dances, which of old were regarded as very solemn acts of devotion. In einer Anmertung fügt er bingu: The expression of  $\pi ai \xi e \nu$ , used by Homer on this occasion, is scarce proper for hunting; as that of, Choros exercere, in Virgil, should be understood of the religious dances of old, because dancing, in the old Roman idea of it, was indecent even for men, in public; unless it were the sort of dances used in Honour of Mars, or Bacchus, or some other of their gods. Spence will nehmlich jene feverliche Tange verftanten wiffen, welche beb ben Alten mit unter bie gottesbienftlichen Sandlungen gerechnet murben. Und baber, meinet er, brauche benn auch Blinius bas Wort sacrificare: It is in consequence of this that Pliny, in speaking of Diana's Nymphs on this very occasion, uses the word, sacrificare, of them; which quite determines these dances of theirs te have been of the religious kind. Er vergifit, bag ben bem Birgil bie Diana felbst mit tanget: exercet Diana choros. Sollte nun tiefer Tang ein gettesbienftlicher Tang febn: ju meffen Berehrung tangte ibn bie Diana? Bu ihrer eignen? Dber jur Berehrung einer anbern Gottheit? Bepbes ift witerfinnig. Und wenn bie alten Romer bas Tangen überhaupt einer ernfthaften Berfon nicht für febr anständig hielten, mußten barum ihre Dichter bie Gravität ihres Boltes auch in die Sitten ber Gotter übertragen, bie von ben altern griechtichen Dichtern gang andere fefigefebet maren? Wenn horag von ber Benus fagt: (Od. IV. lib. I.)

Iam Cytherea choros ducit Venus, imminente luna:

Iunctaeque Nymphis Gratiae decentes

Alterno terram quatiunt pede — — waren bieses auch heilige gottesbienstliche Tange? Ich verliere zu viele Worte über eine solche Grille.

eines Sohnes zu seinem Bater; ähnlich aber verschieden. Die Aehnlichkeit liegt öfters nur in einem einzigen Zuge; die übrigen alle haben unter sich nichts gleiches, als daß sie mit dem ähnlichen Zuge, in dem einen sowohl als in dem andern harmoniren.

Da übrigens die Homerischen Meisterstücke der Poesie älter waren, als irgend ein Meisterstück der Kunst; da Homer die Natur eher mit einem mahlerischen Auge betrachtet hatte, als ein Phidias und Apelles: so ist es nicht zu verwundern, daß die Artisten verschiedne ihnen besons ders nützliche Bemerkungen, ehe sie Zeit hatten, sie in der Natur selbst zu machen, schon deh dem Homer gemacht fanden, wo sie dieselben besgierig ergrifsen, um durch den Homer die Natur nachzuahmen. Phidias bekannte, daß die Zeilen: d

Η, και κυανησιν έπ' όφρυσι νευσε Κοονιων · Αμβροσιαι δ' άρα χαιται έπερρωσαντο άνακτος, Κρατος άπ' άθανατοιο μεγαν δ' έλελιξεν Ολυμπον ·

ihm ben seinem Olympischen Jupiter zum Borbilde gedienet, und daß ihm nur turch ihre Hilse ein göttliches Antlit, propemodum ex ipso coelo petitum, gelungen feb. Wem biefes nichts mehr gefagt beißt, als baß die Phantasie des Künstlers durch das erhabene Bild des Dichters befenert, und eben so erhabener Vorstellungen fähig gemacht worden, ber, dünkt mich, übersieht bas Wesentlichste, und begnugt sich mit etwas ganz allgemeinem, wo sich, zu einer weit gründlichern Befriedigung, etwas sehr specielles angeben läßt. So viel ich urtheile, bekannte Phivias zugleich, baß er in dieser Stelle zuerst bemerkt habe, wie viel Ausbruck in den Augenbraunen liege, quanta pars animi e sich in ihnen zeige. Bielleicht, baß sie ihn auch auf bas Haar mehr Fleiß zu wenden bewegte, um bas einigermaassen auszudrikken, was Homer ambrosisches Haar nennet. Denn es ist gewiß, daß die alten Klinstler vor bem Phidias das Sprechende und Bedeutende ber Mienen wenig verstanden, und besonders bas Haar sehr vernachlässiget hatten. Noch Myron war in benben Stüden tabelhaft, wie Plinius anmerkt, f und nach eben bemfelben, war Pythagoras Leontinus ber erste, ber sich burch ein zierliches Haar

d) Iliad. A. v. 528. Valerius Meximus lib. III. cap. 7.

e) Plinius lib. X. sect. 51. p. 616. Edit. Hard.

<sup>(</sup>f) Idem lib. XXXIV. sect. 49. p. 651. Ipse tamen corporum tenus curiosus, animi sensus non expressisse videtur, capillum quoque et pubem non emendatius fecisse, quam rudis antiquitas instituisset.

hervorthat. g Was Phivias aus dem Homer lernte, lernten die andern Klinstler aus den Werken des Phivias.

Ich will noch ein Bensviel dieser Art anführen, welches mich allezeit fehr vergnügt hat. Man erinnere sich, was Hogarth über ben Apollo zu Belvedere anmerkt. h "Diefer Apollo, fagt er, und ber Antinous find "bende in eben bemfelben Ballaste zu Rom zu sehen. Wenn aber Anti= "nous den Zuschauer mit Verwunderung erfüllet, so setzet ihn der Apollo "in Erstaunen; und zwar, wie sich bie Reisenden ausbrilden, burch einen "Aublick, welcher etwas mehr als menschliches zeiget, welches sie gemeinig-"lich gar nicht zu beschreiben im Stande find. Und biese Wirkung ift, "sagen sie, um besto bewunderswürdiger, ba, wenn man es untersucht, "bas Unproportionirliche baran auch einem gemeinen Auge flar ist. Einer "ber besten Bilbhauer, welche wir in England haben, ber neulich bahin "reisete, diese Bildfäule zu sehen, befräftigte mir bas, mas ito gefagt "worben, befonders, bag bie Fuffe und Schenkel, in Ansehung ber obern "Theile, zu lang und zu breit find. Und Andreas Sacchi, einer ber "größten Italianischen Mahler, scheinet eben biefer Meinung gewesen zu "fenn, fonst würde er schwerlich (in einem berühmten Gemählbe, welches "ito in England ift) feinem Apollo, wie er ben Tonklinftler Basquilini "frönet, das völlige Berhältniß des Antinous gegeben haben, da er übri-"gens wirklich eine Copie von dem Apollo zu fenn scheinet. Ob wir "gleich an fehr groffen Werken oft sehen, baß ein geringerer Theil aus "ber Acht gelaffen worben, fo tann biefes boch hier ber Fall nicht feyn. "Denn an einer schönen Bilbfäule ift ein richtiges Berhältniß eine von "ihren wefentlichen Schönheiten. Daher ift zu schlieffen, baf biefe Glie-"ber mit Fleiß muffen senn verlängert worden, sonst wurde es leicht haben "tonnen vermieben werben. Wenn wir also bie Schönheiten biefer Figur "burch und burch untersuchen, so werden wir mit Grunde urtheilen, baß "bas, was man bisher für unbeschreiblich vortrefflich an ihrem allgemeinem "Anblicke gehalten, von bem hergerühret hat, was ein Fehler in einem "Theile berfelben zu fenn geschienen." — Alles biefes ist fehr einleuchtend; und schon Homer, füge ich hinzu, hat es empfunden und angebentet, baß es ein erhabenes Ansehen giebt, welches bloß aus biefem Zusatze von Gröffe in ben Abmeffungen ber Fuffe und Schenkel entspringet.

h) Berglieberung ber Schonfeit, S. 47. Berl. Ausg.

g) Ibid. Hic primus nervos et venes expressit; capillumque diligentius.

wenn Antenor die Gestalt bes Ulhsses mit ber Gestalt bes Menelaus ver, gleichen will, so läßt er ihn fagen: i

Σταντων μεν, Μενελαος ύπειρεχεν ευρεας ώμους,

Augw & ezouevw, yequowregos ser Odvovers.
"Bann bepde standen, so ragte Menelaus mit den breiten Schultern hoch "hervor; wann aber beyde sassen, war Ulysses der ansehnlichere." Da Ulysses also das Ansehen im Sitzen gewann, welches Menelaus im Sitzen verlor, so ist das Berhältniß leicht zu bestimmen, welches beyder Obersleib zu den Fissen und Schenkeln gehabt. Ulysses hatte einen Zusatz von Grösse in den Proportionen des erstern, Menelaus in den Proportionen der letztern.

### XXIII.

Ein einziger unschicklicher Theil kann die übereinstimmende Wirkung wieler zur Schönheit stören. Doch wird der Gegenstand darum noch nicht häßlich. Auch die Häßlichkeit erfodert mehrere unschickliche Theile, die wir ebenfalls auf einmal müssen übersehen können, wenn wir dabeh das Gegentheil von dem empfinden sollen, was uns die Schönheit empfins den läßt.

Sonach würde auch die Häßlichkeit, ihrem Wesen nach, kein Vorwurf der Poesie sehn können; und dennoch hat Homer die äusserste Häßlichkeit in dem Thersites geschildert, und sie nach ihren Theilen neben einander geschildert. Warum war ihm beh der Häßlichkeit vergönnet, was er beh der Schönheit so einsichtsvoll sich selbst untersagte? Wird die Wirkung der Häßlichkeit, durch die auseinandersolgende Enumeration ihrer Elemente, nicht eben sowohl gehindert, als die Wirkung der Schönheit durch die ähnliche Enumeration ihrer Elemente vereitelt wird?

Allerdings wird sie das; aber hierinn liegt auch die Rechtfertigung bes Homers. Eben weil die Häßlichkeit in der Schilderung des Dichters zu einer minder widerwärtigen Erscheinung körperlicher Unvollkommenheiten wird, und gleichsam, von der Seite ihrer Wirkung, Häßlichkeit zu sehn aushöret, wird sie dem Dichter brauchbar; und was er vor sich selbst nicht

i) fliad. F. v. 210. 11.

nuten kann, nutzt er als ein Ingrediens, um gewisse vermischte Empfinbungen hervorzubringen und zu verstärken, mit welchen er uns, in Ermangelung reinangenehmer Empfindungen, unterhalten muß.

Diese vermischte Empfindungen sind bas Lächerliche, und bas Schreckliche. Homer macht ben Thersites häflich, um ihn lächerlich zu machen. Er wird aber nicht durch feine blosse Baklichkeit lächerlich; benn Baklich= keit ist Unvollsommenheit, und zu bem Lächerlichen wird ein Contrast von Bollkommenheiten und Unvollkommenheiten erfobert. a Dieses ist die Erflärung meines Freundes, zu der ich hinzusetzen möchte, daß bieser Contrast nicht zu trall und zu schneibend sehn muß, daß die Opposita, um in ber Sprache ber Mahler fortzufahren, von der Art fenn muffen, baft fie fich in einander verschmelzen laffen. Der weise und rechtschaffene Aesop wird baburch, daß man ihm die Häflichkeit des Thersites gegeben, nicht lächerlich. Es war eine alberne Mönchsfrate, bas Telocov seiner lehrreichen Mährchen, vermittelst ber Ungestaltheit auch in seine Berson verlegen zu wollen. Denn ein mißgebildeter Körper und eine fcbine Seele, find wie Del und Efig, die wenn man fie schon in einander schlägt, für ben Geschmad boch immer getrennet bleiben. Sie gewähren kein Drittes: ber Körper erweckt Berbruß, die Seele Wohlgefallen; jedes das feine für sich. Nur wenn der mißgebildete Körper zugleich gebrechlich und franklich ist, wenn er die Seele in ihren Wirkungen hindert, wenn er die Quelle nachtheiliger Vorurtheile gegen sie wird: alsbenn fliessen Verdruß und Wohlgefallen in einander; aber die neue baraus entspringende Erscheinung ist nicht Lachen, sondern Mitleid, und der Gegenstand, den wir ohne vieses nur hochgeachtet hätten, wird interessant. Der misgebildete gebrech= liche Pope mußte seinen Freunden weit interessanter sehn, als ber schöne und gefunde Wicherley ben seinen. — So wenig aber Thersites durch vie blosse Häßlichkeit lächerlich wird, eben so wenig würde er es ohne Die Häßlichkeit; bie Uebereinstimmung biefer Häßlichkeit biefelbe febn. mit seinem Charakter; ber Widerspruch, den bende mit ber Ibee machen, bie er von seiner eigenen Wichtigkeit beget; die unschädliche, ihn allein bemüthigende Wirkung feines boshaften Geschwätes: alles muß zusammen zu biefem 3mede wirken. Der lettere Umstand ift bas Ov paarixov, welches Aristoteles b unumgänglich zu dem Lächerlichen verlanget;

a) Philof. Schriften bes frn. Dofes Mentelsfohn Ib. II. S. 23.

b) De Poetica cap. V.

fo wie es auch mein Freund zu einer nothwendigen Bedingung macht. daß jener Contrast von keiner Wichtigkeit fenn, und uns nicht fehr interef-Denn man nehme auch nur an, daß dem Therfites felbst feine hämische Verkleinerung bes Agamemnons theurer zu stehen gekommen wäre, daß er fie, anstatt mit ein Paar blutigen Schwielen, mit bem Leben bezahlen müffen: und wir würden aufhören über ihn zu lachen. vieses Scheufal von einem Menschen ift boch ein Mensch, bessen Bernichtung uns stets ein gröfferes lebel scheinet, als alle seine Gebrechen und Laster. Um die Erfahrung hiervon zu machen, lese man sein Ende ben bem Quintus Calaber. c Adilles betauert die Benthefilea getöbtet zu haben: die Schönheit in ihrem Blute, so tapfer vergossen, fobert die Soch= achtung und bas Mitleib bes Helben; und Hochachtung und Mitleib wer-Aber der schmähslichtige Thersites macht ihm diese Liebe zu einem Berbrechen. Er eifert wider die Wollust, die auch den wackersten Mann zu Unfinnigfeiten verleite,

# — — ήτ' ἀφρονα φωτα τιθησι Και πινυτον περ ἐοντα. — — —

Achilles ergrimmt, und ohne ein Wort zu versetzen, schlägt er ihn so unsanst zwischen Back und Ohr, daß ihm Zähne, und Blut und Seele mit eins aus dem Halse stürzen. Zu grausam! Der jachzornige mörderische Achilles wird mir verhaßter, als der tückische knurrende Thersites; das Freudengeschren, welches die Griechen über diese That erheben, beleidiget mich; ich trete auf die Seite des Diomedes, der schon das Schwerd zucket, seinen Anverwandten an dem Mörder zu rächen: denn ich empfinde es, daß Thersites auch mein Anverwandter ist, ein Mensch.

Gesetzt aber gar, die Verhetzungen des Thersites wären in Meuteren ausgebrochen, das aufrührerische Bolk wäre wirklich zu Schiffe gegangen und hätte seine Heersührer verrätherisch zurückgelassen, die Heersührer wären hier einem rachsüchtigen Feinde in die Hände gefallen, und dort hätte ein göttliches Strafgerichte über Flotte und Volk ein gänzliches Berzberben verhangen: wie würde uns alsdenn die Häslichkeit des Thersites erscheinen? Wenn unschädliche Häslichkeit lächerlich werden kann, so ist schädliche Häslichkeit allezeit schrecklich. Ich weis dieses nicht besser zu erstäutern, als mit ein Paar vortreslichen Stellen des Shakespear. Edmund, der Bastard des Grasen von Gloster, im König Lear, ist kein geringerer

c) Paralipom. lib. I. v. 720-778.

Bösewicht, als Richard, Herzog von Glocester, der sich durch die abscheulichsten Verbrechen den Weg zum Throne bahnte, den er unter dem Namen, Richard der Tritte, bestieg. Aber wie kömmt es, daß jener ben weitem nicht so viel Schaudern und Entsetzen erwecket, als dieser? Wenn ich den Bastard sagen höre: d

Thou, Nature, art my Goddess, to thy Law
My Services are bound; wherefore should I
Stand in the Plage of Custom, and permit
The curtesie of Nations to deprive me,
For that I am some twelve, or fourteen Moonshines
Lag of a Brother? Why Bastard? wherefore base?
When my dimensions are as well compact,
My mind as gen'rous, and my shape as true
As honest Madam's Issue? Why brand they thus
With base? with baseness? bastardy, base? base?
Who, in the lusty stealth of Nature, take
More composition and fierce quality,
Than doth, within a dull, stale, tired Bed,
Go to creating a whole tribe of Fops,
Got 'tween a-sleap and wake?

fo höre ich einen Teufel, aber ich sehe ihn in ber Gestalt eines Engels bes Lichts. Sore ich hingegen den Grafen von Glocester fagen: e

But I, that am not shap'd for sportive Tricks,
Nor made to court an am'rous looking-glass,
I, that am rudely stampt, and want Love's Majesty,
To strut before a wanton, ambling Nymph;
I, that am curtail'd of this fair proportion,
Cheated of feature by dissembling nature,
Deform'd, unfinish'd, sent before my time
Into this breathing world, scarce half made up,
And that so lamely and unfashionably,
That dogs bark at me, as I halt by them:
Why I (in this weak piping time of Peace)
Have no delight to pass away the time;

CORNER OF

d) King Lear. Act. l. Sc. VI.

e) The Life and Death of Richard III. Act. I. Sc. 1.

Beffing, fammtl Werfe. V'.

Unless to spy my shadow in the sun,
And descant on mine own deformity.
And therefore, since I cannot prove a Lover,
To entertain these fair well-spoken days,
I am determined, to prove a Villain!

fo höre ich einen Teufel, und fehe einen Teufel; in einer Gestalt, die ber Teufel allein haben follte.

# XXIV.

So nutt der Dichter die Häßlichkeit der Formen: welchen Gebrauch ist dem Mahler davon zu machen vergönnet?

Die Mahleren, als nachahmende Fertigkeit, kann die Häßlichkeit ausbrücken: die Mahleren, als schöne Kunst, will sie nicht ausdrücken. Als jener, gehören ihr alle sichtbare Gegenstände zu: als diese, schließt sie sich nur auf diejenigen sichtbaren Gegenstände ein, welche angenehme Empfindungen erwecken.

Aber gefallen nicht auch die unangenehmen Empsindungen in der Nachahmung? Nicht alle. Ein scharssinniger Kunstrichter a hat dieses bereits von dem Edel bemerkt. "Die Borstellungen der Furcht," sagt er, "der Traurigkeit, des Schreckens, des Mitleids u. s. w. können nur Unslust erregen, in so weit wir das llebel sür wirklich halten. Diese können "also durch die Erinnerung, daß es ein künstlicher Betrug sen, in angesmehme Empsindungen ausgelöset werden. Die widrige Empsindung des "Eckels aber erfolgt, vermöge des Gesetzes der Einbildungskraft auf die "blosse Borstellung in der Seele, der Gegenstand mag für wirklich geshalten werden, oder nicht. Was hilfts dem beleidigten Gemüthe also, "wenn sich die Kunst der Nachahmung noch so sehr verräth? Ihre Unlust "entsprang nicht aus der Boraussetzung, daß das lebel wirklich sen, bern aus der blossen Borstellung desselben, und diese ist wirklich da. "Die Empsindungen des Eckels sind also allezeit Natur, niemal? Nachsahmung."

Eben bieses gilt von der Häßlichkeit der Formen. Diese Häßlichkeit beleidiget unser Gesicht, widerstehet unserm Geschmade an Ordnung und

a) Briefe bie neuefte Litteratur betreffent, Ib. V. S. 102

Uebereinstimmung, und erwecket Abschen, ohne Rücksicht auf die wirkliche Existenz des Gegenstandes, an welchem wir sie wahrnehmen. Wir mögen den Thersites weder in der Natur noch im Bilde sehen; und wenn schon sein Bild weniger mißfällt, so geschieht dieses doch nicht deswegen, weil die Häßlichkeit seiner Form in der Nachahmung Häßlichkeit zu sehn auf-höret, sondern weil wir das Bermögen besitzen, von dieser Häßlichkeit zu abstrahiren, und uns blos an der Kunst des Mahlers zu vergnügen. Aber auch dieses Bergnügen wird alle Augenblicke durch die Ueberlegung unterbrochen, wie übel die Kunst angewendet worden, und diese Ueberlegung wird selten sehlen, die Geringschätzung des Künstlers nach sich zu ziehen.

Aristoteles giebt eine andere Urfache an, b warum Dinge, die wir in der Natur mit Widerwillen erblicken, auch in der getreuesten Abbildung Bergnilgen gewähren; bie allgemeine Wisbegierbe bes Menschen. freuen uns, wenn wir entweder aus ber Abbildung lernen können, Te exasor, was ein jedes Ding ift, ober wenn wir daraus schliessen können, ότι ούτος εκεινος, baß es biefes ober jenes ist. Allein auch hieraus folget, jum Besten ber Häßlichkeit in ber Nachahmung, nichts. Bergnilgen, welches aus ber Befriedigung unserer Wißbegierbe entspringt, ist momentan, und bem Gegenstande, über welchen sie befriediget wird, mir aufällig: bas Migvergnugen hingegen, welches ben Unblid ber Saglichkeit begleitet, vermanent, und bem Gegenstande, ber es erweckt, mefentlich. Wie kann also jenes biesem bas Gleichgewicht halten? Noch we= niger kann die kleine angenehme Beschäftigung, welche uns die Bemerkung ber Achulichkeit macht, die unangenehme Wirkung ber Häflichkeit besiegen. Je genauer ich das häßliche Nachbild mit dem häßlichen Urbilde vergleiche, besto mehr stelle ich mich dieser Wirkung blos, so baß bas Bergnilgen ber Bergleichung gar balb verschwindet, und mir nichts als ber widrige Einbruck ber verdoppelten Häßlichkeit übrig bleibet. Nach ben Behspielen, welche Aristoteles giebt, zu urtheilen, scheinet es, als habe er auch selbst bie Säflichkeit ber Formen nicht mit zu ben mißfälligen Gegenständen rechnen wollen, die in der Nachahmung gefallen können. Diese Beuspiele find, reiffende Thiere und Leichname. Reiffende Thiere erregen Schrecken, wenn sie auch nicht häßlich find; und bieses Schrecken, nicht ihre Bäglichkeit, ist es, was durch die Nachahmung in angenehme Empfindung aufgelöset wird. So auch mit ben Leichnamen; bas schärfere Gefühl bes

b) De Poetica cap. IV.

Mitleids, die schreckliche Erinnerung an unsere eigene Bernichtung ist es, welche uns einen Leichnam in der Natur zu einem widrigen Gegenstande macht; in der Nachahmung aber verliert jenes Mitleid, durch die Ueberzeugung des Betrugs, das Schneidende, und von dieser satalen Erinnerung kann uns ein Zusatz von schmeichelhaften Umständen entweder gänzlich abziehen, oder sich so unzertrennlich mit ihr vereinen, daß wir mehr wünschenswürdiges als schreckliches darinn zu bemerken glauben.

Da also die Häßlichkeit der Formen, weil die Empsindung, welche sie erregt, unaugenehm, und doch nicht von derjenigen Art unaugenehmer Empsindungen ist, welche sich durch die Nachahmung in angenehme verwandeln, an und vor sich selbst kein Borwurf der Mahleren, als schöner Kunst, sehn kann: so käme es noch darauf an, ob sie ihr, nicht eben so wohl wie der Poesie, als Ingrediens, um andere Empsindungen zu verstärken, nützlich sehn könne.

Darf die Mahleren, zu Erreichung des lächerlichen und Schrecklichen, sich häßlicher Formen bedienen?

Ich will es nicht wagen, so grade zu, mit Nein hierauf zu antsworten. Es ist unleugbar, daß unschädliche Häßlichkeit auch in der Mahsleren lächerlich werden kann; besonders wenn eine Affectation nach Reitz und Ansehen damit verbunden wird. Es ist eben so unstreitig, daß schädsliche Häßlichkeit, so wie in der Natur, also auch im Gemählde Schrecken erwecket; und daß jenes Lächerliche und dieses Schreckliche, welches schon vor sich vermischte Empfindungen sind, durch die Nachahmung einen neuen Grad von Anzüglichkeit und Vergnügen erlangen.

Ich muß aber zu bebenken geben, daß demohngeachtet sich die Mahleren hier nicht völlig mit der Poesie in gleichem Falle besindet. In der
Poesie, wie ich angemerket, verlieret die Hästlichkeit der Form, durch die Beränderung ihrer coexistirenden Theile in successive, ihre widrige Wirkung fast gänzlich; sie höret von dieser Seite gleichsam auf, Hästlichkeit
zu senn, und kann sich daher mit andern Erscheinungen desto inniger verbinden, um eine neue besondere Wirkung hervorzubringen. In der Mahleren hingegen hat die Hästlichkeit alle ihre Kräfte bensammen, und wirket
nicht viel schwächer, als in der Natur selbst. Unschädliche Hästlichkeit sam
folglich nicht wohl lange lächerlich bleiben; die unangenehme Empfindung
gewinnet die Oberhand, und was in den ersten Augenblicken possirlich
war, wird in der Folge blos abschenlich. Nicht anders gehet es mit der

schädlichen Häßlichkeit; das Schreckliche verliert sich nach und nach, und das Unförmliche bleibt allein und unveränderlich zurück.

Dieses überlegt, hatte ber Graf Caulus vollkommen Recht, die Epissobe des Thersites aus der Reihe seiner Homerischen Gemählte wegzuslassen. Aber hat man darum auch Recht, sie aus dem Homer selbst wegzuwünschen? Ich sinde ungern, daß ein Gelehrter, von sonst sehr richtigem und seinem Geschmacke, dieser Meinung ist. c Ich verspare es, auf einen andern Ort, mich weitläuftiger darüber zu erklären.

## XXV.

Auch der zweyte Unterschied, welchen der angeführte Kunstrichter, zwischen dem Eckel und andern unangenehmen Leidenschaften der Seele sindet, äussert sich ben der Unlust, welche die Häßlichkeit der Formen in uns erwecket.

"Andere imangenehme Leidenschaften, sagt er, a können auch ausser. "ber Nachahmung, in ber Natur felbst, bem Gemüthe öfters fchmeicheln; "indem sie niemals reine Unlust erregen, sondern ihre Bitterkeit allezeit "mit Wollust vermischen. Unsere Furcht ist selten von aller Hoffnung "entblößt; der Schrecken belebt alle unfere Kräfte, ber Befahr auszu-"weichen; ber Born ist mit ber Begierbe sich zu rächen, bie Traurigkeit "mit ber angenehmen Borstellung ber vorigen Glückfeligkeit verknüpft, und "bas Mitleiden ist von den zärtlichen Empfindungen der Liebe und Zu-"neigung ungertrennlich. Die Seele hat die Frenheit, sich bald ben bem "vergnüglichen, bald ben bem widrigen Theile einer Leibenschaft zu ver-"weilen, und sich eine Bermischung von Lust und Unlust felbst zu schaffen, "bie reitender ift, als das lauterste Bergnügen. Es braucht nur fehr "wenig Achtfamkeit auf sich felber, um dieses vielfältig beobachtet zu haben; "und woher fame es benn fonst, bag bem Bornigen sein Born, bem Trau-"rigen seine Unmuth lieber ist, als alle freudige Borstellungen, badurch "man ihn zu beruhigen gebenket? Ganz anders aber verhält es sich mit "bem Edel und ben ihm verwandten Empfindungen. Die Seele erkennet "in bemfelben keine merkliche Bermischung von Luft. Das Migvergnilgen

c) Klotzii Epistolae Homericae, p. 33. et seq.

a) Gben bafelbft G. 103.

"gewinnet die Oberhand, und daher ist kein Zustand, weder in der Natur "noch in der Nachahmung zu erdenken, in welchem das Gemüth nicht von "diesen Vorstellungen mit Widerwillen zurückweichen sollte."

Bollsommen richtig; aber da der Kunstrichter selbst, noch andere mit dem Eckel verwandten Empsindungen erkennet, die gleichfalls nichts als Unlust gewähren, welche kann ihm näher verwandt sehn, als die Empsindung des Häßlichen in den Formen? Auch diese ist in der Natur ohne die geringste Mischung von Lust; und da sie deren eben so wenig durch die Nachahmung fähig wird, so ist auch von ihr kein Zustand zu erdenken, in welchem das Gemüth von ihrer Vorstellung nicht mit Widerwillen zu-rückweichen sollte.

Ja biefer Wiberwille, wenn ich anders mein Gefühl forgfältig genug untersucht habe, ist gänzlich von ber Natur bes Edels. Die Empfindung, welche die Säglichkeit ber Form begleitet, ift Edel, nur in einem geringern Grabe. Dieses ftreitet zwar mit einer andern Anmerkung bes Runftrichters. nach welcher er nur bie allerdunkelsten Sinne, ben Gefchmad, ben Geruch und bas Gefühl, bem Edel ausgesetzt zu sehn glaubet. "Jene bende, "fagt er, burch eine übermäßige Sußigkeit, und biefes burch eine allzu-"groffe Weichheit ber Körper, die ben berührenden Fibern nicht genugsam "widerstehen. Diese Gegenstände werden sodann auch dem Gesichte uner-"träglich, aber blos burch bie Affociation ber Begriffe, indem wir uns "bes Wiberwillens erinnern, ben sie bem Beschmacke, bem Geruche, ober Denn eigentlich zu reben, giebt es feine Be-"bem Gefühle verursachen. "genstände des Edels für das Gesicht." Doch mich dünkt, es lassen sich bergleichen allerdings nennen. Ein Feuermahl in dem Gesichte, eine Sasenscharte, eine gepletschte Rase mit vorragenden Löchern, ein gänzlicher Mangel ber Augenbraunen, find Säglichkeiten, bie weber bem Geruche, noch dem Geschmacke, noch dem Gefühle zuwider sehn können. Gleichwohl ift es gewiß, daß wir etwas baben empfinden, welches bem Edel schon viel näher kömmt, als bas, was uns andere Unförmlichkeiten bes Körpers, ein krummer Fuß, ein hoher Rücken, empfinden lassen; je zärtlicher das Temperament ift, besto mehr werben wir von ben Bewegungen in dem Körper baben fühlen, welche vor dem Erbrechen vorhergehen. Nur daßt diese Bewegungen sich sehr bald wieder verlieren, und schwerlich ein wirkliches Erbrechen erfolgen fann; wovon man allerdings bie Urfache barinn du suchen hat, bag es Gegenstände bes Gesichts sind, welches in

ihnen, und mit ihnen zugleich, eine Menge Realitäten wahrnimmt, durch beren angenehme Vorstellungen jene unangenehme so geschwächt und verstunkelt wird, daß sie keinen merklichen Einfluß auf den Körper haben kann. Die dunkeln Sinne hingegen, der Geschmack, der Geruch, das Gesühl, können dergleichen Realitäten, indem sie von etwas Widerwärstigen gerühret werden, nicht mit bemerken; das Widerwärtige wirkt solgslich allein und in seiner ganzen Stärke, und kann nicht anders als auch in dem Körper von einer weit heftigern Erschütterung begleitet sehn.

Uebrigens verhält sich auch zur Nachahmung das Eckelhafte vollkommen so, wie das Häßliche. Ja, da seine unangenehme Wirkung die heftigere ist, so kann es noch weniger als das Häßliche an und vor sich selbst ein Gegenstand weder der Poesie, noch der Mahleren werden. Nur weil es ebenfalls durch den wörtlichen Ausdruck sehr gemildert wird, getrauete ich mich doch wohl zu behaupten, daß der Dichter, wenigstens einige eckelhafte Züge, als ein Ingrediens zu den nehmlichen vermischten Empfindungen brauchen könne, die er durch das Häßliche mit so gutem Ersfolge verstärket.

Das Edelhafte kann das Lächerliche vermehren; oder Borstellungen der Würde, des Anstandes, mit dem Edelhaften in Contrast gesetzet, werden lächerlich. Exempel hiervon lassen sich ben dem Aristophanes in Menge sinden. Das Wiesel fällt mir ein, welches den guten Sokrates in seinen astronomischen Beschauungen unterbrach.

ΜΑΘ. Πρωην δε γε γνωμην μεγαλην άφηρεθη

Υπ' ἀσκαλαβωτου. ΣΤΡ. Τινα τροπον; κατειπε μοι.

ΜΑΘ. Ζητουντος άυτου της σεληνης τας όδους

Και τας περιφορας, είτ' ἀνω κεχηνοτος

Απο της όροφης νυκτωρ γαλεωτης κατεγεσεν.

ΣΤΡ. Ησθην γαλεωτη καταχεσαντι Σωκρατους.

Man lasse es nicht eckelhaft sehn, was ihm in den offenen Mund fällt, und das Lächerliche ist verschwunden. Die drolligsten Züge von dieser Art hat die Hottentottische Erzehlung, Tquassouw und Knonmquaiha, in dem Kenner, einer Englischen Wochenschrift voller Laune, die man dem Lord Chestersield zuschreibet. Man weis, wie schmutzig die Hottentotten sind; und wie vieles sie für schön und zierlich und heilig halten, was uns Eckel und Abschen erwecket. Ein gequetschter Knorpel von Nase,

b) Nubes v. 170-74.

schlappe bis auf den Nabel herabhangende Brüste, den ganzen Körper mit einer Schminke aus Ziegensett und Rus an der Sonne durchbeitzet, die Haarlocken von Schmeer triessend, Füsse und Arme mit frischem Gedärme umwunden: dieß denke man sich an dem Gegenstande einer seurigen, ehrsurchtsvollen, zärtlichen Liebe; dieß höre man in der edeln Sprache des Ernstes und der Bewunderung ausgedrückt, und enthalte sich des Lachens!c

Mit dem Schrecklichen scheinet sich das Eckelhaste noch inniger vermischen zu können. Was wir das Gräßliche nennen, ist nichts als ein eckelhastes Schreckliche. Dem Longin d mißfällt zwar in dem Bilde der Traurigkeit behm Hessouns, e das The ix per servor puhal sesou; doch mich dünkt, nicht sowohl weil es ein eckler Zug ist, als weil es ein bloß eckler Zug ist, der zum Schrecklichen nichts behträgt. Denn die langen über die Finger hervorragenden Nägel, (pargoi & druzes xeisesser úphsar) scheinet er nicht tadeln zu wollen. Gleichwohl sind lange Nägel nicht viel weniger eckel, als eine fliessende Nase. Aber die langen Nägel sind zugleich schrecklich; denn sie sind es, welche die Wangen zersleischen, daß das Blut davon auf die Erde rinnet:

- - - εκ δε παρειων Αιμ' ἀπελειβετ' εραζε - - -

Hingegen eine fliessende Rase, ist weiter nichts als eine fliessende Rase;

c) The Connoisseur, Vol. 1. No. 21. Bon ber Schonheit ber Anonmquaiba beißt co: He was struck with the glossy hue of her complexion, which shone like the jetty down on the black hogs of Hessaqua; he was ravished with the prest gristle of her nose; and his eyes dwelt with admiration on the flaccid beauties of her breasts, which descended to her navel. Und mas trug bie Runft ben, fo viel Reige in ihr vortheilhafteftes Licht gu fepen? She made a varnish of the fat of goats mixed with soot, with which she anointed her whole body, as she stood beneath the rays of the sun: her locks were clotted with molted grease, and powdered with the yellow dust of Buchu: her face, which shone like the polished ebony, was beautifully varied with spots of red earth, and appeared like the sable curtain of the night bespangled with stars: sne sprinkled her limbs with wood-ashes, and perfumed them with the dung of Stinkbingsem. Her arms and legs were entwined with the shining entrails of an heiser: from her neck there hung a pouch composed of the stomach of a kid; the wings of an ostrich overshadowed the fleshy promontories behind; and before she wore an apron formed of the shaggy ears of a lion. 3ch fuge noch bie Geremonte ter Busammengebung bes verliebten Paares bingu: The Surri or Chief Priest approached them, and in a deep voice chanted the nuptial rites the the melodious grumbling of the Gom-Gom: and at the same time (according to the manner of Caffraria) bedewed them plentifully with the urmary benediction. The bride and bridegroom rubbed in the precious stream with extasy; while the briny drops trickled from their bodies; like the oozy surge from the rocks of Chirigriqua.

d) Περι Υψους, τμημα ή, p. 15. edit. T. Fabri.

e) Scut. Hercul. v. 266.

und ich rathe der Traurigkeit nur, das Maul zuzumachen. Man lese ben dem Sophokles die Beschreibung der öben Höhle des unglücklichen Philottet. Da ist nichts von Lebensmittelu, nichts von Bequemlichkeiten zu sehen, ausser eine zertretene Streu von dürren Blättern, ein unförmlicher hölzerner Becher, ein Feuergeräth. Der ganze Reichthum des krauken verlassenen Mannes! Wie vollendet der Dichter dieses traurige sürchtersliche Gemählte? Mit einem Zusaße von Eckel. "Ha! fährt Neoptolem auf einmal zusammen, "hier trockenen zerrissene Lappen, voll Blut und Eiter!" f

ΝΕ. Ορω πενην δικησιν άνθρωπων διχα.

ΟΔ. Ουδ ενδον δικοποιος έςι τις τροφη;

ΝΕ. Στειπτη γε φυλλας ώς εναυλιζοντι τω.

ΟΔ. Τα δ' άλλ' έψημα, πούδεν έσθ' ίποςεγον;

ΝΕ. Αυτοξυλον γ' εκπωμα, φαυλουργου τινος Τεχνηματ' άνδρος, και πυρεί όμου ταδε.

ΟΔ. Κεινου το θησαυφισμα σημαινεις τοδε.

ΝΕ. Ιου, Ιου και ταυτα γ' άλλα θαλπεται

Ρακη, βαρειας του νοσηλειας πλεα.

So wird auch behm Homer der geschleifte Heftor, durch das von Blut und Staub entstellte Gesicht, und zusammenverklebte Saar,

Squallentem barbam et concretos sanguine crines, (wie es Birgil ausdrückty) ein eckler Gegenstand, aber eben dadurch um so viel schrecklicher, um so viel rührender. Wer kann die Strase des Marshas, behm Ovid, sich ohne Empsindung des Eckels denken?h

Clamanti cutis est summos derepta per artus:

Nec quidquam, nisi vulnus erat: cruor undique manat:

Detectique patent nervi: trepidæque sine ulla

Pelle micant venæ: salientia viscera possis;

Et perlucentes numerare in pectore fibras.

Aber wer empfindet auch nicht, daß das Eckelhafte hier an seiner Stelle ist? Es macht das Schreckliche gräßlich; und das Gräßliche ist selbst in der Natur, wenn unser Mitleid daben interessiret wird, nicht ganz unangenehm; wie viel weniger in der Nachahmung? Ich will die Exempel

f) Philoct. v. 31-39.

g) Aeneid. lib. II. v. 277.

h) Metamorph. VI. v. 397.

nicht häuffen. Doch dieses muß ich noch anmerken, daß es eine Art von Schrecklichem giebt, zu dem der Weg dem Dichter fast einzig und allein durch das Eckelhafte offen stehet. Es ist das Schreckliche des Hungers. Selbst im gemeinen Leben drucken wir die äusserste Hungersnoth nicht anders als durch die Erzehlungen aller der unnahrhaften, ungesunden und besonders eckeln Dinge aus, mit welchen der Magen befriediget werden müssen. Da die Nachahmung nichts von dem Gefühle des Hungers selbst in uns erregen kann, so nimt sie zu einem andern unangenehmen Gefühle ihre Zuslucht, welches wir im Falle des empsindlichsten Hungers sir das kleinere Uebel erkennen. Dieses sucht sie zu erregen, um uns aus der Unlust desselben schließen zu lassen, wie stark jene Unlust sehn müsse, den der wir die gegenwärtige gern aus der Acht schlagen würden. Ovid sagt von der Oreade, welche Ceres an den Hunger abschießei:

Hanc (famem) procul ut vidit — —

— refert mandata deæ; paulumque morata,

Quanquam aberat longe, quanquam modo venerat illuc,

Visa tamen sensisse famem — — —

Eine unnatürliche Uebertreibung! Der Anblick eines Hungrigen, und wenn es auch der Hunger selbst wäre, hat diese ansteckende Krast nicht; Erbarmen, und Gräul, und Eckel, kann er empfinden lassen, aber keinen Hunger. Tiesen Gräul hat Ovid in dem Gemählde der Fames nicht gesparet, und in dem Hunger des Eresichthons sind, sowohl ben ihm, als ben dem Kallimachusk, die eckelhaften Züge die stärksten. Nachdem Eresichthon alles aufgezehret, und auch der Opferkuh nicht verschonet hatte, die seine Mutter der Besta aufsütterte, läst ihn Kallimachus über Pferde und Kahen herfallen, und auf den Strassen die Brocken und schmutzigen Ueberbleibsel von fremden Tischen betteln:

Και ταν βων έφαγεν, ταν Εςιά έτψεφε ματης, Και τον ἀεθλοφορον και τον πολεμηιον ίππον, Και ταν ἀιλουρον, ταν έτρεμε θηρια μικκα — Και τοθ ὁ τω βασιληος ένι τριοδοισι καθηςο Αιτιζων ἀκολως τε και έκβολα λυματα δαιτος —

Und Ovid läßt ihn zuletzt die Zähne in seine eigene Glieder setzen, um seinen Leib mit seinem Leibe zu nähren.

i) Ibid. lib. VIII. v. 809.

k) Hym. in Cererem v. 111-116.

Vis tamen illa mali postquam consumserat omnem

Ipse suos artus lacero divellere morsu

Cœpit; et infelix minuendo corpus alebat.

Nur barum waren die häßlichen Harphen so stinkend, so unstätig, daß ber Hunger, welchen ihre Entführung der Speisen bewirken follte, desto schrecklicher würde. Man höre die Klage des Phineus, behm Apollonius:1

Τυτθον δ' ην αρα δη ποτ' έδητυος άμμι λιπωσι,
Πνει τοδε μυδαλεον τε και οὐ τλητον μενος όδμης.
Ου κε τις ουδε μινυνθα βροτων άνσχοιτο πελασσας,
Ουδ' εί οἱ άδαμαντος έληλαμενον κεαρ είη.
Αλλα με πικρη δητα κε δαιτος έπισχει άναγκη

Μιμνειν, και μιμνοντα κακη έν γαςερι θεσθαι.

Ich möchte gern aus diesem Gesichtspunkte die eckele Einführung der Harppen benm Birgil entschuldigen; aber es ist kein wirklicher gegenwärtiger Hunger, den sie verursachen, sondern nur ein instehender, den sie prophezenen; und noch dazu löset sich die ganze Prophezenung endlich in ein Wortspiel auf. Auch Dante bereitet uns nicht nur auf die Geschichte von der Berhungerung des Ugolino, durch die eckelhafteste, gräßlichste Stellung, in die er ihn mit seinem ehemaligen Versolger in der Hölle setzt sondern auch die Verhungerung selbst ist nicht ohne Züge des Eckels, der uns besonders da sehr merklich überfällt, wo sich die Söhne dem Bater zur Speise andieten. In der Note will ich noch eine Stelle aus einem Schauspiele von Veaumont und Fletcher aussichen, die statt aller andern Benspiele hätte sehn können, wenn ich sie nicht für ein wenig zu übertreiben erkennen müßte. m

1) Argonaut. lib. II. v. 228-33.

LAMURE. Oh, what a Tompest have I in my Stomach! How my empty Guts cry out! My wounds ake, Would they would bleed again, that I might get Something to quench my thirst.

FRANVILLE. O Lamure, the Happiness my dogs had When I kept house at home! They had a storehouse,

m) The Sea-Voyage Act. III. Sc. 1. Ein frangosischer Seerauber wird mit seinem Schiffe an eine wuste Insel verschlagen. Habsucht und Neid entzwepen seine Leute, und schaffen ein Baar Elenten, welche auf bieser Insel geraume Zeit ber auffersten Noth ausgesetzt gewesen, Gelegenheit, mit bem Schiffe in die See zu stechen. Alles Borrathes von Lebensmitteln sonach auf einmal beraubet, sehen jene Nichtswürdige gar bald ben schmähligsen Tod vor Augen, und einer drudt gegen ben andern seinen hunger und seine Berzweiflung solgendergestalt aus:

Ich komme auf die eckelhaften Gegenstände in der Mahleren. Wenn es auch schon ganz unstreitig wäre, daß es eigentlich gar keine eckelhafte Gegenstände für das Gesicht gäbe, von welchen es sich von sich selbst verstünde, daß die Mahleren, als schöne Kunst, ihrer entsagen würde: so müßte sie bennoch die eckelhaften Gegenstände überhaupt vermeiden, weil

A storehouse of most plessed bones and crusts,
Happy crusts. Oh, how sharp Hunger pinches me! —
LAMUBE. How now, what news?
MOBILLAR. Hast any Meat yet?
FRANVILLE. Not a bit that I can see;
Here be goodly quarries, but they be cruel hard
To gnaw: I ha' got some mud, we'll eat it with spoons,
Very good thick mud; but it stinks damnably,
There's old rotten trunks of trees too,
But not a leaf nor blossom in all the island.

LAMURE. How it iooks!

MORILLAR. It stinks too.

LAMURE. It may be poison.

FRANVILLE. Let it be any thing;

So I can get it down. Why Man,

Poison's a princely dish.

Monittan. Hast thou no bisket?

No crumbs left in thy pocket? Here is my doublet,

Give me but three small crumbs.

FRANVILLE. Not for three Kingdoms,

If I were Master of 'em. Oh, Lamure,

But one poor joint of Mutton, we ha' scorn'd, Man.

LAMURE. Thou speak'st of Paradise';

Or but the snuffs of those Healths,

We have lewdly at midnight flang away.

MORILLAR. Ah! but to lick the glasses.

Doch alles tiefes ift noch nichts gegen ben folgenben Auftritt, mo ter Schiffschirurgus bagu kommt.

FRANVILLE. Here comes the Surgeon. What

Hast thou discover'd? Smile, smile and comfort us.

SURGEON. I am expiring,

Smile they that can. I can find nothing, Gentlemen, Here's nothing can be meat, without a miracle.

Oh that I had my boxes and my lints now,

My stupes, my tents, and those sweet helps of Nature,

What dainty dishes could I make of 'em.

MORILLAR. Hast ne'er an old suppository?

SURGEON. Oh would I had, Sir,

LAMURE. Or but the paper where such a cordial

Potion, or pills hath been entomb'd.

FRANVILLE. Or the best bladder where a cooling-glister.

MORILLAR. Hast thou no fearcloths left?

Nor any old pultesses?

FRANVILLE. We care not to what it hath been ministred. SURGEON. Sure I have none of these dainties, Gentlemen.

vie Verbindung der Begriffe sie auch dem Gesichte eckel macht. Bordenone läßt, in einem Gemählbe von dem Begräbnisse Christi, einen von den Anwesenden die Rase sich zuhalten. Richardson mißbilliget dieses beswegen, n weil Christus noch nicht so lange todt gewesen, daß sein Leichnam in Fäulung übergehen können. Ben ber Auferweckung bes Lazarus hingegen, glaubt er, sey es bem Mahler erlaubt, von den Umstehenden einige so zu zeigen, weil es bie Geschichte ausbrücklich fage, baß fein Körper schon gerochen habe. Mich dünkt viese Vorstellung auch hier un= erträglich; benn nicht blos ber wirkliche Gestank, auch schon bie Ibee bes Gestankes erwecket Eckel. Wir flieben stinkenbe Orte, wenn wir schon ben Schnuvfen baben. Doch die Mahleren will bas Eckelhafte, nicht bes Edelhaften wegen; sie will es, so wie die Poesie, um das Lächerliche und Schredliche baburch zu verstärken. Auf ihre Gefahr! Was ich aber von bem Säklichen in diesem Kalle angemerkt habe, gilt von dem Eckelhaften um so viel mehr. Es verlieret in einer sichtbaren Nachahmung von seiner Wirkung ungleich weniger, als in einer hörbaren; es kann sich also auch vort mit den Bestandtheilen des Lächerlichen und Schrecklichen weniger innig vermischen, als hier; sobald die Ueberraschung vorben, sobald ber erste gierige Blick gefättiget, trennet es sich wiederum gänzlich, und liegt in feiner eigenen cruben Gestalt ba.

### XXIV.

Des Herrn Winkelmanns Geschichte der Kunst des Alterthums, ist erschienen. Ich wage keinen Schritt weiter, ohne dieses Werk gelesen zu haben. Blos aus allgemeinen Begriffen über die Kunst vernünfteln, kann zu Grillen verführen, die man über lang oder kurz, zu seiner Beschämung, in den Werken der Kunst widerlegt sindet. Auch die Alten kannten die Bande, welche die Mahleren und Poesse mit einander verknüpfen, und sie werden sie nicht enger zugezogen haben, als es behden zuträglich ist. Was

FRANVILLE. Where's the great wen
Thou cut'st from Hugh the sailor's shoulder?
That would serve now for a most princely Banquet.
SURGEON. Ay if we had it, Gentlemen.
I flung it over-bord, Slave that I was.
LAMURE. A most improvident Villain.

n) Richardson de la Peinturo T. I. p. 74.

ihre Künstler gethan, wird mich lehren, was die Künstler überhaupt thun sollen; und wo so ein Mann die Fackel der Geschichte vorträgt, kann die Speculation kühnlich nachtreten.

Man pfleget in einem wichtigen Werke zu blättern, ehe man es ernstelich zu lesen anfängt. Meine Neugierde war, vor allen Dingen des Bersfassers Meinung von dem Laokoon zu wissen; nicht zwar von der Aunst des Werkes, über welche er sich schon anderwärts erkläret hat, als nur von dem Alter desselben. Wem tritt er darüber ben? Denen, welchen Birgil die Gruppe vor Augen gehabt zu haben scheinet? Oder denen, welche die Künstler dem Dichter nacharbeiten lassen?

Es ist sehr nach meinem Geschmacke, daß er von einer gegenseitigen Nachahmung gänzlich schweiget. Wo ist die absolute Nothwendigkeit dersselben? Es ist gar nicht unmöglich, daß die Achnlichkeiten, die ich oben zwischen dem poetischen Gemählde und dem Kunstwerke in Erwägung gezogen habe, zufällige und nicht vorsätzliche Achnlichkeiten sind; und daß das eine so wenig das Bordild des andern gewesen, daß sie auch nicht einmal bende einerlen Bordild gehabt zu haben brauchen. Hätte indeß auch ihn ein Schein dieser Nachahmung geblendet, so würde er sich für die erstern haben erklären müssen. Denn er nimt an, daß der Laokoon aus den Zeiten seh, da sich die Kunst unter den Griechen auf dem höchsten Gipfel ihrer Bollsommenheit befunden habe; aus den Zeiten Alexanders des Grossen.

"Das gütige Schickfal, sagt er, a welches anch über die Künste beh "ihrer Bertilgung noch gewachet, hat aller Welt zum Wunder ein Werk "aus dieser Zeit der Kunst erhalten, zum Beweise von der Wahrheit der "Geschichte von der Herrlichkeit so vieler vernichteten Meisterstücke. Lao"koon, nebst seinen behden Söhnen, vom Agesander, Apollodorus b und "Athenodorus aus Rhodus gearbeitet, ist nach aller Wahrscheinlichkeit aus "dieser Zeit, ob man gleich dieselbe nicht bestimmen, und wie einige gesuthan haben, die Olympias, in welcher diese Künstler geblühet haben, "angeben kann."

In einer Anmerkung setzet er hinzu: "Plinius melbet fein Wort von

a) Befchichte ber Runft G. 347.

b) Nicht Apolloborus, fontern Polyborus. Plinius ift ber einzige, ber biese Kunftler nennet, und ich wüßte nicht, baß bie hantschriften in biesem Namen von einander abgingen. harbuin wurde es gewiß sonst angemerkt baben. Auch die altern Ausgaben lesen alle, Bolyborus. herr Winkelmann muß sich in bieser Rleinigkeit blos verschrieben haben.

"ber Zeit, in welcher Agefander und die Gehülfen an seinem Werke, ge"lebet haben; Massei aber, in der Erklärung alter Statuen, hat wissen
"wollen, daß diese Künstler in der acht und achtzigsten Olympias geblühet
"haben, und auf dessen Wort haben andere, als Richardson, nachgeschrie"ben. Iener hat, wie ich glaube, einen Athenodorus unter des Polycletus
"Schülern, für einen von unsern Künstlern genommen, und da Polycletus
"in der sieben und achtzigsten Olympias geblühet, so hat man seinen ver"meinten Schüler eine Olympias später gesetzt: andere Gründe kann
"Massei nicht haben."

Er konnte ganz gewiß keine andere haben. Aber warum läßt es Herr Winkelmann daben bewenden, diesen vermeinten Grund des Massei blos anzusühren? Widerlegt er sich von sich selbst? Nicht so ganz. Denn wenn er anch schon von keinen andern Gründen unterstützt ist, so macht er doch schon für sich selbst eine kleine Wahrscheinlichkeit, wo man nicht sonst zeigen kann, daß Athenodorus, des Polyklets Schüler, und Athenodorus der Gehülse des Agesander und Polydorus, unmöglich eine und eben dieselbe Person können gewesen sehn. Zum Glücke läßt sich dieses zeigen, und zwar aus ihrem verschiedenen Vaterlande. Der erste Athenodorus war, nach dem ausdrücklichen Zeugnisse des Pausanias, c aus klister in Arkadien; der andere hingegen, nach dem Zeugnisse des Plinius, aus Rhodus gebürtig.

Herr Winkelmann kann keine Absicht baben gehabt haben, daß er das Borgeben des Massei, turch Benstügung dieses Umstandes, nicht unwidersprechlich widerlegen wollen. Vielmehr müssen ihm die Gründe, die er aus der Kunst des Werks, nach seiner unstreitigen Kenntniß, ziehet, von solcher Wichtigkeit geschienen haben, daß er sich unbekümmert gelassen, ob die Meinung des Massei noch einige Wahrscheinlichkeit behalte, oder nicht. Er erkennet, ohne Zweisel in dem Laokoon zu viele von den argutiis, d die dem Lysippus so eigen waren, mit welchen dieser Meister die Kunst zuerst bereicherte, als daß er ihn für ein Werk vor desselben Zeit halten sollte.

Allein, wenn es erwiesen ist, daß der Laokoon nicht älter sehn kann, als Lysippus, ist dadurch auch zugleich erwiesen, daß er ungesehr aus

c) Αθηνοδωρος δε και Δαμιας — ούτοι δε Αρκαδες είδιν έκ Κλειτορος. Phoc. cap. 9. p. 819 Edit. Kuh.

d) Plinius lib. XXXIV. sect. 19. p. 653 Edit. Hard.

feiner Zeit sehn musse? daß er unmöglich ein weit späteres Werk sehn könne? Tamit ich die Zeiten, in welchen die Kunst in Griechenland, bis zum Ansange der römischen Monarchie, ihr Haupt bald wiederum empor hob, bald wiederum sinsen ließt, übergehe: warum hätte nicht Laosoon die glückliche Frucht des Wetteisers sehn können, welchen die verschwenderische Pracht der ersten Kanser unter den Künstlern entzünden muste? Warum könnten nicht Agesander und seine Gehülsen die Zeitverwandten eines Stronghlion, eines Arcesilaus, eines Pastteles, eines Posidonius, eines Tiogenes sehn? Wurden nicht die Werke auch dieser Meister zum Theil dem Besten, was die Kunst jemals hervorgebracht hatte, gleich geschätzt? Und wann noch ungezweiselte Stücke von selbigen vorhanden wären, das Alter ihrer Urheber aber wäre unbekannt, und liesse sich aus nichts schliesen, als aus ihrer Kunst, welche göttliche Einzebung müste den Kenner verwahren, daß er sie nicht eben sowohl in jene Zeiten setzen zu müssen glaubte, die Herr Winselmann allein des Laosoons würdig zu sehn achtet?

Es ist wahr, Plinins bemerkt die Zeit, in welcher die Künstler des Laokoons gelebt haben, ausdrücklich nicht. Doch wenn ich aus dem Zusfammenhange der ganzen Stelle schliessen sollte, ob er sie mehr unter die alten oder unter die neuern Artisten gerechnet wissen wollen: so bekenne ich, daß ich sit das letztere eine größere Wahrscheinlichkeit darinn zu besmerken glaube. Man urtheile.

Nachbem Plinius von den ältesten und größten Meistern in der Bildehauerkunst, dem Phidias, dem Praziteles, dem Scopas, etwas aussührelicher gesprochen, und hierauf die übrigen, besonders solche, von deren Werten in Nom etwas vorhanden war, ohne alle chronologische Ordnung namhast gemacht: so fährt er solgender Gestalt fort: e Nec multo plurium sama est, quorundam claritati in operibus eximiis obstante numero artiscum, quoniam nec unus occupat gloriam, nec plures pariter nuncupari possunt, sicut in Laocoonte, qui est in Titi Imperatoris domo, opus omnibus et picturæ et statuariæ artis præponendum. Ex uno lapide eum et liberos draconumque mirabiles nexus de consilii sententia secere summi artisces, Agesander et Polydorus et Athenodorus Rhodii. Similiter Palatinas domus Cæsarum replevere probatissimis signis Craterus cum Pythodoro, Polydectes cum Hermolao, Pythodorus alius cum Artemone, et

e) Libr. XXXVI. sect. 4. p. 730.

singularis Aphrodisius Trallianus. Agrippae Pantheum decoravit Diogenes Atheniensis, et Caryatides in columnis templi ejus probantur inter pauca operum: sicut in fastigio posita signa, sed propter altitudinem loci minus celebrata.

Bon allen ben Künstlern, welche in biefer Stelle genennet werben. ist Diogenes von Athen berjenige, bessen Zeitalter am unwidersprechlichsten bestimmt ist. Er hat bas Pantheum bes Agrippa ausgezieret; er hat also unter bem Augustus gelebt. Doch man erwäge die Worte bes Plinins etwas genauer, und ich benke, man wird auch bas Zeitalter bes Craterus und Pythodorus, bes Polybektes und hermolaus, bes zwenten Butheborus und Artemens, so wie bes Aphrodisius Trallianus, eben fo unwidersprechlich bestimmt finden. Er sagt von ihnen: Palatinas domus Caesarum replevere probatissimis signis. Ich frage: fann rieses wohl nur so viel heissen, daß von ihren vortrefflichen Werken bie Palläste ber Ranfer angefüllet gewesen? In bem Berstande nehmlich, bag bie Kanfer fie überall zusammen suchen, und nach Rom in ihre Wohnungen versetzen lassen? Gewiß nicht. Sondern sie mussen ihre Werke ausdrücklich für biefe Ballafte ber Raufer gearbeitet, sie muffen zu ben Zeiten biefer Raufer gelebt haben. Daß es fpate Künftler gewesen, bie nur in Italien gearbeitet, läßt sich auch schen baber schliessen, weil man ihrer sonft nirgends Batten fie in Griechenland in frühern Zeiten gearbeitet, gebacht findet. so würde Panfanias ein ober bas andere Werk von ihnen gesehen, und ihr Andenken uns aufbehalten haben. Ein Phthodorus kömmt zwar ben ihm vor, f allein Hardnin hat sehr Unrecht, ihn für den Pythedorus in ber Stelle bes Plinius zu halten. Denn Paufanias nennet bie Bilbfäule ber Juno, die er von der Arbeit bes erstern zu Koronea in Boeotien sahe, ayakua agzaiov, welche Benennung er nur den Werken berjenigen Meifter giebet, bie in ben allererften und rauhesten Zeiten ber Runft, lange vor einem Phivias und Praxiteles, gelebt hatten. Und mit Werfen folder Art werden die Kanser gewiß nicht ihre Palläste ausgezieret haben. Noch weniger ist auf bie andere Bermuthung des Harduins zu achten, baß Artemon vielleicht ber Mahler gleiches Namens sen, bessen Plinius an einer anbern Stelle gebenfet. Name und Name geben nur eine fehr geringe Wahrscheinlichkeit, beremwegen man noch lange nicht befugt ift, ber natürlichen Auslegung einer unverfälschten Stelle Gewalt anzuthun.

<sup>/)</sup> Bocotic. cap. XXXIV. p. 778. Edit. Kubn.

Leffing, fammtl. Werte. VI.

Ist es aber sonach ausser allem Zweisel, daß Craterus und Phthosdorns, daß Polydektes und Hermolaus, mit den übrigen, unter den Kapsern gelebet, deren Palläste sie mit ihren trefslichen Werken angefüllet: so dünkt mich, kann man auch denjenigen Künstlern kein ander Zeitalter geben, von welchen Plinius auf jene durch ein Similiter übergehet. Und dieses sind die Meister des Laokoon. Man überlege es nur: wären Ugesander, Polydorus und Athenedorus so alte Meister, als wofür sie Herre Winkelmann hält; wie unschiestlich würde ein Schriststeller, dem die Präcisien des Ausdruckes keine Kleinigkeit ist, wenn er von ihnen auf einmal auf die allerneuesten Meister springen müßte, diesen Sprung mit einem Gleischergestalt thun?

Doch man wird einwenden, daß sich bieses Similiter nicht auf die Berwanttschaft in Auselung des Zeitalters, sondern auf einen andern Umstand beziehe, welchen diese, in Betrachtung der Zeit so unähnliche Meisster, miteinander gemein gehabt hätten. Plinius rede nehmlich von solchen Künstlern, die in Gemeinschaft gearbeitet, und wegen dieser Gemeinsichaft unbekannter geblieben wären, als sie verdienten. Denn da keiner sich die Ehre des gemeinschaftlichen Werks allein anmassen können, alle aber, die daran Theil gehabt, jederzeit zu nennen, zu weitläuftig gewesen wäre: (quoniam nec unus occupat gloriam, nec plures pariter nuncupari possunt) so wären ihre sämtliche Namen darüber vernachläßiget worden. Dieses sey den Meistern des Laokoons, dieses sen sonachen andern Meistern wiedersahren, welche die Kanser für ihre Palläste beschäftiget hätten.

Ich gebe dieses zu. Aber auch so noch ist es höchst wahrscheinlich, daß Plinius nur von neuern Künstlern sprechen wollen, die in Gemeinschaft gearbeitet. Denn hätte er auch von älteren reden wollen, warum hätte er nur allein der Meister des Laosoons erwähnet? Warum nicht auch anderer? Eines Onatas und Kalliteles; eines Timosles und Timarschides, oder der Söhne dieses Timarchides, von welchen ein gemeinschaftslich gearbeiteter Inpiter in Rom war. g Herr Wintelmann sagt selbst, daß man von dergleichen älteren Werken, die mehr als einen Bater geshabt, ein langes Verzeichniß machen könne. h Und Plinius sollte sich nur auf die einzigen Agesander, Polydorus und Athenodorus besonnen haben,

g) Plinius lib. XXXVI. sect. 4. p. 730.

b) Beschichte ber Runft Ib. II. G. 331.

wenn er sich nicht ausbrücklich nur auf bie neuesten Zeiten hätte einschränken wollen?

Wird übrigens eine Vermuthung um fo viel wahrscheinlicher, je mehrere und gröffere Unbegreiflichkeiten sich baraus erklären lassen, so ist es bie, baß die Meister des Laokoons unter den ersten Kansern geblühet ha= ben, gewiß in einem sehr hohen Grade. Denn hätten fie in Griechen= land zu ben Zeiten, in welche fie herr Winkelmann fetzet, gearbeitet; bätte ber Laofoon felbst in Griechenland ehedem gestanden; so müßte bas tiefe Stillschweigen, welches bie Griechen von einem folden Werke (opere omnibus et picturae et statuariae artis praeponendo) beobachtet hätten, äusserst befremden. Es mußte äusserst befremden, wenn fo groffe Meister weiter gar nichts gearbeitet hatten, ober wenn Pausanias von ihren übrigen Werken in gang Griechenland, eben so wenig wie von bem Laokoon, zu sehen bekommen hatte. In Rom bingegen konnte bas größte Meisterstück lange im Berborgenen bleiben, und wenn Laofoon auch bereits unter dem Augustus wäre verfertiget worden, so dürfte es boch gar nicht sonderbar scheinen, daß erst Plinius seiner gedacht, seiner zuerst und zulett gebacht. Denn man erinnere sich nur, was er von einer Benus bes Scopas fagt, i die zu Rom in einem Tempel bes Mars ftand, quemcunque alium locum nobilitatura. Romae quidem magnitudo operum eam-obliterat, ac magni officiorum negotiorumque acervi omnes a contemplatione talium abducunt: quoniam otiosorum et in magno loci silentio apta admiratio talis est.

Diesenigen, welche in der Gruppe Laokoon so gern eine Nachahmung des Birgilischen Laokoons sehen wollen, werden, was ich bisher gesagt, mit Bergnügen ergreissen. Noch siele mir eine Muthmassung ben, die sie gleichfalls nicht sehr mißbilligen dürsten. Vielleicht, könnten sie densken, war es Asinius Pollio, der den Laokoon des Birgils durch griechische Künstler aussühren ließ. Pollio war ein besonderer Freund des Dichters, überlebte den Dichter, und scheinet sogar ein eigenes Werk über die Aeneis geschrieben zu haben. Denn wo sonst, als in einem eigenen Werke über dieses Gedicht, können so leicht die einzeln Unmerkungen gestanden haben, die Servius aus ihm ansührt? k Zugleich war Pollio ein Lieb-

i) Plinius 1. c. p. 727.

k) Ad ver. 7. lib. II. Aeneid. und besonders ad ver. 183. lib. XI. Man durfte also wohl nicht Unrecht thun, wenn man bas Berzeichnis ber verlornen Schriften bieses Mannes mit einem folchen Werte vermehrte.

haber und Kenner der Kunst, besaß eine reiche Sammlung der trösslichsten alten Kunstwerke, ließ von Künstlern seiner Zeit neue sertigen, und dem Geschmacke, den er in seiner Wahl zeigte, war ein so kühnes Stück als Laokoon, vollkommen angemessen: l ut suit acris vehementiae sic quoque spectari monumenta sua voluit. Doch da das Cabinet des Pollio, zu den Zeiten des Plinius, als Laokoon in dem Pallaste des Titus stand, noch ganz unzertrennet an einem besondern Orte bensammen gewessen zu sehn scheinet: so möchte diese Muthmassung von ihrer Wahrscheinslichseit wiederum etwas verlieren. Und warum könnte es nicht Titus selbst gethan haben, was wir dem Pollio zuschreiben wollen?

## XXVII.

Ich werde in meiner Meinung, daß die Meister des Laokoons unter den ersten Kansern gearbeitet haben, wenigstens so alt gewiß nicht sehn können, als sie herr Winkelmann ausgiebt, durch eine kleine Nachricht bestärket, die er selbst zuerst bekannt macht. Sie ist diese: a

"Zu Nettuno, chemals Antium, hat der Herr Cardinal Alexander "Albani, im Jahr 1717, in einem groffen Gewölbe, welches im Meere "verfunken lag, eine Base entdecket, welche von schwarz gräulichem Marzmor ist, den man iho Bigio nennet, in welche die Figur eingefüget war; "auf berselben besindet sich solgende Inschrift:

## ΑΘΑΝΟΔΩΡΟΣ ΑΓΗΣΑΝΔΡΟΥ ΡΟΔΙΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕ

"Athanodorus des Agesanders Sohn, aus Rhodus, hat es gemacht. Wir "lernen aus dieser Inschrift, daß Bater und Sohn am Laokoon gearbeitet "haben, und vermuthlich war auch Apollodorus (Polydorus) des Agesan"ders Sohn: denn dieser Athanodorus kann kein anderer sehn, als der,
"welchen Plinius nennet. Es beweiset serner diese Inschrift, daß sich
"mehr Werke der Kunst, als nur allein dreh, wie Plinius will, gefunden
"haben auf welchen die Künstler das Wort, Gemacht, in vollendeter und
"bestimmter Zeit gesetzt, nemlich Exocyse, secit: er berichtet, daß die

<sup>1)</sup> Plinius lib. XXXVI. sect. 4. p. 729.

a) Beichichte ber Runft Th. II. C. 347.

"übrigen Künstler aus Bescheidenheit sich in unbestimmter Zeit ausgedrückt, Enoiei, faciebat."

Darinn wird Herr Winkelmann wenig Widerspruch finden, daß der Athanodorus in dieser Inschrift kein anderer, als der Athenodorus sehn könne, dessen Plinius unter den Meistern des Laokoons gedenket. Athasnodorus und Athenodorus ist auch völlig ein Name; denn die Rhodier bedienten sich des Dorischen Dialekts. Allein über das, was er sonst daraus folgern will, muß ich einige Anmerkungen machen.

Das erste, daß Athenodorus ein Schn des Agesanders gewesen sen, mag hingehen. Es ist sehr wahrscheinlich, nur nicht unwidersprechlich. Denn es ist bekannt, daß es alte Künstler gegeben, die, anstatt sich nach ihrem Bater zu neunen, sich lieber nach ihrem Lehrmeister neunen wollen. Was Plinius von den Gebrüdern Apollonius und Tauriscus saget, leidet nicht wohl eine andere Auslegung. b

Aber wie? Diese Inschrift soll zugleich das Borgeben des Plinius widerlegen, daß sich nicht mehr als dren Kunstwerke gefunden, zu welchen sich ihre Meister in der vollendeten Zeit, (anstatt des Enoisi, durch Enoigs) bekannt hätten? Diese Inschrift? Warum sollen wir erst aus dieser Inschrift lernen, was wir längst aus vielen andern hätten lernen können? Hat man nicht schon auf der Statue des Germanicus Kleousung — Enoigse gesunden? Auf der sogenannten Vergötterung des Homers, Auxelaug Enoigse? Auf der bekannten Vase zu Gaeta, Dalniew Enoigse? e. u. s. w.

Herr Winkelmann kann sagen: "Wer weis dieses besser als ich? Aber, "wird er hinzusetzen, desto schlimmer für den Plinius. Seinem Vorgeben "ist also um so öfter widersprochen; es ist um so gewisser widerlegt."

Noch nicht. Denn wie, wenn Herr Winkelmann den Plinius mehr sagen liesse, als er wirklich sagen wollen? Wenn also die angeführten Benspiele, nicht das Borgeben des Plinius, sondern blos das Mehrere, welches Herr Winkelmann in dieses Borgeben hineingetragen, widerlegten? Und so ist es wirklich. Ich muß die ganze Stelle ansühren. Plinius will in seiner Zueignungsschrift an den Titus, von seinem Werke mit der Bescheidenheit eines Mannes sprechen, der es selbst am besten weis, wie

b) Lihr. XXXVI. sect. 4. p. 730.

c) Man sebe bas Berzeichniß ter Aufschriften alter Kunstwerke berm Mar. Gubius, (a Phaedri sab. 5. lib. I.) und ziehe zugleich bie Berichtigung besselben vom Gronov (Praes. ad Tom. IX. Thesauri Antiqu. Graec.) zu Rathe.

viel bemfelben zur Bolltommenheit noch fehle. Er findet ein merkwürdi= ges Erempel einer folden Bescheibenheit ben ben Griechen, über beren prahlende, viel versprechende Büchertitel, (inscriptiones, propter quas vadimonium deseri possit) er sich ein wenig aufgehalten, und fagt: d Et ne in totum videar Graecos insectari, ex illis nos velim intelligi pingendi fingendique conditoribus, quos in libellis his invenies, absoluta opera, et illa quoque quae mirando non satiamur, pendenti titulo inscripsisse: ut APELLES FACIEBAT, aut POLYCLETUS: tanguam inchoata semper arte et imperfecta: ut contra judiciorum varietates superesset artifici regressus ad veniam, velut emendaturo quidquid desideraretur, si non esset interceptus. Quare plenum verecundiae illud est, quod omnia opera tanquam novissima inscripsere, et tamquam singulis fato adempti. Tria non amplius, ut opinor, absolute traduntur inscripta, ILLE FECIT, quae suis locis reddam: quo apparuit, summam artis securitatem auctori placuisse, et ob id magna invidia fuere omnia ea. Ich bitte auf bie Worte bes Plinius, pingendi singendique conditoribus, ausmerksam Plinins fagt nicht, daß die Gewohnheit in der unvollendeten au fenn. Beit sich zu seinem Werke zu bekennen, allgemein gewesen; baß sie von allen Knnftlern, zu allen Zeiten beobachtet worden: er fagt ausbrucklich, bag nur die ersten alten Meifter, jene Schöpfer ber bilbenben Kunfte, pingendi fingendique conditores, ein Apelles, ein Boluflet, und ihre Zeitverwandte, diese kluge Bescheitenheit gehabt hätten; und ba er biese nur allein nennet, so giebt er stillschweigend, aber beutlich genng, zu verstehen, daß ihre Nachfolger, besonders in den fratern Zeiten, mehr Zuversicht auf sich selber geäussert.

Dieses aber angenommen, wie man es annehmen muß, so kann die entdeckte Aufschrift von dem einen der drey Künstler des Laokoons, ihre völlige Richtigkeit haben, und es kann demohngeachtet wahr sehn, daß, wie Plinius sagt, nur etwa drey Werke vorhanden gewesen, in deren Aufschriften sich ihre Urheber der vollendeten Zeit bedienet; nemlich unter den ältern Werken, aus den Zeiten des Apelles, des Polyklets, des Nicias, des Lysippus. Aber das kann sodann seine Richtigkeit nicht haben, daß Athenodorus und seine Gehülsen, Zeitverwandte des Apelles und Lysippus gewesen sind, zu welchen sie Herr Winkelmann machen will.

d) Libr. I. p. 5. Edit. Hard.

Man ning vielmehr so schliessen; Wenn es wahr ist, daß unter den Werken der ältern Künstler, eines Apelles, eines Polyklets und der übrigen aus dieser Classe, nur etwa dren gewesen sind, in deren Aufschristen die vollendete Zeit von ihnen gebraucht worden; wenn es mahr ist, daß Plinius diese dren Werke selbst namhast gemacht hat: e so kann Athenodorus,

e) Er verfpricht wenigstens ausbrudlich, es zu thun; quae suis locis reidam. Wenn er es aber nicht ganglich vergeffen, fo bat er es boch febr im Borbengeben, und gar nicht auf eine Art gethan, als man nach einem folchen Berfprechen erwartet. Wenn er g. G. fcbreibet: (Lib. XXXV. sect. 39.) Lysippus quoque Aeginne picturae su: e inscripsit, évenuréen: quod profecto non fecisset, nisi encaustica inventa: so tft es offenbar, bag er tiefes evezavder zum Beweise einer gang antern Cache braucht. hat er aber, wie harbuin glaubt, auch zugleich bas eine von ben Berfen baburch angeben wollen, beren Aufschrift in bem 20. rifto abgefaßt gemefen: fo hatte es fich wohl ber Dlube verlobnet, ein Wort bavon mit einfluffen gu laffen. Die anbern zwen Berte biefer Urt, finret Garbuin in folgenber Stelle : Idem (Divus Augustus) in Curio quoque, quam in comitio consecrabat, duas tabulas impressit parieti: Nemeam sedensem supra leonem, palmigerom ipsam, adstante cum baculo sene, cujus supra caput tabula bigae dependet. Nicias scripsit se inussisse: tali enim usus est verbo. Alterius tabulae admiratio est, puberem filium seni patri similem esse, salva aetatis differentia, supervolante aquila draconem complexa. Philochares hoc suum opus esse testatus est. (Lib. XXXV. sect. 10.) hier werden zweh verschiedene Gemabite beschrieben, welche Augustus in bem neuerbauten Rathbause aufftellen laffen. Das zwepte ift vom Philochares, bas erfte vom Micias. Was von jenem gefagt wird, ift flar und beutlich. Aber ben biefem finten fich Schwierigfeiten. Es ftellte bie Remea vor, auf einem Lowen figend, einen Balmenzweig in ber Sand, neben ibr ein alter Dann mit einem Stabe: cujus supra caput tal ula bigae dependet. Das beißt bas? lieber beffen Saupte eine Tafel bing, morauf ein zwebfpanniger Bagen gemabit mar? Das ift noch ber eingige Sinn, ben man biefen Borten geben fann. Alfo mar auf bas hauptgemablte noch ein anderes fleineres Gemablbe gehangen? Und benbe maren von bem Niclas? Go muß es harbuin genommen haben. Denn mo maren bier fonft zwey Gemabite tes Micias, ba bas antere ausbrudlich bem Philochares zugeschrieben mirb? Inscripsit N cas igitur geminae huic tabulae suum nomen in hunc modum: O NIKIAS ENEKAYSEN; atque adeo e tribus operibus, quae absolute fuisse inscripto, ILLE FECIT, indicavit Praefatio ad Titum, duo haec sunt Niciae. Ich mechte ben harbuin fragen wenn Niciae nicht ben Moriftum, fonbern wirklich bas Imperfectum gebraucht hatte, Plinius aber hatte blos bemerken wollen, bag ber Meifter, anftatt bes poaipein, ennaiein gebraucht hatte; wurde er in feiner Sprache auch nicht noch alerenn haben fagen muffen, N cias seripsit so inusisse? Doch ich will hierauf nicht bestehen; es mag wirklich bes Plintus Wille gewesen fenn, eines von ben Berten, wovon bie Bebe ift, baburch anzubeuten. Wer aber w rb fich bas boppelte Gemablte einreben laffen, beren eines uber bem antern gehangen? 3ch mir nimmermetr. Die Borte cujus supra caput tabula bigae dependet, konnen also nicht antere ale verfal cht fepn. Tabula bigae, ein Gemablbe, worauf ein zwepfpanniger Bagen gemablet, flingt nicht febr Plinianisch, wenn auch Plinius schon sonft ben Singularem von bigae braucht Und mas für ein zwenfranniger Wagen? Etwan, bergleichen zu ben Wettrennen in ben Remealichen Spielen gebraucht murben; fo tag biefes fleinere Gemabibe in Aufehung beffen, mas es vorftellte, ju bem hauptgemablte gebort hatte? Das fann nicht fepn; benn in ben Demedischen Spielen waren nicht zweyspannige, sondern vierspannige Wagen gewöhnlich. (Schmidius in Prol. ad Nemeonicas, p. 2.) Einsmals fam ich auf bie Gebanten, bag Plinius auftatt bes bigge vielleicht ein griechisches Bort geschrieben, welches bie Abichreiber nicht verftanden; ich meine arvycov. Bir miffen nehmlich aus einer Stelle bes Antigonus Carpftins, benm Benobius, (conf. Gronovius T. IX. Antiquit. Graec. Praef. p. 7.) baß bie alten Kunftler nicht

von dem keines dieser dren Werke ist, und der sich dem ohngeachtet auf feinen Werken der vollendeten Zeit bedienet, zu jenen alten Künstlern nicht gehören; er kann kein Zeitverwandter des Apelles, des Lysippus senn, sondern er muß in spätere Zeiten gesetzt werden.

Kurz; ich glaube, es liesse sich als ein sehr zuverläßiges Kriterium angeben, daß alle Klinstler, die das Exocyse gebraucht, lange nach den Zeiten Alexanders des Grossen, kurz vor oder unter den Kansern, geblühet haben. Bon dem Kleomenes ist es unstreitig; von dem Archelaus ist es höchst wahrscheinlich; und von dem Salpion kann wenigstens das Gegentheil auf keine Weise erwiesen werden. Und so von den übrigen; den Athenodorus nicht ausgeschlossen.

Herr Winkelmann selbst mag hierüber Nichter sehn! Doch protestire ich gleich im voraus wider ben umgekehrten Satz. Wenn alle Künstler, welche Exocuse gebraucht, unter die späten gehören: so gehören darum nicht alle, die sich des Exocuse bedienet, unter die ältern. Auch unter den spätern Künstlern können einige diese einem grossen Manne sowohl anstehende Bescheidenheit wirklich besessen, und andere sie zu besitzen sich gestellet haben.

## XXVIII.

Nach dem Laokoon war ich auf nichts neugieriger, als auf das, was Herr Winkelmann von dem sogenannten Borghesischen Fechter fagen möchte. Ich glaube eine Entreckung über diese Statue gemacht zu haben,

immer ibre Ramen auf ibre Beite felbft, fontern auch wohl auf befontere Tafelchen gefetet, welche bem Gemablte, ober ber Statue angebangen murten. Und ein folches Tafelchen bieß arvyiov. Diefes Griechische Wort fant fich vielleicht in einer Sandschrift burch bie Gloffe, tabula, tabella erflaret; und bas tabula fam enblich mit in ben Tert. Aus arvyior marb bigae; unt fo entftant bas tabula bigae. Richts fann gu bem Bolgenben beffer paffen, als biefes arugion; benn tas Folgenve eben ift es, mas barauf ftanb. Die gange Stelle mare also zu leien: cujus supra caput arvzior dependet, quo Nicias scripsit se inussisse. Doch biefe Correctur, ich befenne es, ift ein wenig tubn. Dlug man benn auch alles verbeffern konnen, mas man verfalicht zu fenn beweifen fann? Ich begnüge mich, bas lettere bier geleiftet gu baben, und überlaffe bas erftere einer geichidtern Sand Doch nunmehr wiederum gur Sache gurud gu fommen; wenn Plinius alfo nur von einem Gemablte bes Micias revet, beffen Bufichrift im Morino abgefaßt gemefen, und bas zwepte Gemabite biefer Art bas obige bes Lofippus ift: welches ift benn nun bas britte? Das weis ich nicht. Benn ich es ben einem andern alten Schriftfteller finden burfte, ale ben bem Plinius, fo murte ich nicht febr verlegen feyn Aber es foll beb bem Blinius gefunden werben: und noch einmal: beb biefem weis ich es nicht gu finden.

auf die ich mir alles einbilde, was man sich auf dergleichen Entdeckungen einbilden kann.

Ich beforgte schon, Herr Winkelmann würde mir damit zuvor gekommen sehn. Aber ich sinde nichts bergleichen ben ihm; und wenn nunmehr mich etwas mißtrauisch in ihre Nichtigkeit machen könnte, so würde es eben das sehn, daß meine Besorgniß nicht eingetroffen.

"Ginige, fagt herr Winkelmann, a machen aus biefer Statue einen "Difcobolus, bas ift, ber mit bem Difco, ober mit einer Scheibe von "Metall, wirft, und bieses war die Meinung bes berühmten herrn von "Stofch in einem Schreiben an mich, aber ohne genugfame Betrachtung "bes Standes, worinn bergleichen Figur will gefetzt fenn. Denn berje-"nige, welcher etwas werfen will, muß sich mit bem Leibe hinterwärts "zurückziehen, und indem der Wurf geschehen soll, liegt die Kraft auf "bem nächsten Schenkel, und bas linke Bein ift mußig: hier aber ift bas "Gegentheil. Die ganze Figur ist vorwärts geworffen, und rubet auf "bem linken Schenkel, und bas rechte Bein ift hinterwärts auf bas auf-"ferste ausgestrecket. Der rechte Urm ist neu, und man hat ihm in die "Hand ein Stud von einer Lanze gegeben; auf dem linken Urme sieht "man ben Riem von bem Schilde, welchen er gehalten hat. "man, daß der Ropf und die Augen auswerts gerichtet sind, und daß die "Figur sich mit bem Schilbe vor etwas, bas von oben her kommt, zu "verwahren scheinet, so könnte man tiese Statue mit mehrerem Rechte "für eine Borftellung eines Soldaten halten, welcher sich in einem gefähr-"lichen Stande besonders verdient gemacht hat: den Fechtern in Schau-"spielen ist die Ehre einer Statue unter den Griechen vermuthlich niemals "wiederfahren: und dieses Werk scheinet älter als die Einführung der Fech-"ter unter ben Griechen zu sehn."

Man kann nicht richtiger urtheilen. Diese Statue ist eben so wenig ein Fechter, als ein Discobolus; es ist wirklich die Borstellung eines Kriegers, der sich in einer solchen Stellung beh einer gefährlichen Gelegenheit hervorthat. Da Herr Winkelmann aber dieses so glücklich errieth: wie konnte er hier stehen bleiben? Wie konnte ihm der Krieger nicht benfallen, der vollkommen in dieser nehmlichen Stellung die völlige Niederlage eines Heeres abwandte, und dem sein erkenntliches Baterland eine Statue vollkommen in der Kemlichen Stellung setzen ließ?

a) Gesch, ber Runft Ih II. G. 394.

Mit einem Worte: Die Statue ift Chabrias.

Der Beweiß ist folgende Stelle des Nepoß in dem Leben dieses Festeherrn. b Hic quoque in summis habitus est ducibus: resque multas
memoria dignas gessit. Sed ex his elucet maxime inventum ejus
in proelio: quod apud Thebas secit, quum Boeotiis subsidio venisset. Namque in eo victoriae sidente summo duce Agesilao, sugatis
jam ab eo conductitiis catervis, reliquam phalangem loco vetuit cedere, obnixoque genu scuto, projectaque hasta impetum excipere
hostium docuit. Id novum Agesilaus contuens, progredi non est
ausus, suosque jam incurrentes tuha revocavit. Hoc usque eo tota
Graecia sama celebratum est, ut illo statu Chabrias sibi statuam
sieri voluerit, quae publice ei ab Atheniensibus in soro constituta
est. Ex quo sactum est, ut postea athletae, ceterique artisices
his statibus in statuis ponendis uterentur, in quibus victoriam essent adepti.

Ich weis es, man wird noch einen Augenblick anstehen, mir Benfall zu geben; aber ich hoffe, auch wirklich nur einen Augenblick. Die Stellung des Chabrias scheinet nicht vollkommen die nehmliche zu senn, in welcher wir die Borghesische Statue erblicken. Die vorgeworffene Lanze, projecta hasta, ist behden gemein, aber bas obnixo genu scuto erflä= ren die Ausleger durch obnixo in scutum, obsirmato genu ad scutum: Chabrias wieß feinen Golbaten, wie sie sich mit bem Kniee gegen bas Schild stemmen, und hinter bemfelben ben Feind abwarten follten; bie Statue hingegen hält das Schild hoch. Aber wie, wenn die Ausleger sich irrten? Wie, wenn die Worte obnixo genu scuto nicht zusammen gehörten, und man obnixo geno besonders, und scuto besonders, oder mit bem barauf folgenbem projectaque hasta zusammen lesen müßte? Man mache ein einziges Komma, und die Gleichheit ist nunmehr so vollkommen als möglich. Die Statue ist ein Soldat, qui obnixo genu, c scuto projectaque hasta impetum hostis excipit; sie zeigt, was

— — — rumpunt obnixa furentes Pectora.

welches ber alte Gloffator bes Barths burch summa vi contra nitentia erklart. So fagt Ovib Hulievt. v. 11.) obnixa fronte, wenn er von ber Meerbramse (Scaro) Pricht, die sich nicht mit bem Kopse, sonbern mit bem Schwanze burch die Reisen zu arbeiten such:

Non audet radiis obnixa occurrere fronte.

b) Cap. I.

c) So fagt Statius obnixa pectora (Thebaid. lib. VI. v. 863.)

Chabrias that, und ist die Statue des Chabrias. Daß das Nomma wirklich sehle, beweiset das dem projecta angehängte que, welches, wenn obnixo genu scuto zusammen gehörten, überflüßig sehn würde, wie es denn auch wirklich einige Ausgaben daher weglassen.

Wit dem hohen Alter, welches dieser Statue sonach zukäme, stimmet die Form der Buchstaben in der darauf befindlichen Aufschrift des Meisters vollkommen überein; und Herr Winkelmann selbst hat aus derselben geschlossen, daß es die älteste von den gegenwärtigen Statuen in Rom seh, auf welchen sich der Meister angegeben hat. Seinem scharssichtigen Blicke überlasse ich es, ob er sonst in Ansehung der Kunst etwas daran bemerket, welches mit meiner Neinung streiten konnte. Sollte er sie seines Benjalls würdigen, so dirste ich mich schmeicheln, ein besseres Exempel gegeben zu haben, wie glücklich sich vie klassischen Schriftsteller durch die alten Kunstwerke, und diese hinwiederum aus jenen aufklären lassen, als in dem ganzen Folianten des Spence zu sinden ist.

## XXIX.

Ben der unermeßlichen Belesenheit, ben den ausgebreitesten seinsten Kenntnissen der Kunst, mit welchen sich Herr Winkelmann an sein Werk machte, hat er mit der edeln Zuversicht der alten Artisten gearbeitet, die allen ihren Fleiß auf die Hauptsache verwandten, und was Nebendinge waren, entweder mit einer gleichsam vorsetzlichen Nachlässigkeit behandelten, oder gänzlich der ersten der besten fremden Hand überließen.

Es ist kein geringes Lob, nur solche Fehler begangen zu haben, die ein jeder hätte vermeiden können. Sie stossen ben der ersten flüchtigen Lectüre auf, und wenn man sie anmerken darf, so muß es nur in der Absicht geschehen, um gewisse Leute, welche allein Augen zu haben glauben, zu erinnern, daß sie nicht angemerkt zu werden verdienen.

Schon in seinen Schriften über die Nachahmung der Griechischen Kunstwerke, ist Herr Winkelmann einigemal durch den Junius versührt worden. Junius ist ein sehr verfänglicher Autor; sein ganzes Werk ist ein Cento, und da er immer mit den Worten der Alten reden will, so wendet er nicht selten Stellen aus ihnen auf die Mahleren au, die an ihrem Orte von nichts weniger als von der Mahleren handeln. Wenn

3. E. Herr Winkelmann lehren will, daß sich durch die blosse Nachahmung ber Natur bas Höchste in ber Kunft, eben so wenig wie in ber Poesie erreichen lasse, daß sowohl Dichter als Mahler lieber das Unmögliche. welches wahrscheinlich ist, als das bloß mögliche wählen müsse: so sett er hinzu; "die Möglichkeit und Wahrheit, welche Longin von einem Mahler "im Gegenfatze des Unglaublichen ben dem Dichter fodert, kann hiermit "sehr wohl bestehen." Allein dieser Zusatz wäre besser weggeblieben; benn er zeiget die zwen größten Kunstrichter in einem Wiberspruche, ber ganz ohne Grund ist. Es ist falsch, baß Longin so etwas jemals gesagt hat. Er fagt etwas ähnliches von ber Beredfamkeit und Dichtkunft, aber keines= weges von der Dichtkunst und Mahleren. Qc & exegor ti & ontoρικη φαντασια βουλεται, και έτερον ή παρα ποιηταις, ουκ αν λαθοι σε, schreibt er an seinen Terentian; a ούδ ότι της μεν έν ποιησει τελος έςιν έκπληξις, της δ' έν λογοις έναργεια. Und wiederum: Ου μην άλλα τα μεν παρα τοις ποιηταις μυθικωτεραν έχει την υπερεκπτωσιν, και παντη το πιστον υπεραιρουσαν' της δε ρητορικής φαντασίας, καλλίζον άει το εμπριατον και έναληθες. Nur Junius schiebt, austatt ber Bered= samkeit, die Mahleren hier unter; und ben ihm war es, nicht ben bem Longin, wo herr Winkelmann gelesen hatte: b Praesertim cum Poeticae phantasiae finis sit εκπληξις, Pictoriae vero, έναργεια. Και τα μεν παρα τοις ποιηταις, ut loquitur idem Longinus, u. s. w. Sehr wohl; Longins Worte, aber nicht Longins Sinn !

Mit folgender Anmerkung muß es ihm eben so gegangen sehn: "Alle "Handlungen, sagt er, c und Stellungen der griechischen Figuren, die mit "dem Charakter der Weisheit nicht bezeichnet, sondern gar zu seurig und "zu wild waren, versielen in einen Fehler, den die alten Künstler Paren"thursus nannten." Die alten Künstler? Das dürste nur aus dem Junius zu erweisen sehn. Denn Parenthyrsus war ein rhetorisches Kunstwort, und vielleicht, wie die Stelle des Longins zu verstehen zu geben scheinet, auch nur dem einzigen Theodor eigen. d Tours nasauertau touton ru nanas eldog en tous nashrung, dnes d Geodwoog naserInspector Exakei. Est de nasog anasov nas newor, endane

b) De Pictura Vet. lib. l. cap. 5. p. 33.

d) Τυημα β.

a) Περι Υψους, τιημα ιδ'. Edit. T. Fabri p. 36. 39.

c) Bon ber Rachahmung ber griech. Berte ic. S. 23.

der nackous 'à austgov, svoa ustgeov der. Ja ich zweisle sogar, ob sich überhaupt dieses Wort in die Mahleren übertragen läßt. Denn in der Beredsamkeit und Poesie giebt es ein Pathos, das so hoch getrieben werden kann als möglich, ohne Parenthyrsus zu werden; und nur das höchste Pathos an der unrechten Stelle, ist Parenthyrsus. In der Mahleren aber würde das höchste Pathos allezeit Parenthyrsus sehn, wenn es auch durch die Umstände der Person, die es äussert, noch sowohl entschuldiget werden könnte.

Dem Anfeben nach werben also auch verschiedene Unrichtigkeiten in ber Geschichte ber Kunft, bloß baber entstanden fenn, weil Berr Winkelmann in ber Geschwindigkeit nur ben Junius und nicht die Quellen selbst zu Rathe ziehen wollen. 3. E. Wenn er burch Benspiele zeigen will, baß ben ben Griechen alles Borzügliche in allerlen Kunst und Arbeit befonbers geschätzet worben, und ber beste Arbeiter in ber geringften Sache zur Berewigung seines Ramens gelangen können: fo führet er unter anbern auch dieses an:e "Wir wissen ben Namen eines Arbeiters von fehr "richtigen Wagen, ober Wageschaalen; er hieß Barthenius." Berr Winkelmann muß bie Worte bes Juvenals, auf die er sich besfalls beruft, Lances Parthenio factas, nur in bem Catalogo bes Junius gelesen haben. Denn hätte er ben Juvenal selbst nachgesehen, so würde er sich nicht von ber Zweydeutigkeit des Wortes lanx haben verführen laffen, sondern sogleich aus dem Zusammenhange erkannt haben, daß der Dichter nicht Wagen ober Wageschaalen, sondern Teller und Schüsseln meine. Juvenal rühmt nehmlich ben Catullus, daß er es ben einem gefährlichen Sturme zur Gee wie ber Biber gemacht, welcher fich bie Beilen abbeift, um das Leben bavon zu bringen; daß er feine kostbarften Sachen ins Meer werffen lassen, um nicht mit famt bem Schiffe unter zu gehen. Diefe kostbaren Sadjen beschreibt er, und sagt unter andern:

Ille nec argentum dubitabat mittere, lances Parthenio factas, urnae cratera capacem Et dignum sitiente Pholo, vel conjuge Fusci. Adde et bascaudas et mille escaria, multum Caelati, biberet quo callidus emtor Olynthi.

Lances, die hier mitten unter Bechern und Schwenkfesseln stehen, was können es anders sehn, als Teller und Schüsseln? Und was will Juvenal

e) Beichichte ber Runft Ib. I. G. 136.

anders fagen, als taß Catull sein ganzes silbernes Efgeschirr, unter welchem sich auch Teller von getriebener Arbeit des Parthenius besanden, ins Meer werffen lassen. Parthenius, sagt der alte Scholiast, caelatoris nomen. Wenn aber Grangäus, in seinen Anmerkungen, zu diesem Namen hinzusetzt: sculptor, de quo Plinius, so muß er dieses wohl nur auf gutes Glück hingeschrieben haben; denn Plinius gedenkt keines Künstlers dieses Namens.

"Ja, fährt Herr Winkelmann fort, es hat sich der Name des Satt"lers, wie wir ihn nennen wilrden, erhalten, der den Schild des Ajax
"von Leder machte." Aber auch dieses kann er nicht daher genommen
haben, wohin er seine Leser verweiset; aus dem Leben des Homers, vom
Herodotus. Denn hier werden zwar die Zeilen aus der Iliade angesilhret, in welchen der Dichter diesem Lederarbeiter den Namen Tuchius
benlegt; es wird aber auch zugleich ausdrücklich gesagt, daß eigentlich ein
Lederarbeiter von des Homers Bekanntschaft so geheissen, dem er durch
Einschaltung seines Namens seine Freundschaft und Erkenntlichkeit bezeigen
wollen: f Anedowe de zwein nat Tuxiq to onvere, de edeharo
eduron en top New teixei, nyogel Jonta ngog to onveren, en
tois enem naturelenkag ein ty Iliadi voisde.

Αιας δ' έγγυθεν ήλθε, φηρων σακος ήυτε πυργον, Χαλκεον, έπταβοειον ' ο οι Τυχιος καμε τευχων

Σχυτοτομών όχ' άρι5ος, 'Υλη ένι όικια ναιών.

Es ist also gerade das Gegentheil von dem, was uns Herr Winkelmann versichern will; der Name des Sattlers, welcher das Schild tes Ajax gemacht hatte, war schon zu des Homers Zeiten so vergessen, daß der Dichter die Frenheit hatte, einen ganz fremden Namen dafür unterzusschieben.

Verschiedene andere kleine Fehler, sind blosse Fehler des Gedächtnisses, oder betreffen Dinge, die er nur als bepläuffige Erläuterungen anbringet. Z. E.

Es war Herkules, und nicht Bachus, von welchem sich Parrhasius rühmte, daß er ihm in der Gestalt erschienen sen, in welcher er ihn gemahlt. g

p. 543.

f) Herodotus de Vita Homeri, p. 756 Edit. Wessel.
g) Gesch, der Kunst Th. I. S. 176. Plinius lib. XXXV. sect. 36. Athenaeus lib. XII.

Tauriscus war nicht aus Rhodus, sondern aus Tralles in Lydien. h

Die Antigone ist nicht die erste Tragodie des Sophokles. i

h) Gefch, ter Runft Th. II. S. 353. Plinius lib. XXXVI. sect. 4. p. 729. 1. 47.

i) Gesch. ter Kunst Th. II. S. 328. "Er fübrte bie Antigone, sein erstes Trauerspiel, im "britten Jahre ber sieben und siedzigsten Olympias auf." Die Zeit ist ungesehr richtig, aber daß diese erste Traueripiel die Antigone gewesen sey, das ist ganz unrichtig. Samuel Bettt, den herr Winkelmann in der Note anführt, hat dieses auch gar nicht gesagt; sondern die Antigone ausdrücklich in das dritte Jahr der vier und achtzigsten Olympias gesett. Sophosses ging das Jahr darauf mit dem Perikles nach Samos, und das Jahr dieser Ervedikton kann zuverläss gehöhrt werden Ich zeige in meinem Leben des Sophosses, aus der Bergleichung mit einer Stelle des ältern Plinius, daß das erste Trauerspiel dieses Dichters, wahrscheinlicher Weise, Triptolemus gewesen. Plinius redet nehmlich (Libr. XVIII. siet. 12. p. 407. Edit. March.) von der verschlednen Güte des Getreides in verschiednen Ländern, und schließt: Hae suere sententiae, Alex ndro m gno regnante, cum chatissima sut Graecia, atque in toto terrarum orde potent ssima; ita tamen ut ante mortem eine annis sere CXLV Sophoeles poeta in sabula Triptolemo frumentum Italicum ante cuncta laudaverit, ad verdum translata sententia:

Et fortunatam Italiam frumento canêre candido.

Mun ift zwar bier nicht austrudlich von tem erften Trauersp ele bes Cophoffes bie Mebe; allein es flimmt bie Groche teffelben, welche Plutarch und ber Scholiaft und bie Aruntelichen Denkmabler einstimmig in bie fieben und fiebzigfte Olompias fegen, mit ber Beit, in welche Plinius ten Triptelemus feget, fo genau überein, bag man nicht wohl andere ale biefen Triptolemus felbft fur bas erfte Trauerfp el bes Cophofles erkennen tann. Die Berechnung ift gleich Allerander ftarb in ber hundert und vierzebnten Olympias; bunbert und funf und viergig Sabr betragen feche und brepfig Olympiaten und ein Jahr, und biefe Summe von jener abgerechnet, giebt fieben und flebzig In be fieben und flebzigfte Olympias fallt alfo ber Triptolemus res Coptofles, und ba in eben bleje Olympias, und gwar, wie ich beweise, in bas lette Jahr berfelben, auch bas erfte Trauerfriel beffelben fallt: fo ift ber Schluß gang natürlich, bağ bepte Trauerspiele eines fint. Sch zeige zugleich eben bafelbit, bag Betit bie gange Belfte bes Rapitels feiner Miscell morum (AVII. lib. III. eben baffelbe, welches herr Winkelmann auführt) fich batte erfparen konnen. Es ift unnötbig in ber Stelle bes Plutarche, bie er bafelbft verbeffern will, ten Archon Aptepfion, in Demotion, oter avediog ju vermanbeln. Er batte aus bem britten Jabr ber iften Olympias nur in bas vierte berfelben geben burfen, und er murte gefunten taben, bag ber Archon biefes Jahres von ten alten Schriftftellern eben fo oft, wo nicht noch öftrer, Aptepfion, ale Phaton genennet wird. Phaton nennet ibn Dioter 6 Siculus. Dionpfius Salicarnaffeus und ber Ungenannte in feinem Berzeichniffe ter Olympiaren. Apbepfion hingegen nennen ibn be Aruntelichen Marmor, Apolloborus, und ber biefen anführt, Diogenes Laertius Plutarchus aber nennet ihn auf bepbe Weife; im Leben bes Thefeus Phaton, und in bem Leben bes Cimone, Aphepfion. Ce tft alfo mahrscheinlich, wie Palmerius vermutret, Apheps.onem et Phuedonem Archontas suisse eponymos; scilicet uno in mag.stratu mortuo, suffectus fu t alter. (Exercit. p. 452.) -Dom Copbofles, erinnere ich noch gelegentlich, batte herr Binkelmann auch fcon in feiner erften Schrift von ber nachabmung ber griechischen Runftwerke (G. 8.) eine Unrichtigfelt einflieffen taffen. "Die iconften jungen Leute, tangten unbefleibet auf bem Theater uib Copho-"fles, ber groffe Sophofles, mar ber erfte, ber in fe ner Jugend biefes Schauspiel felnen Burgern "gab " Auf bem Theater bat Coptofies n.e nadenb getangt. fontern um tie Tropden nach bem Salaminischen Siege, und auch nur nach einigen nadend, nach andern aber befletbet (Athen. lib. I. p. m. 20.) Soptofies mar nebmlich unter ten Anaben, tie man nach Calamis in Sicherhe.t gebracht hatte; und bier auf blefer Inful mar es, mo es tamals ber tragifchen Dufe, alle ihre breb Lieblinge, in einer vorbilbenben Grabation gu versammeln

Doch ich enthalte mich, bergleichen Kleinigkeiten auf einen Haufen zu tragen. Tabelsucht könnte es zwar nicht scheinen; aber wer meine Hochachtung für den Herrn Winkelmann kennet, dürfte es für Krokplegmus halten.

beliebte. Der fühne Aeschplus balf siegen; ber blubente Sophofies tangte um bie Tropaen, und Euripites mart an eben bem Tage tes Sieges, auf eben ber glucklichen Insel gebohren.

Enbe bes erften Theiles.

10000

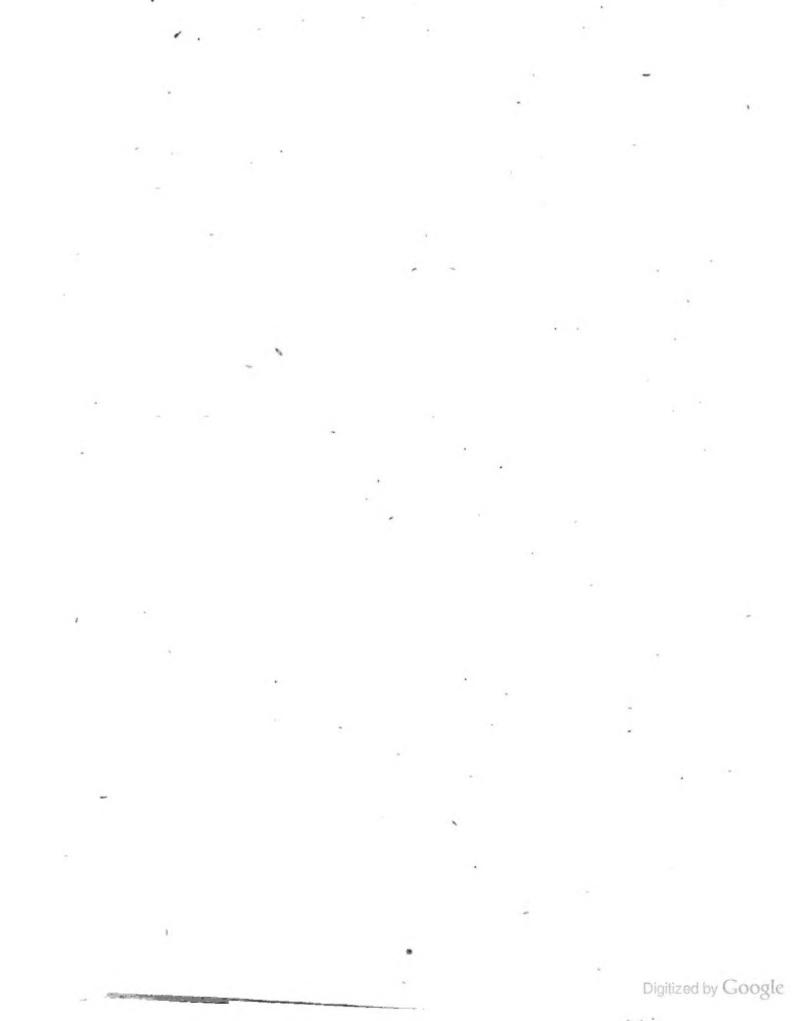

This book should be re
the Library on or before the
stamped below.

A fine of five cents a day is
by retaining it beyond the specified
time.

Please return promptly.

UUS FEB 24 1976

